## Sämmtliche werke

Friedrich Spielhagen

## Columbia University in the City of New York

LIBRARY



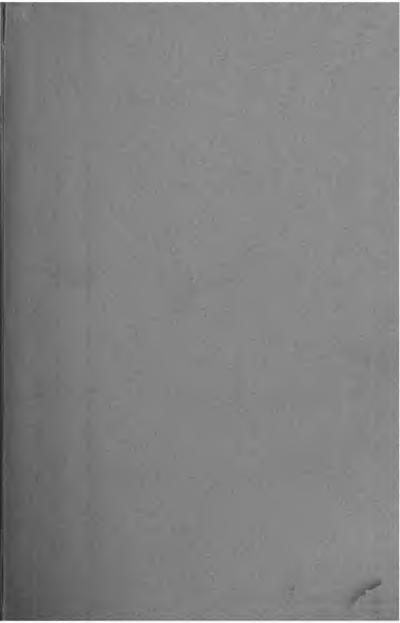

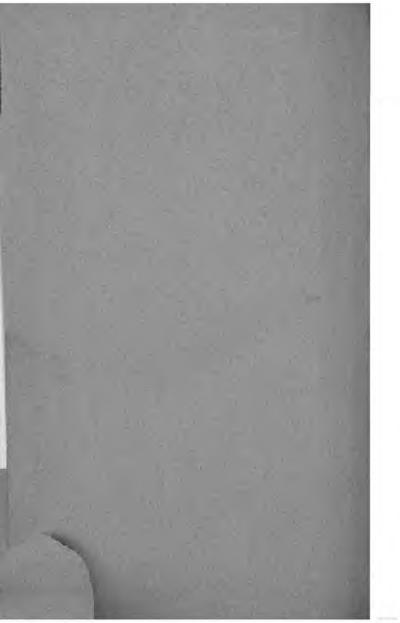

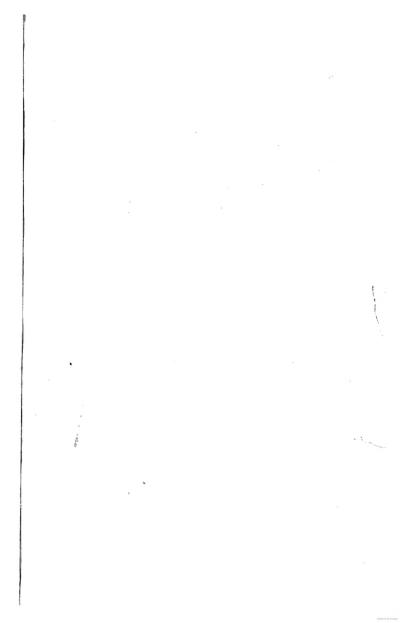

### Friedrich Spielhagen's

# Sämmtliche Werke.

Achter Band.

Novellen.

Zweiter Band.

Leipzig. Berlag von L. Staadmann.

### Novellen

bon

#### Friedrich Spielhagen.

Bweiter Band.

Siebente Auflage.

**Leipzig.** Berlag von L. Staadmann. 1885. Alle Rechte vorbehalten.

geipzig. Druck von Grimme & Fromel.

#### Inhalt.

| Die iconen Amerifanerinnen |  |  |   | ı, | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9. | - 1         |
|----------------------------|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| hans und Grete             |  |  | • |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   | ., | <b>21</b> 3 |
| Die Dorfcoquette           |  |  | • |    | • |   |   | • | • |   |   | • | • | ,, | 331         |
| Deutsche Bioniere          |  |  | • |    |   |   | • | • | • | • | • | • |   | "  | 405         |

•

### Die schönen Amerikanerinnen.

1867.

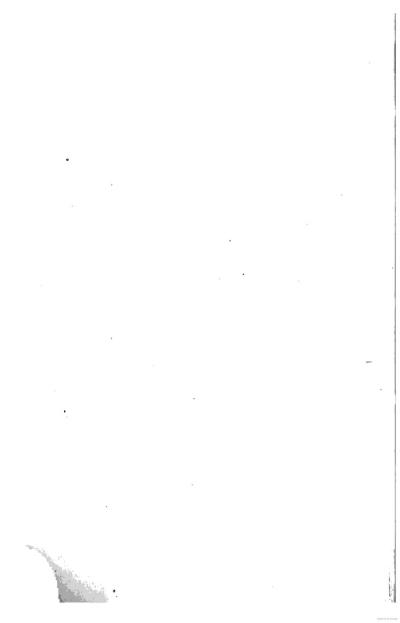

Bad Tannenburg liegt, wie Jebermann weiß, in bem Thüringer Walbe, an einer Stelle, wo das Terrain, welches bisher aus der Cbene in anmuthigen Sugeln emporftieg, einen ersten Bersuch macht, sich zu schrofferen Tannen- und Fichtenhöben aufzuschwingen. Die uralte, epheuumrantte Burg, in beren brohenden Schatten sich vor Zeiten die niederen Dorfhütten zusammengebrängt haben mögen, und deren wohlerhal= tenes Sauptgebäude jest als Dependance des Rurhaufes benutt wird, ift auf einem ifolirten Sügel erbaut; das Rurhaus liegt unmittelbar am Fuße bes Schloghugels in ber Linie ber haupt= ftrage des Dorfes, über beren letten Baufern ichon die Bergtannen rauschen. Gin munterer Bach, deffen reine Baffer Die gahlreichen Dorfganfe taum zu trüben vermögen, eilt platichernd in wohlgemauerter Rinne die ziemlich jah abfallende Strafe hinab. Das Dorf nimmt fich jett mit feinen weißgetunchten, meist zweistödigen, zum Fremdenbesuch wohnlich eingerichteten Bauerhäusern und den großen Kurgebäuden, die wiederum von bem alten Schlosse auf dem Hügel überragt werden, gar ftatt-lich aus; die Gesellschaft, die sich hier, besonders aus den Nach= barftädten, aber auch von weiter ber, in ben Sommermonaten zusammenfindet, ift verhältnigmäßig fehr zahlreich; bas Bad prosperirt zusehends, und Doctor Ruhleborn, der intelligente, tahlföpfige Gigenthumer, Director und Babeargt, reibt fich jedes Sahr vergnügter Die feinen weißen Banbe.

Es hatte keiner großen Ueberredungskiinste von Seiten eines Freundes bedurft, der sich in diesem Augenblicke zu einer Eu-

in Tannenburg aushielt, um nich zu benegen, meine kleine Familie in einem ziemlich tristen Soolbade der Ebene auf ein paar Tage allein zu lassen und den Ort, von dessen reizender Lage ich so viel gehört, endlich einmal kennen zu lernen. Dieser Freund hatte auf denselben Schulbänken, wie ich — aber immer einige Bänke tieser — gesessen. Er gehörte zur glücklichen Misnorität der mit erbs und eigenthümlichem Grundbesitz ausgezeichneten Menschen: ein hochgewachsener, schöner Mann mit hellen Augen, denen man auf den ersten Blick ausah, daß sie die Vissenien würden, und im Uedrigen: was die Leute "einen guten Jungen", oder später "einen guten Kerl" zu nennen pslegen. Ich hatte ihn nichtsdestoweniger, oder vielmehr: gerade deswegen immer sehr lieb gehabt, denn ich war in Sachen der Freundschaft stets der Ansicht, welche die vortresssssiels Frau Primrose in Sachen ihres Hochzeitsleides hatte: daß man bei der Wahl vor Allem auf die Tugend der Dauerhaftigkeit sehen müsse.

Um so mehr fiel es mir heute, nachdem wir über eine Stunde in dem Aurgarten gesessen hatten, auf, nicht nur, daß ich die Conversation fast allein führte — benn daran war ich in unserem Umgange gewöhnt — sondern daß ihm offens bar daß sorgfältige Signalement, welches ich von dem jüngsten meiner Kinder gab, wenig Theilnahme abzugewinnen vermochte, ja, daß seine Ausmertsamkeit bei einer eingehenden Erörterung der Bortheile und Nachtheile des französischen Berkehr auf Kull sank, und in seine hellen Augen ein Schatten siel, der nicht von dem Abend herrühren konnte, welcher allerdings schnell herseinbrach.

Ich versuchte es noch mit dem Liebig'schen Kinderpulver und versiel allmälig, als auch das nicht anschlug, ebenfalls in ein Schweigen, das dem Orte und der Stunde auch wohl mehr entsprach, als angeregtes Gespräch. Die Sonne mochte seiner halben Stunde hinter den Schloßberg gesunken sein, doch war die Luft, obgleich wir uns schon im Ansang des Herbstes befanden, sommerlich warm und erquickend zugleich. Durch die bereits etwas gelichteten Kronen einer Gruppe prächtiger Bäume uns gerade gegenüber schimmerte eine matte Stelle, den heraufkommenden Bollmond verkündend. Von der Dorfstraße her, die zwischen dem Kurhaus und dem Kurgarten hinlief, ertönte das Geknarr eines mit zwei Kühen bespannten Wagens und das Hot und hü des Führers. In dem Kurgarten wurde es still; ein paar Damengruppen, die hier und da zerstreut in den Lauben und unter den Bäumen saßen, schienen sich zum Aufsbruch zu rüsten; auf dem Rasenplaze vor uns zeigten sich ein paar schöne Kinder, die sich zu haschen begannen; ein Herr, welchen ich schon seit einiger Zeit beobachtet hatte, wie er, sich in einem Gartenstuhl schaukelnd, das die Wolken seiner Cigarre auswärts in die blaue Abendluft blies, das den Kopf herabbeugte und sich etwas in ein Büchelchen notirte, erhob sich und kam, das Büchelchen in der Hand, über den Rasenplat, winkte meinem Freund und sagte: Es ist Zeit!

Ich werde heute einmal aussetzen.

Der mit dem Taschenbüchelchen trat näher: Haben Sie Dispens? Das nicht; ich dispensire mich selbst. Darf ich die Herren mit einander bekannt machen?

Sind Sie ein Berwandter bes Dichters? fragte ich, nachs bem wir uns begrüßt und der Kreisrichter Linder sich nachs lässig in einen Gartenstuhl an unserer Seite hatte sinken lassen.

Er felber; antwortete diefer mit leichter Reigung des aus-

drudsvollen Ropfes.

Ah! bas ift mir ja eine angenehme Ueberraschung!

Ganz auf meiner Seite! sagte der Dichter mit einem liebevollen Blick auf die überaus langen, fünftlich zugespitzten Nägel der Finger seiner weißen wohlgepflegten Hand.

Sie werden hier, in diesem ftillen Bintel, wenig Unregung

"zu neuen Liedern und Tängen" finden, fürchte ich.

Sie sagen das vom Standpunkt des Novellisten; mit uns Lyrikern ist das anders. Wer gern tanzt, dem ist bald aufsgespielt; und er machte eine Bewegung, das persengeschmückte Votizbuch, das er auf den Tisch gelegt hatte, in die Seitentasche seines Rocks zu schieden.

Diese Bewegung hatte etwas Bögernbes.

Ich möchte wetten, Sie haben da so eben eine neue De-

lodie aufgezeichnet.

Der Dichter warf aus seinen langgeschlitzten Augen einen schnellen forschenden Blick auf mich und sagte, indem er das Büchelchen, auftatt es in die Tasche zu steden, auf seinen Schooß sinken ließ:

Brüder in Apollo find einander Aufrichtigkeit schuldig. Ich

fürchte nur, bag Berr -

Bitte, thun Sie, als ob ich nicht zugegen wäre! sagte mein Freund in einem etwas unhöslichen Ton, der mich veranlaßte, eifriger in den Dichter zu dringen, uns mit dem jüngsten Kinde

feiner Dufe fofort befannt zu machen.

Linder zog den Silberstift aus dem Perlenbuch, öffnete es, aber, wie es schien, nur der Form wegen. Denn er schloß — nachdem er noch einmal wohlwollend auf seine Fingerspizen geblickt — die Augen und recitirte mit leiser, monotoner Stimme, indem er schärfer, als nöthig oder angenehm war, Rhythmus und Reime hervorhob:

Die Sonne ging zur Rüste, Es sinkt herein die Nacht; Und drüben über dem Berge Erglänzt des Mondes Pracht.

Du schöne, goldne Sonne, Wie lachte mir dein Glanz! Wie war durchglüht mein Herze Bon deinen Strahlen ganz!

Du lieber Mond, du holber, Wie labet mich bein Schein! Wie wallt dir fromm entgegen Die ganze Seele mein!

Hier machte mein Freund eine ungeduldige Bewegung; Linder schien aus einem Traum aufzuwachen und fuhr mit etwas erregter Stimme fort, indem er meinen Freund durch die gesenkten Wimpern sixirte: Ich kenn' zwei braune Augen, Darin die Sonne thront; Und kenn' zwei blaue Augen, Aus benen scheint der Mond.

Fragt nicht, ob Monb, ob Sonne Wein Herz zumeist begehrt — Sie haben mir alle beide Den armen Sinn bethört.

Laffen Sie biese Berse nicht bruden, Linder; sagte mein Freund.

Beshalb nicht? fragte der Dichter, der das Perlenbuch nun wirklich in die Tasche gestedt und sich erhoben hatte.

Weil fünfundsiebzigtaufend Dichter Gie bes Plagiats be-

schuldigen murden.

Linder zudte die Achseln. Gin feines Lächeln spielte für einen Moment in dem nicht allzudichten Schatten seines blonden Schnurrbarts.

Und doch, was gaben Sie barum, fagte er, wenn Sie eben biese Berse englisch in gewisse Ohren lispeln könnten.

Wollen Sie schon fort? fragte ich.

Ich muß noch vor dem Abendbrod ein Sitbad nehmen, erwiederte der Dichter, indem er höflich den Hut zog, und dann, die hände auf dem Rücken, sich gemächlichen Schrittes in der Richtung des Kurhauses entfernte.

Das wird Sie abtühlen! rief ihm mein Freund nach.

Ich finde, lieber Egbert, daß Du im Laufe der Jahre eine bedentliche Ginbuße an Deiner früheren Söflichkeit erlitten haft, fagte ich erstaunt.

Was hat der Mensch nöthig, uns seine elenden Berse vorzuleiern, rief Egbert, hestig den Spazierstock, den er zwischen den Knieen hielt, in den Sand stoßend, seine elenden Berse!

Die Berse hätten besser sein können, ohne klassisch zu sein, erwiederte ich; aber ich erinnere mich nicht, daß Du früher so enwssindlich warst.

Und wenn ber Menich noch etwas babei empfände, fuhr Egbert fort, ohne mich ju boren; aber freilich, es ift fein

Glück, daß er nichts dabei empfindet; sein Glück; ich könnte ihm jeden Knochen im Leibe — pah: es ist kindisch, daß ich mich über einen solchen Maulhelden noch aufrege. Da läuft schon wieder so ein Lasse.

Gin junger stuterhaft gekleideter Mann tam fehr ichnell burch ben Garten, nach allen Seiten suchende Blide werfend.

Sie können mir gewiß fagen, ob fie ichon gurud find? rief er, ju Egbert gewandt, über ben Rasenplat berüber.

Thut mir leid! brummte Egbert.

Wer sind "sie"? fragte ich, während der Stutzer weiter eilte. Egbert wurde roth, antwortete aber nicht, sondern blickte eifrig nach den schönen Kindern auf dem Rasenplatze, zu denen jetzt ein halberwachsenes, nicht minder schönes Mädchen getreten war, welches die Kleineren spielend zu uns hintrieb, während ein paar Damen, — eine kleine, sehr brunette junge Frau mit feurigen schwarzen Augen, die Mutter der Kinder, und eine noch kleinere, sehr alte, überaus häßliche Dame an uns vorsübergingen.

Die häßliche Dame erhob schalkhaft drohend den Beigesfinger ihrer schwarzbehandschuhten Hand und sagte mit einer

medernden Stimme:

Sie werden sich erkalten mit Ihrem Rheumatismus, und noch dazu umsonst! Louis hat mir gesagt, daß sie nicht vor

neun Uhr guruckfommen fonnen.

Die alte Dame winkte und kicherte und nickte, und machte dann einen tiesen Knix, der für mich berechnet war. Die Kinder sprangen an der jungen Frau heran. Das kleinste, ein schwarzshaariges, schwarzäugiges Mädchen von fünf Jahren, rief: Muteter! Mutter! sie wollen mir nicht glauben, daß sie mir heute Jede einen Kuß gegeben haben.

Die Gruppe entfernte sich: Und sie haben mir doch einen Ruß gegeben! rief die Kleine noch immer. Die Gine, und die

Andere, die viel schöner ist als die Andere!

Aber um Himmelswillen, Egbert, wer sind diese geheinnißs vollen "sie", von denen hier alle Welt spricht, als ob "fie" niesmand anders bedeuten könnte, als eben nur "sie"? rief ich.

Egbert's Geficht hatte noch lebhaftere Farben angenommen.

Lag uns geben! fagte er furg.

Der Garten war beinahe leer; nur in dem einen Wege dicht am Ausgang stand eine Gruppe von Damen, die wir paffiren mußten. Die Damen schienen sich sehr angelegentlich zu unterhalten; als wir in ihrer Nähe waren und Egbert mit einem flüchtigen Gruß vorüber wollte, wandte sich die eine mit Lebhaftigkeit zu ihm und rief:

Wir haben das Kränzchen jett zusammen: Frau Oberposts directorin von Dinde, die beiden Fränlein Coschwitz, Herr Plätzer, Herr Schwätzer, vielleicht auch Fräulein Kernbeißer und Frau Herfules. Frau Oberpositdirectorin von Dinde — sie machte eine Handbewegung nach einer neben ihr stehenden Dame —

wird den Borfit übernehmen.

Nimmermely! rief die Oberpostdirectorin in dem Tone tiefs gefrantter Bescheidenheit; der kommt Ihnen zu, Frau Justigräthin.

Sie werden uns nicht im Stiche lassen, lieber Baron! rief

eine andere.

Ich bedaure, meine Damen, sagte Egbert, dem die ganze Scene unendlich peinlich zu sein schien; aber ich würde bei meinen äußerst mangelhaften Kenntuissen gleichsam nur das fünfte Rad am Wagen sein.

D, wir fangen gang klein an: mit bem Bicar of Bakefield;

fagte die Frau Justigrathin in ermuthigendem Tone.

Bedaure dennoch! rief Egbert, indem er mir, der ich bescheiden ein paar Schritte vorausgegangen war, nacheilte und, seinen Arm in meinen Arm legend, mich aus dem Garten zog:

Thu' mir den Gefallen und lag uns machen, daß wir fortkommen; ich glaube, die Menschen hier sind alle verrudt

geworden.

Wir gingen die Dorfstraße hinab, — vorüber an der Directorwohnung, wo von dem zierlichen, weinlaubumrankten, fäulengetragenen Balkon einige Herren durch Operngucker nach der Post hinüberschauten, vor welcher der eben angekommene Wagen neue Gäste ablud; vorüber an den letzten häusern, die

immer kleiner wurden und endlich aufhörten. Dann begann bie Chauffee wieder gu fteigen, gang allmälig, bis zu einer Stelle, wo an ber Wegfeite unter ein paar hohen, didftammigen Bla= tanen eine Bank angebracht mar. hier nahmen wir Plat. Ich blidte eifrig auf bas Dorf hinab, beffen weiße Saufermanbe und dunkle Schieferdacher jest bas Licht bes Mondes umspielte, ber in voller Bracht über bem hohen Walbe hinter bem Dorfe heraufgeftiegen war. Die duntle Gilhouette ber Berge fette fich icharf von bem hellen Hintergrunde bes himmels ab. In ben tiefer liegenden, von leichtem Rebelflor überschleierten Felbern und Wiesen in unserer Rabe girpten bie Cicaben, und ein Rebhuhn lockte seine Brut. Es war sommerlich warm, kein Lüftchen regte sich; ich erging mich im Lobe ber schönen Nacht und der über alle meine Erwartung lieblichen Landschaft, während mein Gefährte ftumm und in fich gekehrt an meiner Seite faß. Ich manbte mich lächelnd zu ihm und fagte: Run, Eg-

bert, gestehe: ift es die Sonne ober ber Mond? - find es Die braunen ober die blauen Augen, Die Deinen Ginn verrückt

haben?

Egbert erhob fich fehr schnell, als wollte er fich entfernen, und fette fich bann wieder, ohne ein Wort zu fprechen. legte meine Hand auf seinen Arm und sagte in jenem milben Beichtigerton, der Balsam ist für ein wundes Herz:

Der Teufel soll mich holen, mon cher, wenn ich weiß, welche Tarantel Dich gestochen hat. Hast Du mich beshalb aus ber fugen Rube ftiller Familienfreuden bierhergesprengt, um mir gu zeigen, daß Du der Mann bift, liebensmurdige Rurgafte beiderlei Geschlechts grob zu behandeln, und mir hernach den Rest meiner guten Laune burch feufgerreiche Schweigsamkeit vollends zu verderben? Sprich, Unglückseliger, was Dir sehlt, oder ich associire mich für die übrige Zeit meines Hierseins mit bem Boeten, und lefe mit ber Juftigrath Scherwenger, Scherwenzel, oder wie die gute Dame heißt, ben Bicar of Bafefield! Roch einmal und gum litten Mal: find es die braunen ober Die blauen Augen jener gebeimnigvollen "fie" ober find "fie" es alle beibe?

Die blauen find es, die blauen! rief Egbert, abermals auf-

springend und die Arme nach dem Monde ausstredend.

Ich hatte hier offenbar nicht blos das vollste Recht, sonbern auch in der That die größte Lust, in ein schallendes Gelächter auszubrechen, aber ich bezwang mich und sagte ernsthaft:

Egbert, ich bitte Dich, rege Dich nicht unnöthig auf! Sete Dich lieber wieder her, und ergähle mir nun, als ein Freund bem besten Freunde, was giebt es? was hat es gegeben? was

wird es geben?

Ein Unglück, rief Egbert, der offenbar nur die letzten Worte gehört hatte; ganz zweifellos ein Unglück: denn ich habe auch nicht die mindeste Aussicht, jemals — noch dazu, da ich nicht drei Worte — aber Du weißt ja gar nicht, um was es sich handelt, und kannst also gar nicht —

Weißt gar nicht, kannst gar nicht, närrischer Kerl! Ich kann Alles, wenn ich Alles weiß! Also her zu mir, und erzählt! Alles ber Ordnung gemäß, wie Bolpphem seine Schafe

melft!

Damit zog ich ben Widerstrebenden zu mir nieber auf bie Bant, und er erzählte nicht ohne manches Stoden und Bögern:

Es mag nun etwa vierzehn Tage her sein, als ich Doctor Kühleborn eines Abends eilsertiger als gewöhnlich die Straße hinab traben sah. Ich wollte ihn, ich weiß nicht wonach, fragen, trabte hinter ihm her und holte ihn dicht vor der Post ein. Er ließ mich natürlich nicht zu Worte kommen, sondern rief; begleiten Sie mich und helsen Sie mir eine Familie empfangen, die sich heut hat anmelden lassen. Sie verstehen ohne Zweisel englisch?

Alles wird mir jeto flar - murmelte ich.

Du fagteft?

Nichts: bitte, fahre fort!

Weshalb, Doctor? fragte ich. Er erwiederte nichts, hatte auch kaum Zeit dazu, denn in diesem Augenblicke kamen zwei Wagen — eine offene Chaise und ein Gepäckwagen — mit Bost-hornklang und Beitschenknall herangerollt und hielten vor der Post still. In der Chaise sagen vier Personen: ein stattlicher

Herr und eine corpulente Dame im Fond, zwei junge Damen auf dem Rücksig. Ich stand so, daß ich besser die beiden letze teren sehen komete, oder viellnehr nur die eine, oder vielleicht frappirte mich die wunderbare Schönheit dieser Ginen so, daß ich nur sie sah. Nun, Du wirst sie ja morgen auch sehen und mir Recht geben: so etwas Liebliches, Holdes, Wunderbares hat noch nie existirt, so lange die Welt steht. Sie ist der Indegriff — mit einem Worte: es ist nicht auszusagen, wie schönste ist.

Gehen wir also weiter! sagte ich; wir stehen noch immer vor ber Bost!

Ja fo! der ungludselige Mensch von Doctor rief mich. während er, hut in ber hand, mit benen im Wagen sprach, heran, und ich Ginfaltspinfel nuß benn natürlich folgen, als ob ich nicht hätte ahnen können, was mir bevorftand. Ruhleborn nämlich, mit bessen Englisch es auch nicht weit ber ift, und ber, ber himmel verzeihe es ihm, fich nun einmal in ben Ropf gefett hatte, daß ich ihm murbe helfen konnen, stellt mich vor: Berr Egbert, Mifter Egbert! und ftogt mich mit dem Rnopf feines Stodes in die Seite, und raunt mir mit ber verlegensten Miene von ber Welt gut reben Gie boch mit ihnen und fagen Gie ihnen: ich hatte im Rurhause die Zimmer für fie in Bereitschaft! - Run bente Dir meine Lage. Alle bie Augen ftarr auf mich gerichtet: ber Alte unter feinen buschigen Brauen, die Alte unter ihren grauen Loden, die jungen Damen unter ihren breiträndrigen Strobhüten: alle mich anblidend, und ich nicht im Stande, ein Wort hervorzubringen! nein, nicht ein Sterbenswort, und wenn ich zur Strafe bafür auf ber Stelle hätte zehntausend Rlafter tief in die Erde finten follen, mas ich bei Gott am liebsten gethan hatte. Wie lange biese höllische Situation gedauert hat, weiß ich nicht; ich weiß nur, daß fie nicht lachte, fondern mich mit ihren schönen fanften Augen mit= leidig anfah, und daß ihre Wangen fich rotheten, als wollte fie fagen: armer Junge, ich tann mir ungefähr benten, wie Dir zu Muthe ift. Und babei ftellte es fich nun boch heraus, bak mir bas gange Unglud hatte erfpart werben tonnen, benn ber

alte Jaguar kann sich gar wohl beutsch verständlich machen, wenn er die Herablassung hat, es zu wollen. Ich aber hatte meine Lection im Englischen weg und drückte mich von dem Wagen fort, wie ein Esel, ein horrender Esel, der ich bin!

Egbert hatte sich in die größte Aufregung hineingesprochen und schlug mit seinem Stocke zornig auf die Erde. Ich fand selbstverständlich die mir so lebhaft geschilderte Situation unendlich viel mehr komisch als tragisch, hütete mich aber wohl, meine Empfindungen zu äußern. Im Gegentheil! es lag eine Welt voll Theilnahme in dem Ton, in welchem ich jest fagte:

Armer Junge! ich kann es mir benken! es muß gräulich, gewesen sein. Aber hoffentlich hast Du seitbem Gelegenheit geshabt, Dich vor der Schönen im besseren Lichte zu zeigen.

Gelegenheit! rief Egbert. Was heißt Gelegenheit, wenn man zum blödsinnigen Schweigen verurtheilt ist. Ich sehe sie jeden Tag, aber das ist Alles!

Und dies Alles ift viel; auch Blicke reden.

Besonders wenn man in Erinnerung jener verdammten Introduction die Augen nicht aufzuschlagen wagt.

Und Du verstehst wirklich gar fein Englisch?

Ist es uns vielleicht auf der Schule gelehrt worden? und wo hätte ich es später lernen sollen?

Freilich, freilich! aber erzähle weiter. Wie leben die Eng= länder? wie heißen fie? interessiren fie sich ebenso für die Ge=

fellschaft, wie Diese fich fur fie zu intereffiren scheint?

Es sind keine Engländer, sagte Egbert; sondern Amerikaner aus den Südstaaten, die der Krieg vertrieben hat. Mister Eunsigsby nennt er sich, Mr. Augustus Lionel Cunnigsby, und ich kann Dich versichern, man sieht dem Kerl förmlich die Sclaven an, die er Zeit seines Lebens zu Tode geprügelt haben mag. Er ist so stolz wie Lucifer, und kann man es ihm verdenken, wenn alle Welt sich vor ihm in den Staub wirft!

Thut das alle Welt?

Run freilich! Du fennst ja unsere guten Dentschen! Wenn Jemand nicht innerhalb der Grenze ihres Zollgebietes, sondern am Mississippi geboren ist und dann die Gute hat, hierher zu

kommen und in jeder Beziehung zu thun, als ob sie gar nicht auf der Welt seien, als höchstens, um ihm die Stiefeln zu puten — so ist das Factum so merkwürdig, daß sie aus dem Augensaussperren und Mundaufreißen gar nicht herauskommen. Und nun laß ihn noch einen halben Kopf größer und einen halben Fuß in den Schultern breiter sein, als sonst die Menschen, oder gar einen ungewöhnlich braunen Teint und dunkse Augen haben — so regt sich der alte Leibeigene von gestern in dem Pfahlbürger von heute und drückt sich vor dem großen Hern schen auf die Seite. Was kümmert sie es, daß der Mann Zeit seines Lebens ein ganz gemeiner Sclavenzüchter gewesen ist, daß an jedem Goldstück, das er ihnen zuwirft, der Schweiß, vielleicht das Blut der unglücklichen Opfer seiner brutalen Habgier klebt, — sie müssen sich vor ihm in ihrer Erbärmlichseit prostituiren — es ist einmal gemeine Natur — sie können nicht anders.

es ist einmal gemeine Natur — sie können nicht anders. Du übertreibst, Egbert! und das in der gröblichsten Beise. Keineswegs! und Du würdest mir Recht geben, hättest Du, wie ich, die letzten vierzehn Tage diese Menschen beobachtet. Kaum daß noch ein anderes Wort gesprochen wird, außer über die Amerikaner. Wie sie leben, wie sie sich anziehen, gehen, stehen, sprechen — Alles ist der kostbare Text zu unendlichen Commentaren.

Mein Gott, die guten Leute sind müßig; sie sind froh, einen Unterhaltungsstoff zu haben! und dann! Tannenburg ist kein Homburg oder Baden-Baden. Was dort ein Stern sein würde unter tausend Sternen, glänzt hier wie die Sonne am Himmel. Das Ungewöhnliche zieht überall die Blicke auf sich. Dafür sind wir Menschen.

Sag' lieber: dafür sind wir Deutsche. Ich kenne fremde Länder freilich nicht wie Du, aber hältst Du es für möglich, daß in dem jämmerlichsten englischen Badeort eine reiche deutsche Familie, die dort erschiene, eine solche lächerliche Sensation erregen, daß man eine so kindische, sich selbst wegwerfende Abgötterei mit ihr treiben würde? Und das heute, heute, nachdem wir eben den ruhmreichsten Krieg geführt! Schlachten geschlagen haben, die die Welt erschütterten! heute, wo die ganze

Welt athemlos darauf lauscht, was Deutschland beninächst sagen

und thun wird!

Egbert! rief ich lachend; auch Du! wie? ich glaube, ich habe noch Deinen Brief in der Tasche, in welchem Du uns Beide glücklich preist, daß wir nichts mit einem Kriege zu thun hatten, den nicht die Bölker, den nur die Fürsten gewollt haben, der folglich auch nur den Fürsten zu gute kommen wird!

Das ist unsere Sache! erwiederte Egbert eifrig; unsere eigene häusliche Angelegenheit, die die Anderen nichts angeht. Den Anderen sollten und müßten wir zeigen, daß wir von jetzt an in unseren eigenen Schuhen stehen wollen und stehen können, gleichviel, ob die Schuhe nach unserem Geschmack sind, oder nicht. Aber —

Aber die Justigrath Schermenzel und die Oberpostdirectorin

von Dinde find boch nicht die deutsche Nation!

Egbert lachte. Nun ja, rief er; aber es ist und bleibt doch ärgerlich! Da tragen sie jetzt natürliche Blumen im Haar, die alten Schachteln, weil die schönen Amerikanerinnen es thun! Und nun diese neueste Blamage mit dem englischen Kränzchen! Ist es nicht zu arg! nur um die heilige Brahminensprache in Baria = Demuth doch auch unter sich radebrechen zu können, oder es gar so weit zu bringen, daß; wenn Doctor Kühleborn sie mit dem Stocke in die Seite stößt, sie nicht mit stummen, offenem Munde dastehen, wie — komm! es wird kühl, wir wollen zurücksehren!

Wir fingen an, langfam die mondbeschienene Chauffee nach

dem mondbeschienenen Dorfe hinabzufteigen.

Egbert war wieder schweigsam geworden. Ich suchte mir, was ich soeben gehört, zurecht zu legen, und wunderte mich, daß ich eine Scheu empfand, den Freund abermals auf die blauen Augen, die es ihm offenbar angethan hatten, zu sprechen zu bringen. Ja, ich ertappte mich darauf, wie ich mich mit eben diesen mystischen Sternen in die zierlichste englische Conversation, die in meiner Macht stand, vertiefte.

Bore, Egbert, fagte ich, wie mar's, wenn ich Dir Unterricht

im Englischen gabe? nach ber beften Methode; Du follft reißende

Fortschritte machen.

Pah! erwiederte Egbert; wer sagt Dir benn, daß ich es sernen will! um mich lächerlich zu machen, wie die Anderen? um berselben Ehre gewürdigt zu werden, wie der Laffe, der Bergfeld —

Der junge Stuter, der vorhin so eilig durch den Gar-

ten lief?

12-5

Derselbe. Er ist ein Kaufmann aus Berlin, glaube ich — ein windiger, fader, hohler Gesell, wie nur einer! Sie haben ihn früher Alle zum bester gehabt; jett ist er der große Mann: die Damen alt und in reisen sich um ihn; die Männer lauschen auf ihn, wie auf Drakel. Weshalb? weil er, wie es scheint, der Einzige in der Gesellschaft ist, der englisch sprechen kann und deshalb der Ehre gewürdigt wird, der Alten den Shawl tragen, für die jungen Damen Stühle herbeiholen zu dürsen, und was dergleichen Ritterdienste mehr sind.

Und Linder, der Mann der Sonne und des Mondes?

Spricht auch nicht englisch, und ist verdammt, aus der Ferne mit seinem Berlentaschenbuch und Silberbleistift, seinem Battistaschentuch, blonden Handschuhen und gelben Schnurrbart zu coquettiren. Wohl bekomm's ihm!

Und find fie, oder ift fie wirklich fo fchon?

Du wirft es ja felbst feben; erwiederte Egbert turg.

Wir gelangten in das Dorf. Die Häuser warfen breite Schatten, zwischendurch lag das Mondlicht blendend auf der chaussirten Straße. Aus vielen Fenstern schimmerte Licht; vor den Thüren in dämmerigen Lauben saßen Kurgäste; auf den Trittstusen der Häusertreppen kauerten Dorsmädchen, die halbslaut sangen. Zwischendurch rauschte und plätscherte der Bach in seiner steinernen Ninne. Als wir uns dem Kurhause näherzten, kan aus einer Seitenstraße ein Wagen, der wenige Schritte vor uns an der Thür eines Flügels des Kurhauses still hielt. Sin junger Mann, der in dem Schatten der Thüre gewartet haben mußte, sprang eilig die Stusen herab, öffnete den Schlag und war einigen Damen — drei, wie mir schien — und einem

Herrn beim Aussteigen behilflich. Die hellen Gewänder ber Dimen schimmerten noch ein paar Augenblicke in dem Mond-

licht und verschwanden bann in der Thur.

Egbert mar mit einem plöplichen Ruck fteben geblieben. 3ch fühlte gang beutlich fein Berg gegen meinen Urm ichlagen, ben ich unter feinen linken Urm geschoben hatte. Als ber nun leere Wagen fich wieder in Bewegung feste, athmete er tief auf.

Es ift lächerlich!

Er lachte aber nicht, und, sonderbarer Beise, ich auch nicht. Du wohnst, soviel ich weiß, ebenfalls in diesem Flügel, fagte er; gute Nacht alfo!

Ronimst Du nicht noch herauf in den Greisesaal?

Nein; ich habe Ropfschmerzen und will im bett geben; gute Macht!

Er ging, aber nicht zu Bett, wie es schien, sondern vorerft einmal in den Kurgarten, vermuthlich, um in dem Schatten der Kastanien die heiße Stirn zu kühlen.

Gr. Spielhagen's Werte. VIII.

Much mir war die Stirn heiß geworden; ich lag noch lange auf meiner Stube im Fenster, sah in die helle Mondnacht hinein, horchte dem Platichern des Baches, dem Rauschen des Windes in den Bäumen, dachte darüber nach, wie närrisch doch Diefe Berliebten find, und traumte, als ich mich endlich zu Bett gelegt hatte und eingeschlafen war, nicht von meiner Frau und meinen Kindern in dem gehn Meilen entfernten Soolbade, sondern von den schönen Amerikanerinnen irgendwo in meiner nächften Rabe.

#### II.

Ich war am nächsten Morgen noch nicht aufgestanden, als mir der Rellner Louis ein Billet von Egbert brachte. Das Billet lautete: "Lieber Freund! Ich schäme mich meiner Kindeien von geftern und ich schreibe Dir, um Dich zu bitten, Snade vor Recht ergehen zu lassen und mich nicht, wie ich es reichlich verdient habe, in gewohnter und beliebter Weise zu schrauben. Damit ich doch aber nicht ganz ohne Strase außegehe, habe ich eine Einladung zu einer kleinen Fuchsjagd bei meinem Freunde, dem Förster Winzig oben auf dem Nonnentopf, angenommen, die mich so ziemlich den Tag über in Athem halten und mir hoffentlich die Grillen vertreiben wird. Bielsleicht kommst Du nach; der Weg ist nicht zu versehlen, Du sindest auch wohl Begleitung. Also sei nicht bös und grüße Deine Frau, an die Du ja doch wohl heute Vormittag schreibst (die Post passirt Tannenburg punkt zwölf, die zweite Post geht erst in der Nacht), ohne aus der Schule zu plaudern."

Run, bas ifi raicht übel, fagte ich.

Befehlen? sagte Louis, ber schon in der Thür war. Richts; also Herr Egbert ist auf die Jagd gegangen?

Nicht, daß ich weiß, sagte Louis, an der Thür umkehrend und seine eine Hand nachlässig auf die Kugel des unteren Bettpfostens stützend, mährend die andere mit einem Tellertuch, das gestern saubrer gewesen war, leise wehte. Mister Egbert machten im gewöhnlichen Anzug, mit einem Stocke, den er von mir hat — ich habe sehr gute und sehr billige Stöcke, very sine, mein Herr, vielleicht sind Sie noch nicht versehen — doch schon? well! — eine halbe Stunde nach den Amerikanern fort.

So, fagte ich, die find auch ichon wieder untermegs?

Nach dem Eistopf, Mister Bergfeld begleitet sie; wenn Mister Egbert, der über die Helenenquelle gegangen ift, sich beseilt, wird er noch vor ihnen auf dem Nonnenkopf gewesen sein.

Henchler! sagte ich. Befehlen, sagte Louis. Ich meine, wie kann —

Noch vor ihnen da sein? — sehr gut, mein Herr! Die Steinmannsstraße — das ist die Chaussee, mein Herr, — macht einen sehr großen Bogen, wegen der Steilität, mein Herr, über die Helenenquelle ist es dreimal so nahe. Very near, Sir!

Und Louis wedelte mit dem Tellertuch und zupfte, mit einem

Blick in den ihm gegenüberhangenden Spiegel, an seiner schwarzen Cravatte.

Sie find fein geborener Englander, Louis? fagte ich.

Louis lächelte glüdfelig.

Von wegen meines Englisch, mein Herr? bitte um Entschuldigung! das lernt sich so, mein Herr; ein ordentlicher Kellner muß Sie alle Sprachen sprechen, mein Herr; bin nicht immer in solchem kleinen Nest gewesen, mein Herr; habe in Wien conditionirts drei Jahre lang, im Kaiser-Franz-Hotel, mein Herr. Auch in Wien gewesen, mein Herr? sehr scholl war dann in Venedig, nur sechs Monate: parlate italiano? Viele Engländer und Amerikaner dort. Kommt mir jetzt sehr zu paß, mein Herr! wüßte nicht, was man in Tannenburg jetzt ohne mich ansangen sollte.

Es wird hier wohl nur noch englisch gesprochen?

Louis zudte verächtlich die Achseln.

Möchten gern, mein Herr! aber, du lieber Gott, das lernt sich nicht über Nacht. No haccent, Sir, no haccent! wie wir im Englischen sagen. A little water, Louis! rief Frau Justizzrath Scherwenzel gestern bei Tisch. Die Misses Cunnigsby haben so gelacht, mein Herr! Man muß nämlich sagen: glass of water, please, mein Herr! Sonst nichts zu befehlen, mein Herr?

Danke, nein!

Very well, Sir!

Louis zwinkerte mit seinen verschwollenen Aeuglein, als wollte er sagen: wir verstehen uns! und eilte bann, im Borübergehen noch einen Blid in den Spiegel werfend, tellertuchwedelnd

hinaus.

Großer Gott, in welche Narrenanstalt bin ich hier gerathen, sprach ich während des Ankleidens bei mir selbst. Das muß hier in der Luft oder im Wasser liegen. Wenn ich das gewußt hätte, würde ich bei meiner Anlage zur Narrethei mich dreimal besonnen haben, ehe ich hierher kam. Und dieser Egbert, dieser Schwindler von einem Egbert! Fuchsjagd! fürwahr! nicht ganz ohne Strafe ausgehen . . . warte! ich will Dir Deine Heuche-Lei eintränken, Deine schädliche Heuchelei! Diese Amerikanerinnen

mussen ja die reinen Circen sein! As fair in form, as warm, yet pure in heart, love's image upon earth, without . . . Herr des Himmels, da fange ich wirklich schon an. Ich will meine Sünden beichten und meine arme Seele retten.

Aber war es die herbstliche Morgensonne, die warm und golden in mein Zimmer schien, war es der dumpfe Klang fallender Kegel, der irgendwoher aus dem Kurgarten zu mir drang, war es eine Unruhe in meinem Blut oder meinen Gedanken — ich kam in dem Briese an meine Frau nicht über die ersten vier Zeilen hinaus und warf die Feder verdrossen hin. Die Bost geht ja überdies erst Mittags von hier weiter!

So verließ ich denn mein sonniges Zimmer und bestieg den Burgberg, den ich wie einen alten Bekannten begrüßte und unsgefähr so fand, wie ich es erwartet hatte: ellendice Mauern aus zum Theil unbehauenen Quadern, Spuren von Festungsswerken, wohlverwahrtes Eingangsthor, enger Burghof, feuchter Schatten, behaglicher Sonnenschein, zwischen sanft im Windeschautelnden Cheuranken liebliche Blicke in's weite Land! Darüber ein herrliche ver Hinnel, an dem nur hier und da ein weißes Wönder vor Jimmel, an dem nur hier und da ein weißes Wönder vor Jam nach Westen segelte, und aus dem Burghose heraus das Lachen und Jubeln von Kindern, densselben schrick dabern, die gestern vor uns auf dem Rasensplate aeswickt batten.

Auf der Bank vor der Thur zu dem bewohnbaren und bewohnten Theile der Burg saße, wei Damen, in denen ich die dunkeläugige Mutter der schwere weider und ihre überaus häßliche, mir als Fräulein Krubeißer bezeichnete Begleiterin von gestern Abend erkannte. Ich nußte, als ich aus der Burg kam, an ihnen vorüber. Man grüßte freundlich, hatte bereits ersahren, wer ich war; Fräulein Kernbeißer schrieb viel für die Albums der Novellenzeitungen; die zierliche kleine Frau, Frau Herkules, wie ich jetzt ersuhr — Gattin jenes unlängst versstorbenen Gelehrten, dessen Grammatif der Zulukaffernsprache ein so großes und gerechtes Aufsehen erregte — selbst als Schriftstellerin thätig — sie ist die Berfassern der reizenden Blätter aus dem Tagebuche eines sechsjährigen Mädchens

Ciel, wie dies mertwürdig ift, rief Fraulein Rernbeiger; wie fich die schönen Seelen boch immer gusammenfinden! Sett

fehlt uns nur noch Linder -

Um Gotteswillen, laffen Sie diesen Menschen fort, rief Frau Hertules; ich fürchte mich por ihm. Er blickt immer fo höhnisch aus feinen langgeschlitten Augen; man fieht, daß er nichts auf der Welt liebt, als -

Seine bewunderungsmurdigen Fingernagel, magte ich ju

ergänzen.

D, Sie spottsuchtiger Schalt! rief Fraulein Rernbeiger, und ficherte und nichte und zwinferte mit ben rothen Meuglein, daß ich in heimlichem Entfeten meinen Stuhl einen halben Fuß weiter von ihr fortrudte. - Ihnen hatte ich bas nun gar nicht zugetraut! Aber die Dedisance scheint Guch Mannern von heute so nothwendig zu sein, wie das Rauchen. Diesmal in-dessen werden Sie wohl Recht haben. Man erzählt sich ja gräßliche Geschichten von bem Linder - ber mabre Lovelace - feine lette Affaire mit ber Grafin Ruppenheim - bas ift ja ein Stanbal, ein positiver Stanbal! Und bann feine grauenhafte Selbstüberschätzung! feine lächerliche Berachtung ber Schriftstellerinnen! Ich will nicht von mir reden, - was find am Ende meine kleinen Iprischen Bersuche? Aber eine fo geniale Schöpfung —

Ich bitte Sie, Liebe! sagte Frau Herkules mit schüchternem

Erröthen.

Ihr Tagebuch ift ein geniales Wert! rief Fraulein Rernbeiger; ein grenzenlos geniales Wert! Fragen Gie -

O gewiß, ohne Zweifel! sagte ich mit höflicher Berbeugung. Aber Hochmuth kommt-vor dem Fall, suhr das alte Fraulein fort; die Gräfin Ruppenheim ift ihm nicht gut genug gewesen; jest zeigen ihm die Amerikanerinnen, daß es noch Madchen giebt, für Die er nicht existirt, positiv nicht existirt. Ich möchte sie kussen, die Mädchen, für die Berachtung, mit der sie sein absurdes Coquettiren strasen. Kussen möchte ich sie!
Ich schob meinen Stuhl noch einen halben Fuß weiter zurück. Der Gedanke, von dieser Habichtsnase und diesem wackeln-

ben Knochenkinn gekuft zu werben, konnte in ben gefündeften Nerven ein Gefuhl von Seekrankheit hervorrufen.

Sie find fehr schön, diese Amerikanerinnen? sagte ich, zu

Frau Berfules gewandt.

Daß Sie sich nur selbst in Acht nehmen mögen! erwiderte statt ihrer, die Habichtsnase.

Ich bin verheirathet, mein Fraulein, und Bater von vier

Rindern, entgegnete ich.

Als ob das ein Grund für Euch Männer wäre, Guch nicht zu verlieben! sagte die kleine Frau mit einem sentimentalen

Aufschlag ber großen dunklen Augen.

Dann werben Sie ja um so besser über Ihren Freund wachen können, sagte die Habichtsnase und wackelte vergnüglich. Ich kann Sie versichern: es thut Noth, daß sich Einer seiner annimmt. Es ist ja ein Jammer, zu sehen, wie ihm die Liebe zusett. Doctor Kühleborn theilte mir im Vertrauen mit, daß er seit der letzten Wägung zehn Pfund versoren hat. Ich begreife unsere jungen Männer nicht.

Run, ich weiß nicht, meinte die kleine Frau, für diese holben

Beschöpfe könnte ich, glaube ich, auch schwärmen.

Das verstehen Sie nicht, Liebe! sagte das alte Fräulein, indem sie sich ihren Shawl über die schönheit als solche; wenn wir schwärmen, so ist es für die Schönheit als solche; wir wollen hier, wie überall, nichts für uns. Bei den Männern ist das anders. Für sie ist die Schönheit des Leibes, oder gar der Seele nur ein Borwand; im Grunde seufzen sie nach der schönen Mitgist, nach ein paar Reitpferden, Jagdhunden, Maitr . . . nun, ich möchte nicht gern für böswillig gehalten werden. Ich sage nur: was kann Ihr Freund in diesem Falle hoffen?

Mein Freund ift fehr wohlhabend, sagte ich.

In der That, sagten die beiden Damen zu gleicher Zeit. Sieh, sieh, mer hätte das gedacht! Er ist so einsach, der Herr Egbert, fuhr die mit der Habichtsnase fort, so sehr einfach. Freilich, wenn er reich ist, läßt sich schon eher davon sprechen. Wie hoch schätzen sie sein Vermögen?

Ich nannte irgend eine Summe und mußte wohl in ber Gile etwas hoch gegriffen haben, benn die Damen sahen sich wieder an und sagten, abermals aus einem Munde: wer hätte das gedacht!

Und er ift unabhängig? fragte bas Fräulein.

Ganz und gar; Eltern todt, Brüder nie gehabt, Schwestern

reich verheirathet.

Die Habichtsnase nickte nachdenklich. Nun, nun, sagte sie; das sieht schon besser aus; indessen: nicht Jedem würde ein solcher Schwiegervater conveniren. Wer weiß, wie der Mann sein Geld erworben hat! oder wie es drüben — Fräulein Kernbeißer wies mit ihrem Sonnenschirm in die morgenhelle Landschaft — mit ihm steht! Warum ist er herübergekommen? und lebt hier in diesem Winkel! Wer sich verbirgt, pflegt es nicht ohne Grund zu thun. Vielleicht, wer weiß es, ist er einer der Mörder des Präsidenten Lincoln!

Um Gotteswillen! freischte die fleine Frau Berfules.

Warum nicht? fuhr die Andere fort; ist Alles schon dagewesen! Und eines Morgens haben wir die Polizei hier! und ein paar Wochen oder Monate später trägt der saubere Herr seinen Kops noch etwas höher! und die alte Dame machte mit

ihrem Connenschirme eine bezeichnende Bewegung.

Ich schob meinen Stuhl abermals zurück und wäre babei um ein Haar von der hochgemauerten Terrasse, auf der wir uns besanden, in den Burghof unter die spielenden Kinder hinuntergestürzt. Die kamen jetzt die Treppe herausgestürmt. Sie hatten sich halbverwelkte Astern in die Haare gesteckt und das kleinste Schwarzauge rief: Mutter, Mutter, wir wollen Amerikanerinnen spielen; und ich will die Andere machen, und Ella sagt, sie will die Andere machen.

Und ich will auch die Andere machen, weil ich schönere

Augen habe! rief Ella.

Nein, ich habe schönere Augen, rief die Kleine und fing an zu weinen; Ela lachte höhnisch; die Anderen schrieen dazwischen; der Lärm wurde immer größer. Die Verfasserin der Blätter aus dem Tagebuche eines sechsjährigen Mädchens sah unbeschreiblich hilflos in den Aufruhr. Das alte Fräulein schalt; ich empfahl mich eilends und blickte, während ich den Burgberg hinabstieg, noch ein paar Mal schen zurück, ob die mit den rothen Augen und der Habichtsnase mir nicht auf den Fersen sei.

Auf bem Plate vor bem Kurhause stand Doctor Rühlesborn, in, wie es ichien, verdrieglichem Gespräch mit einer

alten Aufwärterin.

Es ist Ihre Schuld, hörte ich ihn rufen; bitten Sie sich ein andermal ben Schlüssel aus.

Die alte Frau ging fort, Doctor Kühleborn begrüßte mich, ber ich ihm schon gestern vorgestellt war. Nicht heiter, wie mir däucht, herr Doctor, an diesem heitern Morgen? fragte ich.

D, es ist auch ärgerlich, sagte der Doctor, eine Brise zur Nase führend; Sie müssen nämlich wissen, daß bei der alten Einrichtung in dem Kurhause keine Partoutschlüssel existiren, sondern Jeder, wenn er überhaupt verschließen will, was nebenbei gar nicht nöthig ist, den Schlüssel an den Thürpfosten hängt. Nun nehmen die Amerikaner regelmäßig die Schlüssel mit, und am Abend, wenn sie zurücksommen und finden die Zimmer nicht in Ordnung, giebts einen Heidenlärm.

Das ist allerdings sehr ärgerlich, sagte ich; können Sie

ihnen nicht in's Fenfter fteigen?

Möchten sich wohl bei ber Expedition betheiligen? sagte ber Doctor mit schlauem Lächeln. So einen Blid in ein unsaufgeräumtes jungfräuliches Schlafgemach, he!

Und Doctor Rühleborn berührte fanft meine Rippen mit

bem golbenen Anopfe feines Stockes.

Ich bin verheirathet, Doctor, fagte ich; und habe -

Hätten Ihre Frau Gemahlin nutbringen sollen, sagte ber Doctor eifrig. Soole? was? können hier auch Soole baden, können Alles baden, was sie wollen. Und wo haben Sie solche reine Luft, wie in Tannenburg? und solches Wasser! bestillirt! Da sprechen Sie von Fichtenau! Guter Gott, man könnte lachen, wenn man sich nicht ärgern müßte. Reminissenzen an unsere Klassiker! Du lieber himmel, als ob einem

eine Schiller'sche Ballade das Zipperlein, oder ein Monolog aus dem Faust den Rheumatismus kuriren könnte! A propos Rheumatismus! Es geht Ihrem Freund seit vierzehn Tagen schlecht, sehr schlecht; der Rheumatismus, den ich glücklich aus den Gliedern sort hatte, hat sich jest auf das Herz geworfen. Und der kleine Doctor lächelte schlau und bohrte mir den

Anopf feines Stodes in Die Seite.

Sie meinen - fagte ich.

Der Doctor zwinkerte mit den Augen und sagte geheim-nigvoll: Berlassen Sie sich auf meine Beobachtungsgabe; ich bin nicht umsonst seit dreißig Jahren Badearzt; habe während dieser Zeit mindestens sechzig Ehen zu Stande gebracht; geshört mit zum Geschäft; Bäder müssen sich aus sich selbst rekrustiren; der junge Nachwuchs wächst einem wieder zu; so ein Herzsehler bei einem Kinde ist mir manchmal schon ein alter Bekannter vom Vater oder der Mutter her. Aber diesmal ist ber Fall schwierig. Ihr Freund ist schen; die Amerikaner sind stolz; er spricht kein englisch; sie wollen nicht deutsch lernen. Und doch, wenn es gelänge! es wäre ein Triumph, ein richtiger Triumph! Bad Tannenburg, September 186\*: heute verlobte schichtige Dis Cumenburg, September 1800. gente betrobte sich hier Miß Ellen Cunnigsby, Tochter bes sehr ehrenwerthen Mr. Augustus Lionell Cunnigsby aus Louisiana, Bereinigte Staaten, mit Herrn Egbert, Rittergutsbesitzer et cetera, et cetera. Geschmackvoll arrangirte ländliche Feste, an welchen die munteren Dorfbewohner aus ehrerbietiger Ferne freudigen Antheil nahmen et cetera, et cetera — o! ich wurde es auf meine Kosten in sämmtliche beutsche und diverse englische und amerikanische Blätter bringen; es würde ein immenses Aussehen erregen; die Fichtenauer würden bersten vor Neid.

Doctor Kühleborn sah sich auf dem leeren Plate schen um und fuhr mit gedämpfter Stimme fort: Sie müssen mit helsen, wahrhaftig, das müssen Sie. Sie sprechen ohne Zweisel englisch; ich werde sie vorstellen; Sie müssen den Dolmetscher, den Bermittler spielen, und hernach machen Sie eine hübsche Ge-

ichichte baraus! Be!

Und der Jünger Aeskulap's berührte mit seinem Stabe spielend meine fechste Rippe.

Aber ich bente, sagte ich, es ift schon ein Freier ba in

Person -

Des jungen Kaufmanns Bergfeld? Hm! glaube nicht daran. Hat kein Bermögen, so viel ich weiß, und ist, unter uns gesagt, ein grüner Junge. Man läßt sich seine Dienste gefallen, kaute de mieux; voild tout! Und überdies: es sind ja zwei da. Er macht der ältesten den Hof: Miß Birginia, der mit den braunen Augen. Ihr Freund schwärmt für die blauen. Aber da seh' ich Frau Geheimrath von Pusterhausen kommen. Sie wird mir sagen wollen, daß ihre Nerven heute wieder in einer schrecklichen Aufregung sind. Entsetzliches Weib! Darf ich Sie ihr vorstellen? Nicht? Nun dann vielleicht heute nach Tische. Habe die Ehre!

Doctor Rubleborn ließ mich fteben; ich ging in ben Rur-

garten.

In einer großen, nach vorne offenen Bretterlaube saß eine Gesellschaft Herren und Damen, unter welchen letzteren ich die Oberpostdirectorin von Dinde erkannte und die Justizräthin Scherwenzel, welche aus einem Buche halblaut vorlas. Hinter ihrem Stuhl, das Tellertuch in der Hand, die krummen Beine übereinander geschlagen, mit der heitersten Miene überlegenen Könnens und Wissens auf die Gesellschaft blidend, stand Louis. Das englische Kränzchen war also eine Thatsache geworden.

Ich schlug einen anderen Gang ein, in bessen Hintergrund ich Herrn Linder sitzend erblickte. Er hatte die Beine auf einen zweiten Stuhl gelegt. Das Perlenbuch in der einen, den Silbersstift in der anderen Hand, schien er mit hintenübergebengtem Kopfe nach den poetischen Gestalten auszuschauen, die den blauen nach oben kreiselnden Wölkchen seiner Cigarre demnächst entschweben würden. Ich hätte um Alles dieses seierliche Zwiegespräch des Dichters mit seinem Genius nicht stören mögen und schlich aus dem Garten auf mein Zimmer, der Gefährtin meines Lebens von all' den Narretheiungen, so ich beobachtet, schuldige Rechenschaft zugeben.

Der Stoff mar fo ergiebig, daß ich bis Mittag nicht mit

dem Briefe zu Ende kam, und auch noch den Nachmittag zu Hilfe nehmen mußte. Ich mußte lachen, als ich, die Zeilen noch einmal übersliegend, überall auf die schönen Amerikanerinnen traf — die schönen Amerikanerinnen, die hier alle Welt — und mich nicht ausgenommen — in Athem hielten, denen zu Liebe mein treuloser Freund mich in der schnödesten Weise verlassen, um oben in den Bergen ihnen irgendwo zu begegnen. Denn daß seine Fuchsjagd weiter keinen Zweck hatte, war ja sonnenklar.

Ich hatte mir von Louis den Weg nach dem Nonnenkopfe, wo ich Egbert zu finden hoffte, beschreiben lassen, und wanderte mit dem Stock, den mir der Schlaue bei der Gelegenheit als "very fine" aufgeschwatt hatte, ruftig in Die Berge. Der mit kleinen und großen Steinen überfaete Weg war sehr steil, und zum Theil ben beißen Strahlen ber Nachmittagssonne ausgefest. Ich versuchte es mit einem Pfabe, ber etwas feitwarts in den Cannen in berfelben Richtung führte, und hatte biefen Bfad natürlich taum eine halbe Stunde verfolgt, als ich mich überzeugen mußte, daß ich vom rechten Wege abgekommen sei. Doch ging es immer auswärts, und darauf kam es an; war mir doch der Nonnenkopf als der höchste Bunkt des Berges bezeichnet! Und nun empfing mich ja auch der Hochwald, in den ich schließlich gelangen sollte. Ein prächtiger Wald! mächtige, zum Theil mit Moos bekleibete, vielhundertjährige Stämme, in deren schwarzen Bauptern es ehrwürdig raufchte; weicher, aus ben modernden Nadeln fo vieler Winter aufgehäufter, mit Moos ober Saidefraut übersponnener Boden, auf den der Fuß wie auf einen Teppich lautlos trat; hier und da eine Quelle, die den Steingrund bloßgelegt hatte; Waldesfrische und Waldesruhe; dann und wann ein Bogellaut, einmal das Rauschen der schweren Flügel eines Auerhahns, ben ber einsame Wanderer aufgeschreckt hatte, und wiederum tiefe Stille, bis aus weiter Ferne ber Hornruf des Sirten, ber seine Beerbe beimwärts trieb, ju mir berüberklang.

Denn die rothen Sonnenlichter spielten nur noch in den höchsten Bipfeln, unten zwischen den mächtigen Stämmen wob der Abend sein dunkles Gespinnst; ich begann zu fühlen, daß ich nun schon drei Stunden lang, meist ohne Weg und Steg querwaldein

herumgelausen war. Doch vergaß ich Hunger, Durst und Mübigfeit, als ich, plöglich zwischen den Bäumen hervortretend, mich am Saume des Waldes und zugleich am Rande einer tiefen, jäh abfallenden Schlucht fand und mir über die Schlucht hinaus auf die sich übereinander schiedenden, im Abendlicht verdämmernden Vergreihen ein voller Blick in die herrlichste Herrlichsteit des Waldgebirges ward. Welche glanzvolle Pracht des lichtgrünen, von rosigen Wölkichen durchsegelten Abendhimmels! Welche anmuthige Schönheit der Linien dieser langhin sich streckenden Vergrücken und ragenden Gipfel! Welches Weben der Schatten in den Gründen!

Da! war bas nicht Hundegebell und die Stimme von Mannern hinter mir in bem Balbe?

Im nächsten Augenblicke hatte ich der Herrlichkeit, in der ich noch eben geschwelgt, gefühllos den Rücken gewandt und drängte mich eilig durch die Stämme nach der Gegend hin, von der ich die Stimmen vernommen. Es währte nicht lange, so hatte ich einen Pfad erreicht, und plößlich stand eine Gestalt vor mir, die sich mindestes ebenso gut für den Geist des Waldgebirges, als für einen Menschen von Fleisch und Blut schickte; eine in Länge und Breite riesenhafte, unten in mächtigen Stiefeln steckende, oben in eine grobe graue Joppe gehüllte, mit Flinte und Jagdetasche ausgerüstete Gestalt, die ein paar mich wüthend anbellende Teckelhunde an der Leine führte.

He, Baumann! Nero! verdammte Thiere! wollt ihr Frieden halten! rief der Riefe, als ich unwillkürlich vor den kläffenden, schnappenden Bestien ein paar Schritte zurückfuhr, und dabei sast über Egbert gesallen wäre, der nun auch zwischen den Bäumen hervortrat. Der treulose Freund versteckte seine Berlegenheit, mich hier zu sehen, hinter eine zärtliche Besorgniß für die Sichersheit meiner Waden: Kusch Dich, Baumann! stille, Nero! Mein Himmel, wie in aller Welt kommst Du denn hierher?

Also wirklich auf der Jagd! sagte ich. Ja, was meintest Du denn? sagte er.

D, ich meinte nur fo, fagte ich.

Egbert manbte fich zu bem Riefen und ftellte mich ihm por.

Der Unterförster, ober, wie man es dort nennt, Areiser und Chausseeinnehmer auf dem Nonnenkopf, Herr Hans Winzig, reichte mir seine ungeheure Faust und machte einen Versuch, mir den Arm aus dem Gelenke zu schütteln, bei welcher Operation er sortwährend gutmüthig über sein ganzes großes, nicht unschönes Gesicht lächelte. Dann, nachdem sich auch noch die vagabundirende Jagdhündin Diana eingefunden und jägermäßig abgestraft war, setzte sich der Zug in Bewegung. Während wir auf dem schmalen Waldpfade hintereinander rasch dahinschritten, brach das Dunkel herein, und der Mond schimmerte bereits durch die Wipfel, als wir auf eine Lichtung im Walde traten, wo neben der Chausse, welche hier die Höhe des Bergzuges erstiegen hatte, ein kleines Gehöft lag. Dies war der Konnenkopf. Ein paar halbnackte hübsche Kinder und eine kleine, ärmlich und freundlich aussehnde Frau, die dem Riesen ungefähr die zur Hüfte reichte, nichtsdestoweniger aber seine Gattin war, empfingen uns in der Thür. Bald saßen wir in dem kahlen Gaststüblein um den Tannentisch, auf welchem Frau Winzig ein frugales Abendbrod, aus Brod, Butter und Kornbranntwein bestehend, in geschäftiger Eile servirt hatte.

Ich fand den Aufenthalt in dem öden, von einer einsamen Talgkerze matt erhellten, mit dem abgestandenen Rauch schlechten Tabaks reichlich durchdusteten Gemach nicht so anmuthig, daß ich nicht, nachdem die Begierde der Speise und des Trankes gestillt war, zum ungesäumten Ausbruch hätte mahnen sollen; aber Egbert dat, noch ein wenig zu verziehen. Er fühlte sich nach den Strapazen des Tages etwas ermüdet; überdies müsse der Mond noch höher steigen, um uns auf dem Heinweg durch den dunkeln Wald hinreichend leuchten zu können. In der That sah Egbert, was mir schon gestern aufgefallen war, blaß und angegriffen aus, und seine sonst so klaren, sesten Augen hatten einen düstern, unsichern Ausdruck. Er dampste mächtig aus einer kurzen Jägerpseise, und trank dazu mehr als billig von einem abscheulichen Gebräu, das Frau Winzig unterdessen in der Küche bereitet und Herr Winzig uns als Grog präsentirt hatte. Dabei übersließ er, wie gewöhnlich, mir die Kosten der Unterhaltung, die

ich meinerseits auf ben Riesen abzuwälzen suchte, ber, wie es sich jest mit hilfe bes Grogs herausstellte, ein prächtiger Bursch war mit ber ganzen harmlosen Jovialität und Gesprächigkeit seiner Landsleute.

Ja, sagte er, als ich mich mit bescheibener Neugier nach seinen Berhältnissen erkundigte, es geht unser Einem kummerlich genug: viel Arbeit, geringer Berdienst, sechs Kinder und eine kränkliche Frau; indessen man muß zufrieden sein; es geht Anderen noch viel schlechter, und so lange der liebe Gott Einem das Wenige gesegnet —

Was er bei Ihnen in höchst auffallender Weise zu thun

scheint, fagte ich.

Der Riese legte seine ungeheure Fauft auf den Tisch und

lachte, daß das fleine Bemach erdröhnte.

Ei freilich! rief er, sie nennen mich überall auf dem Walbe den starken Hans. Manchmal freilich ist es ein bischen unbequem, so groß und breit zu sein; ich habe mir schon hundertsmal an unseren niedrigen Thüren den Schädel beinahe eingerannt, und man will in kein Bett recht passen, so das ich am liebsten auf der glatten Diele, und am besten im Walde schlase— einmal aber ist es mir doch gut bekommen, daß ich mein Hauskreuz tragen konnte, ehe noch der Pfass zu und Amen dazu gesagt hatte.

Wie meinen Sie bas? sagte ich, indem ich dem Riesen mein

Glas zuschob.

Der leerte es auf einen Zug, wischte sich mit dem Aermel über den Mund und wollte eben anheben zu erzählen, als Egbert, der mährend dessen an das Fenster getreten war, sich zu uns wandte und sagte: Wir müssen aufbrechen, es ist die höchste Zeit.

Wollen Sie nicht marten, bis die hubschen Damen wieder

zurüdtommen? fragte ber Riefe.

Egbert antwortete nicht; der Riese, dem sein entsetzlicher Grog in den Kopf gestiegen sein mochte, stedte die Zunge in die linke Backe und wies mit dem Daumen über die rechte Schulter auf Egbert, der schon wieder am Fenster stand. Ich blickte ihn ob

dieses Uebermaßes von Bertraulichkeit ftreng an, was aber keinen Gindrud auf seine umnebelte Fassungskraft zu machen schien, denn er schnitt nur eine noch groteskere Frate und schüttelte sich vor innerem Lachen, wobei ihm das Blut in beängstigender Weise in den dicken Kopf stieg. Ich sand nun auch, daß es

hohe Beit fei, aufzubrechen.

Die frische, kühle Waldluft that unendlich wohl nach der dumpfen Luft der Gaststube im Nonnenkopf. Der Mond schien dumpfen Luft der Gaststude im Nonnenkopt. Der Mond schien glänzend vom blauen, fast wolkenlosen Himmel; einzelne Stellen der Chausse lagen hell in seinem Schein, das Meiste im Schatten der hohen Tannen. Wo sie weniger dicht standen, webte zwischen den riesigen Stämmen ein zauberhaftes Zwielicht, das mit Elsen und Nizen zu bevölkern gar nicht einmal einer Anstrengung der Phantasie bedurfte. Ich schwelgte in der Herrichteit der Nacht; Egdert ließ mich reden; er wünschte offenbar, daß ich ihm Gelegenheit zu einer Erklärung geben möchte, deren seine Fuchsigagd reichlich bedurfte; aber ich war entschlossen, ihm diesen Gefallen nicht zu thun.

Bielleicht war es Aerger über diese meine Mitleidslosigkeit, daß er jetzt, als ich auf den Riesen zu sprechen kam, dessen Geschichte ich gern gehört hätte, bitter an zu lachen sing und rief: Was lobst Du den Kerl? Ich din überzeugt, er prügelt seine Frau, so oft ihm der Schnaps zu Kopfe steigt, und ich glaube, das passirt ihm nur zu oft. Pah! Das Menschenpack ekelt Einen ordentlich an, wenn man das mit ansieht! wenn man

fieht -

D, rief ich in pathetischem Ton, indem ich wüthend mit meinem Stock auf das Tannicht an der Wegseite schlug: es ist eine nichtsnutzige, miserable, faule, erbärmliche Welt! O des Jammers, bes Jammers! D, o!

Bift Du toll geworden? rief Egbert.
Ja, ich bin es, rief ich, mich mitten auf den mondbesschienenen Weg stellend und zum Himmel gesticulirend, kannst Du es mir verdenken, wenn ich es bin! Ich habe diese Frau Försterin geliebt vor zwanzig Jahren, als sie noch keine sechs Kinder hatte, sondern vielmehr selbst ein schlankes Kind war

und Grethel hieß. Ach, wie habe ich sie geliebt! Ich hätte ihr sämmtliche Sterne in ihr schimmerndes Gewand sticken und den Mond als Medaillon um den Hals hängen können. Und da mußte der ungeschlachte Riese kommen, und mir armen Jüngsling meine Liebe rauben! D, o, o!

Um Gotteswillen, fei ftill! rief Egbert.

D, 0!

Schweig, Unglitcksmensch; ich bitte Dich, schweig!

Und dabei zog er mich mit fräftigem Arm von der hellen Chaussee in das Tannendunkel, so schnell, so leidenschaftlich, daß ich unwillfürlich still wurde und mit ihm in die Nacht

hineinlauschte.

Ein Wagen kam auf der gerade an dieser Stelle etwas anfteigenden Chaussee hinter uns her; es dauerte nicht lange, so traten die Pferde und der Wagen in das Helle. In dem Wagen — einer großen, ofsenen Chaise — saßen nur zwei Personen; der Kutscher ging neben den Pferden. Die im Wagen waren, wie ich bei der großen Klarheit des Mondscheins deutlich sah, eine ältere Dame und ein älterer Herr, beide bis an die Nasen in Shawls gehüllt. Das Alles war ohne Zweisel nicht sehr merkwürdig und rechtsertigte durchaus nicht den sesten Griff, mit welchem mich Egbert an der Schulter hielt; aber jest kam die Erklärung für unsere Banditenposition in der Gestalt, oder vielmehr in den Gestalten zweier Damen in lichten Gewändern und eines sie begleitenden Herrn, die etwa dreißig Schritte hinter dem Wagen hergingen.

Ich weiß nicht, ob das Zittern von Egbert's Hand, die noch immer auf meiner Schulter lag, sich auf mich fortpslanzte — aber mein Herz schlug lebhaster in der athemsosen Stille, und meine Blick hingen wie gebannt an den leicht dahingleistenden, hellen Gemändern und an den Gesichtern, besonders der einen Dame, die, allein an der Wegleite gehend, ganz nahe an uns vorüberkam: ein reizendes, wie es mir schien, etwas bleiches Gesicht, in dessen großen, nach oben gerichteten Augen das Mondlicht schimmerte, — an uns vorübergleitend, wie ein

schönes Traumbild.

Die Chaussee lag wieder in ihrem stillen Scheine vor uns, das Geräusch der sich jetzt schneller bewegenden Räder erstarb in der Ferne; Egbert athmete tief auf und ließ die Hand von meiner Schulter; wir traten unter den Tannen hervor. War es, daß eine Wolke über den Mond zog, oder war sonst ein Schatten herabgesunken, aber es schien mir irgendwie in den letzten Minuten dunkler geworden. Wir gingen schweigend nebeneinander hin.

Egbert, sagte ich, dies war hochromantisch; aber wie viel romantischer wäre es gewesen, wenn wir, anstatt wie bängliche Kinder athemsos unter den Bäumen zu stehen, mit Juchheisrassalfas hervorgebrochen wären, die Alten aus dem Wagen geworsen, Dich und Deine Schöne hineingesetzt, den Pferden die Köpfe gewandt

Du bift unerträglich! fagte Egbert.

Bohl möglich, sagte ich, aber recht hat er doch:

"Und fenn' zwei blaue Augen, "Aus benen icheint ber Mond!"

Mensch, willst Du mich rasend machen! rief Egbert, indem er mich an beiden Schultern pacte und schüttelte.

Du rafest ichon, fagte ich.

Er warf sich an meine Bruft und rief: Bergeihe mir! ich liebe sie; ich liebe fie!

Armer Freund, sagte ich, es sieht beinahe so aus. Und Du hast recht: es ist, so viel habe ich bemerken können, ein holbes, liebliches, liebenswürdiges Geschöpf.

Ja, das ift fie, rief Egbert; ein holdes, holdes Geschöpf,

und ich bin der unglücklichste der Menschen.

Ich wüßte nicht, warum, sagte ich; denn ich sehe durchaus nicht ein, weshalb Du das reizende Mädchen — wie heißt sie sibrigens? —

Ellen - fagte Egbert.

Also weshalb Du die schöne Ellen nicht heirathen solltest, wenn Du nur willst. Aber freilich! Die hände in den Schooß legen, im Stillen seufzen, die Augen nicht zu erheben wagen, und banditenmäßig im hintergrund lauern — bas wird Dich

eben so weit nicht bringen. Da sieh den Hasensuß von Kaufmannsknaben! Seine ganze Ausstattung ist sein bischen Englisch und seine edle Dreistigkeit, und damit spaziert und fährt er hin mit den schönen Mädchen wie ein junger Goti. Ich habe Dir gestern angeboten, Dich die Sprache Deines Engels zu lehren —

Und bis ich so weit bin, sagen zu konnen: ich liebe Dich,

ift fie vielleicht schon drei Jahre verheirathet.

Wenn Du so langsam lernst — freilich. Indessen: ich hoffe, es soll schneller geben. Bis dahin werde ich für Dich sprechen; ich werde ihr sagen —

Um Himmelswillen, mach' mich nicht unglücklich! Du sprichst

von ihr wie ein Blinder von der Farbe.

Ich habe sie allerdings noch nicht bei Tage geschaut, ins bessen, ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß sie in der That blaue Wondscheinaugen hat, ein sanstes, zartes Gesicht, einen schlanken Wuchs —

Egbert feufate tief.

Egbert, sagte ich, stehen bleibend, und bes Gefährten Hand ergreifend und schüttelnd; Du sollst sie haben; Garantie wird nicht übernommen, Kosten möglicherweise bedeutende verursacht; aber haben sollst Du sie!

Egbert lächelte, weniger vermuthlich über meinen Scherz, als über die enge Copulirung des Subjectes du mit dem Objecte sie, die für Leute in seiner Situation immer etwas Berauschendes hat.

So stiegen wir die nach Tannenburg zu sich steiler senkende Chaussee hinab und gelangten in das Dorf. Es war heute später, als gestern, und so war es auch stiller auf der Gasse. Nur vor dem linken Flügel des Kurhauses — ich wohnte in dem rechten — standen ein paar Bursche und Mädchen, die zu einem offenen Fenster in dem zweiten Stock emporschauten und auf eine gar nicht üble Tenorstimme lauschten, die zu den Tönen einer Guitarre sang:

Gute Nacht! Die Sterne blinken Droben her in stiller Pracht; Und sie blinken und sie winken: Gute Nacht! gute Nacht! Sute Nacht! An beinem Riffen Salten Engel treue Bacht; Fromme Menschenbergen beten: Gute Nacht! gute Nacht!

Schließ die milben blauen Augen, Die mir heut so lieb gesacht! Schlummre sanft, du einzig Holbe: Gute Nacht! gute Nacht!

Es scheint, Egbert, sagte ich, baß er fich jetzt befinitiv entsichieden hat.

Egbert schwieg.

Denn siehst Du, Egbert, sich entscheiden ist Alles. Dann streicht man an der Geliebten Seite durch den mondbeglänzten Bald, oder mandelt wenigstens mit ihrem Schatten in den elhssäschen Gefilden der Poesie.

Gute Nacht!

## III.

Egbert's Wunsch einer guten Nacht ging für mich nicht in Erfüllung; im Gegentheil: ich wandte mein schlummerloses Haupt hin und her auf dem Kissen, und als ich gegen Morgen einschlief, folgten mir die kühnen Entwürfe, die mich wach gehalten hatten, in meine Träume, wo sie dann noch viel kühnere und abenteuerliche Formen annahmen.

Nichtsbestoweniger erwachte ich tampfesmuthig und mit hellem

Ropf, als Louis mir ben Raffe brachte.

Louis, fagte ich, werden die Amerikaner heute am Mittags= tisch sein?

"Yes, Sir," sagte Louis.

So richten Sie es so ein, daß Herr Egbert und ich in ihrer Nabe zu sigen kommen.

Wird sich schwer machen lassen, sagte Louis achselzuckend

bie neuen Gafte werden Sie immer, wie fie tommen, angereiht und ruden herauf, wenn alte fortgeben; nur die Amerikaner können Sie sitzen, wo sie wollen.

Warum bie?

Louis würdigte eine so lächerliche Frage keiner Antwort. Louis, sagte ich, dort auf der Kommode liegt einzelnes Geld, bringen Sie mir doch einmal davon einen Thaler.

Louis that, wie ich ihm geheißen, und lächelte verständ-

nißinnig.

Run stecken Sie diesen Thaler in Ihre rechte Westentasche und benken Sie darüber nach, wie Sie uns heute Mittag in ber angegebenen Weise placiren.

Louis lächelte noch verständniginniger.

Und noch eins, Louis! Sie reben mich über Tisch ein ober ein paar Mal englisch an, aber mit lauter Stimme, verstehen Sie!

Louis machte ein bedenkliches Geficht.

Louis, Sie haben gesehen, auf dem Tische liegt noch mehr Geld, und in Ihrer Westentasche ist ohne Zweifel Plat für mehr als einen Thaler. Sie werden mich für geleistete Dienste erkenntlich finden.

Ich machte eine majestätische Bewegung mit der Hand, die Louis mehr als der Thaler zu imponiren schien, denn er verbeugte sich, sagte: Thank you, Sir! very woll, Sir! und ver-

schwand mit meinen Sachen auf dem Arme.

Noch war ich mit meiner Morgentoilette nicht zu Ende, als Egbert ins Zimmer trat. Er hatte augenscheinlich nicht besser, oder vielmehr noch schlechter geschlafen, als ich, denn er hatte tiese Ränder unter den Augen und begrüßte mich mit einem äußerst matten Lächeln.

Theuerster Freund! rief ich ihm zu; diese Livrée der hoffnungslosen Berzagtheit kleidet Dich schlecht. Wie! hast Dein halbes Leben auf der Jagd zugebracht, und nun, da es endlich zinmal gilt, ein wirklich edles Wild zu jagen, wird Dir das helle Auge trüb, irrt Dir die sichere Hand und wanken Dir die starken Kniee? Das ift etwas Unberes, fagte er.

Gar nicht, sagte ich; gelernt will Alles sein, vorläufig eins mal englisch. Sete Dich; unsere erste Lection beginnt! Ich drängte ihn in einen Stuhl, nahm ihm gegenüber Plat und schlug eines der wenigen englischen Bücher auf, die ich glücklicherweise bei mir führte. Ganz nach dem Basedow's schen System, sagte ich; nun gieb Acht!

Und er gab Acht, der arme Junge, und qualte seine Lippen und seine Zunge, um mir die Worte möglichst genau nachzu-sprechen, und sein Gehirn, die Phrasen zu behalten; aber mit breißig Jahren lernt sich eine neue Sprache schwer, und ber gute Egbert hatte sich Zeit seines Lebens weder um neue, noch um alte Sprachen einen Deut gekümmert. Mehr als einmal wollte mir die Geduld reißen, wenn er mit einer Hartnäcigfeit die der besten Sache würdig gewesen wäre, I am — ich bin thou amst — du bist conjugirte; aber bei I love — ich liebe thou lovest — du liebst, ging es entschieden besser, als bei den Hilfsverben, und bewunderungswürdig war die Consequenz, mit der er, so oft ich ihn anschrie: Do you love me? in kläglichem Tone: I love you tenderly! erwiederte.

Ich mar beinahe heiser, und auf seiner ehrlichen Stirn ftanben bie hellen Schweißtropfen, als wir unsere erste Lection, Die beinahe brei Stunden gedauert hatte, beendigten. Es mar die höchste Zeit, um uns zu dem Mittagsmahl umzukleiden. Da ich Egbert's Widerspruch fürchtete, hatte ich ihm nichts von meiner

Berabredung mit Louis gefagt.

Als ich absichtlich ziemlich fruh in bem Speifesaale erschien, gog mich Louis auf die Seite und flufterte mir zu, daß es ihm nicht möglich gewesen sei, meinem Bunfche wörtlich nachzukommen, benn Frau Justizrath Scherwenzel und Frau Oberpostdirectorin von Dinde, die Geheimräthin von Pusterhausen und die zwei Fräulein Töchter, welche alle in letzterer Zeit des Glückes der unmittelbaren Nachbarschaft der Amerikaner theilhaftig gewesen wären, hätten bei einem Versuch, sie herunterzurücken, ein solches Zetergeschrei erhoben, daß er davon hätte abstehen müssen. Doch habe er mir und Egbert die darauf solgenden Stühle reservirt; er hoffe, daß ich für dies Mal mit feinem guten Billen für-

lieb nehmen würde.

Die wüthenden Blide, mit welchen mich die genannten Damen, die schon Platz genommen hatten, auszeichneten, bewiesen zur Genüge, daß Louis in der That nicht weiter hatte gehen können; und die erschrockene Miene Egbert's, der bald darauf erschien und sich in so fürchterlicher Nähe des Gegenstandes seiner Ansbetung fand, söhnte mich mit dem Arrangement vollständig aus. Und dennoch waren die heiligen Stühle am Ende der Tafel noch leer, trothdem die übrige, wohl aus hundert Personen bestehende Gesellschaft schon versammelt war, und, wie ich deutslich bemerkte, von Zeit zu Zeit ängstlich harrende Blide auf die große Hauptthür warf, durch welche sie erscheinen sollten.

Und sie erschienen.

Boran Mr. Cunnigsby, der Mrs. Cunnigsby am Arm führte; dann Herr, oder vielmehr, da er so hoher Ehre geswürdigt wurde, Mister Bergscld, an jedem seiner weithin aussgehenkelten Arme eine der jungen Damen zur Tasel leitend. Mr. Cunnigsby präsidirte, ihm zur Rechten Miß Birginia und Mr. Bergseld, auf der andern Seite, uns schräg gegenüber,

Die Mutter und Dif Glen.

Ich kann nicht behaupten, zu wissen, was für eine Suppe ich bei dieser Mahlzeit zegessen, und ob das Rindsleisch, das der Suppe solgte, mit Senf= oder mit Capernsauce servirt wurde, denn all' mein Sinn war in meinen Augen concentrirt, und ich mußte mir gestehen, daß diesen Augen, so lange sie verständnisvoll in die Welt blickten, nichts Reizenderes erschienen war, als das junge Mädchen, das mir in der Entsernung von wenigen Fußen gegenübersaß. Es war das Mondscheingesicht von gestern Abend in Tagesklarheit übersetzt: eine unaußsprechliche Lieblichseit der reinen, vornehm seinen Züge, besonders um den reizenden Mund, den ein gewisser Zug von Schwernuth nur noch reizender machte. Alles an diesem Geschöpf schien vollssommen; das reiche, hellbraune Haar, das in weichen, natürslichen Wellen das schöne Oval des Kopfes umsloß und hinten im Nacken zu einem griechischen Knoten verschlungen war, der

weiße, schlanke Hals, die feinen, schmalen Hände, selbst das kleine, anliegende, feingeränderte Ohr, das man so selten zu sehen bekommt. Aber das Allerschönste waren vielleicht ihre milden, blauen Augen, über denen sich freilich die langen, seis denen Wimpern nur ein paar Mal während der Mahlzeit hoben. Das Mädchen war so bezaubernd, daß ich Egbert von aller Schuld freisprach, ja mir eingestehen mußte, man brauche keinesswegs vierzehn Tage lang so viel Holdslesseit vor sich hin und wieder schweben zu sehen, um darüber mehr oder weniger von

Sinnen zu fommen.

Es dauerte geraume Zeit, bis ich mich von der Trunkenheit, in die mich der Anblick des Mädchens versetzt hatte, so weit erholen konnte, auch auf die übrigen Mitglieder der Familie ein beobachtendes Auge zu wenden. Die Mutter hatte ein rundes Gesicht, das früher vielleicht recht hübsch gewesen war, und dessen gutmüthig behaglicher Ausdruck mit den grauen Locken unter der Spitzenhaube und dem Kleide von schwerer, schwarzer Seide vollkommen harmonirte. Sinen ganz anderen Sindruck machte die Physsiognomie des Patersamilias: krauses, dunkles, leicht ergrautes Haar über einer hohen, nach oben und den Schläsen zu kahlen Stirn; buschige, schwarze Augenbrauen über dunklen, stechenden Augen, eine vornehme, römische Nase über einem streng geschlossenen, stolzen Mund, ein stark ausgearbeitetes Kinn, zu welchem der mächtige, ebenfalls schon ergrauende Coteletbart majestätisch herabstieg; die Gesichtsfarbe, ein Gelb, das die Tropensonne, die über Zuckerplantagen und Baumwollenseldern brütet, bronzirt zu haben schien; ein Kops, der einem römischen Imperator hätte gehören können, wenn man nicht zugab, daß er auf den Schultern eines Sclavenzüchters noch mehr an seiner Stelle war. Armer Egbert, seufzte ich unwillkürlich: ein solcher Schwiegerpapa ist in der That eine bedenkliche Zugabe.

Die andere Tochter, die auf berselben Seite des Tisches saß, wie wir, und die ich deshalb weniger deutlich sehen konnte, ichien in Allem das Widerspiel von ihrer holden Schwester, und niehr nach dem Bater geartet zu sein. Sie war entschieden

kleiner und voller als jene, sehr brünet, mit blitzenden, dunklen Augen, die offenbar ihr Spiel meisterlich verstanden, und blitzensden, weißen Zähnen, über welchen sich die rothen üppigen Lippen selten schlossen, trotdem sie sich viel mehr mit ihrem Vater, als mit ihrem Nachbar, dem jungen Wercurssohne, unterhielt, dessen albernes Gesicht ich nur sehen konnte, wenn die beiden Fräulein von Pusterhausen neben mir — was sie freilich oft genug thaten

- die Ropfe gusammenstedten und ficherten.

Diefe jungen Damen hatten augenscheinlich mit jenem Scharffinn ihres Alters und Geschlechts herausgebracht, weshalb mir uns in ihre Nahe gedrängt hatten, denn fie blickten bald ben armen Egbert an und bald die ichone Ellen und brudten bann wieder wechselseitig ben Schwestermund auf bas Schwesterohr. Durch dies Sinüber und Berüber ber Madchen murde ich felbft erft auf einen Umstand aufmerksam, der mir bis babin entgangen mar, daß nämlich - fo weit bies möglich - bie Befichter Egbert's und Dig Ellen's benfelben Ausbruck scheuer Berlegenheit trugen, daß Beide faum einmal von ihren Tellern auffahen und boch eigentlich auf benfelben nichts zu fuchen hatten, da fie die Speisen fast unberührt an sich vorübergeben liegen. Die Schwestern von Bufterhausen mußten ihre scharffinnige Entbedung der Mutter fignalifirt und diese wiederum ihren Freundinnen, Frau Juftigrath Schermenzel und Frau Dberpoftbirectorin von Dinde, die intereffante Mittheilung gemacht haben, denn wir tamen jest unter ein Rreugfeuer ärgerlicher und hämischer Blide, das auch das Berg des Bravften hatte einschüchtern fonnen, besonders wenn er, wie ich, die halblaut gesprochenen Worte hörte: also er will wirklich Ernft machen, nun, Gott helf'! Er wird dabei feinen breiften Freund bringend nöthig haben.

Frau von Pusterhausen! Frau von Pusterhausen! bin ich zu dreist, wenn ich behaupte, daß Ihre Gänschen von Töchtern aus dem nächsten Teiche sich mit den Schwänen vom Mississpirinicht messen können! ist es Dreistigkeit, wenn ich über die undankbare Mühe, die Ihr Such Alle gebt, den kleinbürgerslichen Anstrich Surer Garderobe, Surer Manieren, Surer

Sprache zu übertünchen, lachen muß! Ihr müßtet ja selbst lachen, wenn Ihr Euch nur einen Augenblick sehen könntet, wie Fräuslein Emma die Stellung von Miß Virginia nachzuahmen verssucht, die sich in ihren Stuhl hintenüber lehnt und sich dicht in den weichen, weißen Cachemirshawl hüllt, oder wie Fräulein Käthchen setzt die Stirn in die Hand stützt, wie Miß Ellen, oder wie Sie selbst, Frau von Pusterhausen, jetzt an Ihrem Zwinskfaden von Uhrkettchen zupfen, gerade wie Mrs. Cunnigsby an der aus die Bette die auf ihrem Aufen so der bekenlich an der zolldicen Kette, die auf ihrem Busen so behaglich thront! Daß Ihr Euch natürliche Blumen in die Haare gesteckt habt, wie die amerikanischen Damen, darüber will ich nicht spotten, denn erstens ist es eine anmuthige Sitte, die meinen Beifall hat, zweitens werdet Ihr es sicherlich mit der Zeit zu einer größeren Fertigkeit in dieser Art des Putes bringen, als The heute an den Tag gelegt habt, und drittens sehe ich, daß saft alle Damen im Saal sich ebenso coissirt haben. Dergleichen ist ansteckend; aber daß kann ich Euch versichern, wenn ich ein Pflanzer aus Louisiana, oder, sagen wir, eine Frau oder ein Fräulein Pflanzerin wäre, ich machte nicht mehr Wesens aus Euch, als diese Amerikaner da am Ende der Tasel aus Euch machen.

Rinderbraten oder Sammelbraten, Berr? fragte Louis auf

englisch, unserer Berabredung gemäß. Keins von beiden, aber sorgen Sie dafür, daß die Thür geschlossen wird, es ift ein schauberhafter Bug bier, erwiederte ich, ebenfalls englisch und mit lauter Stimme.

Ich hatte meine Absicht erreicht. Sämmtliche amerikanische Mugen (von einem halben hundert deutscher Sehwertzeuge gar ungen (von einem halben hundert deutscher Sehwertzeuge gar nicht zu sprechen) richteten sich in demselben Moment auf mich, während ich einerseits, um doch auch nicht mußig zu sein, Mr. Cunnigsby sixirte. Ich hatte die Genugthuung, daß der Sclavenhalter, nachdem er mich unter seinen buschigigen Brauen wie einen armen Nigger, den er beim Reisstehlen ertappt, angestarrt hatte, zuerst den Blick abwandte, und die noch größere, daß er bald darauf Louis zu sich winkte, augenscheinlich, um zu fragen: wer zum Teufel der Bursche da sei?

Nicht lange barauf wurde die Tafel aufgehoben. Der Sclavenhalter bot seiner Gemahlin wieder den Arm und schritt hoch erhobenen Hauptes durch die weitgeöffnete Thur hinaus, hinterher die Töchter und Herr Bergfeld.

Bas wolltest Du um Alles in der Welt mit Deinem Englisch? fragte Egbert ärgerlich; Du hast ja eine ordentliche Scene pro-

oocirt!

Laß mich nur machen, Schatz, erwiederte ich, indem ich ihn in den Kurgarten zog, in welchem sich nach Tische die ganze

Besellschaft zu versammeln pflegte.

Nuch die Amerikaner waren da, auf einer erhöhten Stelle des Gartens in dem dichten Schatten einer Platane. An einer anderen Stelle, in nicht allzugroßer, aber doch respectvoller Entfernung hatte das englische Kränzchen Platz genommen; die Debatten waren sehr animirt, Gegenstand der Tagesordnung schien meine Wenigkeit zu sein. Wiederum an einem anderen Baume saßen — zu meiner nicht geringen Verwunderung — Herr Linder neben dem Fräulein Kernbeißer und der schwarzsäugigen Frau Herfules, während die schönen, schwarzäugigen Kinder vor ihnen auf dem Rasen spielten. Vermuthlich versarbeitete die Habichtsnase heute mich mit demselben Wohlwollen, wie sie gestern Herrn Linder zerhackt hatte. Herr Vergseld strich mit seinem albernen Gesicht an uns vorüber. Ich grüßte und sagte zu Egbert: Willst Du nicht die Güte haben, mich dem Herrn vorzustellen?

Bin fehr erfreut, fehr! fagte der junge Dandy und wollte

weiter.

Wir muffen uns, wie mir däucht, schon in Berlin irgendwo in einer Gesellschaft getroffen haben, sagte ich, ohne seine Eilfertigkeit zu beachten, mit kuhner Stirn.

Sehr mohl möglich, fehr wohl möglich, bewege mich viel

in Gefellichaft. Sprechen auch englisch, wie ich hore!

Nicht mit der Meisterschaft, die man Ihnen hier gewiß mit Recht nachrühmt, aber doch ein wenig, genug, um mich verständslich zu machen. Und, um nicht lange damit hinter dem Berge zu halten, Herr Bergfeld, ich wollte Sie um die Gefälligkeit

bitten, mich mit Ihren amerikanischen Freunden bekannt zu machen.

Egbert ließ vor Schred meinen Urm fahren; ber Danby

machte ein verlegenes Beficht.

Wie, Herr Bergfeld, rief ich, soll ich glauben, daß ein fühner, junger Ritter, wie Sie, in mir alten Familienvater einen Nebensbuhler sehen kann? unmöglich.

D Gott, das ist es nicht; auf Chre nicht! sagte ber Dandy, ber sehr roth geworden war. Im Gegentheil, ich wünschte so-

gar, daß einer oder der andere der Berren -

Sich mit Ihnen in das mühsclige Geschäft, der Cavalier dreier Damen zu sein, theilte? Habe ich Sie errathen? Ge-

ftehen Gie!

Allerdings, allerdings! sagte Herr Bergseld, mit dem wehmüthigsten Blick auf einen Shawl, den er auf dem Arm trug und der für den Platz unter der Platane bestimmt schien, man wird in Athem gehalten; aber das ist es nicht. Im Bertrauen, ganz entre nous, ich weiß selbst nicht, ob ich noch lange hier bleibe!

In dem kleinen Gesicht des jungen Mannes lag ein Bers langen, sich mittheilen zu dürfen, dem ich entgegenkommen zu muffen glaubte.

Sie fürchten — verzeihen Sie die Indiscretion! — Sie fürchten, daß, wenn Sie länger bleiben, Herzen brechen! Dig

Birginia? habe ich es errathen?

Herr Bergfeld erröthete abermals. Wenn Sie es denn wissen wollen: ja, oder auch nein: man kann niemals sagen, wie man mit dem Mädchen daran ist. Wir standen wirklich schon sehr gut mit einander, auf Ehre; aber seit vorgestern, wo Mr. Cunnigsby in Fichtenau gewesen ist, weiß ich nicht mehr, woran ich bin. Man spricht fortwährend von einem Grasen, den er dort kennen gesernt hat und der, ich glaube heute schon, hierher kommen wird. So etwas ist nicht angenehm, werden Sie mir zugeben; aber jett muß ich fort; bemerke, daß Miß Birginia nach uns herübersieht — freue mich außerordentlich, Ihre werthe Bekanntschaft gemacht zu haben —

Aber so ersauben Sie mir boch, Berehrtester, rief ich, inbem ich, ben verwunderten Egbert stehen laffend, ben Urm meines neuen Bekannten ergriff; ich nehme keine Weigerung an; ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetzt, die Bekanntschaft dieser

Amerifaner zu machen.

Ich gestehe, daß, während wir auf die Gruppe unter der Platane zuschritten, mein herz heftiger, als mir lieb war, schlug, — nicht für mich — was hat ein Gatte und Bater von vier Kindern zu fürchten! — wohl aber für meinen Freund, dem ich das schöne Mädchen dort aus den Taten ihres grimmigen Jaguar-Vaters reißen sollte. Dennoch bewahrte ich die Haltung vollsommen; mein hut verließ den Kops nicht eine Secunde zu früh oder zu spät, und meine Verbeugung siel mit mathematischer Genauigkeit in den für solche Gelegenheiten vorgezeichneten Winkel.

Daß der Empfang, der mir zu Theil wurde, für meine Sitelkeit besonders schneichelhaft gewesen wäre, kann ich freislich nicht behaupten. Nur in den braunen Augen von Miß Virginia blitzte so etwas wie Neugier; aber Miß Ellen hob die blauen Augen nicht von der Tischplatte, Missis Cunnigsby blickte fragend auf ihren Gatten, ihr Gatte blickte stirnrunzelnd auf Herrn Bergfeld, Herr Bergfeld, der sehr verlegen aussah, blickte mich an mit kläglichen Augen, die deutlich sagten: Nun reden Sie doch wenigstens!

Ich habe mir das Bergnügen nicht versagen können, be-

gann ich in meinem besten Englisch.

Amerikaner, Herr? fragte Mr. Cunnigsby, ohne mich ans zusehen.

No Sir!

Mr. Cunnigsby mandte fein ftattliches Saupt zu mir,

lächelte und fagte in gebrochenem Deutsch:

Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen; bitte um Berzeihung, wenn ich war etwas scheu; hielt Sie für einen Landsmann; habe schlechte Erfahrungen mit meinen Landsleuten gemacht; überdies ber letzte Krieg — Norden und Süden — Bruderkrieg — verheirathet, Herr?

Yes Sir!

D, bitte, sprechen Sie immerhin beutsch, ich sehr gut verstehe deutsch! Darf ich Sie machen bekannt mit meine Damen?

Sie sprechen gar nicht beutsch, Madam? wandte ich mich

an Mrs. Cunnigsby.

Ein einfaches No Sir, mar die Antwort.

Und die jungen Damen? fuhr ich fort, mich zu Dif Ellen wendend, die über ihre Arbeit gebeugt dasaß.

Ebensowenig, erwiederte ber Bater an Stelle ber Tochter.

Das muß Ihnen den Aufenthalt hier einigermaßen erschweren, sagte ich zu Miß Birginia, die ebenfalls eifrig mit ihrer Arbeit beschäftigt schien.

Man hilft sich, wie man fann; erwiederte Mr. Cunnigsby.

Der trockene Ton, in welchem er das sagte, ließ das Bergnügen, welches ihm meine Unterhaltung gewährte, nicht durchhören. Auch sah es fast so aus, als ob er mich so viel als möglich von der Gesellschaft seiner Damen fern halten wollte, denn er stellte sich breit zwischen sie und mich, und fragte, immer in demselben trocknen Ton, von welcher Stadt ich käme?

3ch nannte Berlin.

Er blidte mich scharf mit seinen stechenden Augen an und fragte:

Rennen Sie unfern Gefandten bort?

3ch mußte es verneinen.

Ober - er nannte die Namen von verschiedenen Bersonen, die mir fammtlich unbefannt waren.

Sind Sie in Baden-Baden gemefen?

Bor einigen Jahren.

Ah! Kennen Sie den Grafen Saroß? Angenehmer junger Mann. Hatte das Bergnügen, ihn vorgestern in — wie heißt es doch — ah! Fichtenau zu treffen; langweilt sich dort ebenso, wie ich mich langweile hier; habe ihn überredet, nach hier überzzusiedeln; erwarte ihn jeden Augenblick. Hoffe, noch sonst das Bergnügen zu haben.

Und damit machte mir Mr. Cunnigsby eine stattliche Ber-

beugung, die Damen nickten in ihre Arbeitskorbe, und ich war

entlaffen.

Entlaffen - und emport über meinen Digerfolg, noch mehr über die Infoleng diefer Ameritaner. Wie? Diefer Jaguar, dieser Sclavenzüchter, dieser Cottonsord, dieser Rebell — er wagte es, seine Unverschämtheit auch an mir zu probiren? mich taum beffer zu behandeln, als einen feiner Riggers? mich mit feinem erbarmlichen Deutsch zu regaliren? von ber Gesellschaft feiner Damen auszuschließen, mabrend er Diefen Fant von einem Raufmannsknaben ber Chre feines intimen Umgangs murbigte? Und diefe fette Lady! fieht fie nicht aus, als ob fie ihr Leben lang auf einem Wollfad gefeffen und Buderrohr gefaut hatte! und diefe zimperlichen, hochnafigen Damchen, die vermuthlich nichts gelernt haben, als fich in Bangematten zu wiegen, fich von Sclavinnen Blumen in's haar fteden zu laffen und ichon auszusehen! Bas schön! sie sind nicht einmal fo schön! ich weiß nicht, wo ich über Tisch meine Augen gehabt habe. Diese Diff Birginia fieht aus wie eine hubsche Grisette, Die ihre braunen Mugen noch einmal zu Schaden bringen werden, und diese Dig Ellen ift zweifellos ein Ganschen, eine vollständige Bans. Ich merbe bem Egbert -

Run, Sie sind ja schnell zu hohen Ehren gekommen, sagte Fräulein Kernbeißer, als ich, um Egbert, der sich zu dieser Gruppe gesetzt hatte, abzuholen, herantrat. Wie sinden Sie

denn die jungen Damen?

Charmant, ganz charmant! fagte ich, indem ich mich in einen

Stuhl finten ließ; bezaubernd.

Doch schien bie Unterhaltung nicht sehr lebhaft; meinte Frau Herfules.

Aber was verlangen Sie von einer ersten Borstellung, gnäbige Frau! Man kann doch nicht gleich von Sonne, Mond, Sternen reben!

Ich begreife diese Schwärmerei für unsere transatlantischen Schönheiten in der That nicht, sagte Linder; man sieht sich bald an Feld und Wiesen satt, und an Gänseblümchen doch am Ende auch. Da lobe ich mir unsere deutschen Frauen. Sie

verhalten sich zu jenen, wie ein Original zu einer schlechten Uebersetzung, wie ein Flügel, von Meisterhand gespielt, zu einer Spieldose; und der Lyriker warf einen schmachtenden Blid in die schönen Augen der kleinen Frau Herkules.

Gott, ich mochte Gie fuffen für biefe Worte! rief bas fan-

guinische Fraulein Rernbeißer.

Herr Linder verbeugte sich lächelnd, indem er dabei die rechte Hand auf sein Dichterherz legte. Egbert hatte sich ers hoben; ich folgte seinem Beispiel; wir verließen den Aurgarten und wandten uns in den Wald.

Run? fragte Egbert, als ich schweigend neben ihm her schritt.

Ich zündete mir eine Cigarre an. Nun? fragte Egbert noch einmal.

Lieber Junge, sagte ich - aber willst Du nicht auch rauchen? es philosophirt fich beffer babei. Alfo, mas ich fagen wollte: schlag Dir die Grillen aus dem Ropf. Sieh, mein Sohn, eine Minute Braris ift mehr werth, als taufend Jahre Theorie, und man weiß auch nicht, wie naß ein Teich ift, bis man zufälligerweise einmal hineinfällt. Und davor, nämlich vor bem Sineinfallen möchte ich Dich in Freundschaft bewahren. Du würdest es aber thun, wenn Du — ich nehme gleich ben Susperlativ — biese Dig Glen zu Deinem ehelichen Weibe befämft. Nein, lag mich noch ein paar Minuten fortreben, benn ich habe für ein paar Stunden auf dem Bergen. Befest alfo, Du übermandeft alle Schwierigkeiten, Du lernteft englisch, ber Jaguar verspeiste Dich nicht lebendig, sondern legte Gure Bande ineinander, fagte: bier find zwei Buderplantagen, fo und fo viel Acres Baumwollenpflanzungen und fünfhundert Neger beiderlei Geschlechts in Wechseln auf Rothschild — nehmt dies, und seid gludlich! murbet Ihr, ich meine: murbest Du gludlich sein? Ich zweisse daran; was sage ich: ich weiß, Du würdest es nicht sein. Denke Dir erstens, mit Beiner Frau, dem Weibe, das an Deinem Bergen rubt, ber Mutter Deiner Rinder, ftets eine fremde Sprache fprechen zu muffen, die Dir nur muhfam bon ben Lippen, nie aus dem Berzen tommt: den Laut der Bartlichfeit, ber aus Deiner tiefften Geele quillt, nicht articuliren,

bas rechte Wort, bas fie überzengen mußte, überzengen wirbe, nicht finden zu fonnen! Du fragft, weshalb bas? weshalb follte fie nicht - Ungludlicher: fie wird nie die Sprache Deiner Bater fprechen lernen; die Tochter eines Sclavenzuchters wird fich nie fo weit herablaffen; und eben fo wenig, wie in Deine Sprache, wird fie fich in die Sitten Deiner Beimath bineinleben: unserer Heimath, Egbert! Ich werde kommen, Dich zu besuchen, und bas alte Haus wird nicht mehr bas alte Haus fein! Wehe ber Cigarre, Die burch ben langen Corridor bampft! Der Duft des Theekeffels und der fteifleinenen Langeweile wird es vom Boden bis jum Reller burchwehen; ber drawing-room - Du weißt ja gar nicht einmal, was ein drawing-room ift! wird das Grab Deiner Gemuthlichkeit, Deines Friedens, Deiner Soffnungen auf Rube diesseits und jenseits des Grabes fein. Und Egbert - Du heirathest boch nicht blos fur Dich! heiratheft auch für Dein Sof-Gefinde, für Deine Rathenleute, selbst für Deine Milchtälber und Deinen Sühnerhof. Für diefe Alle und dies Alles und für noch viel mehr foll und muß das treue Auge Deiner Hausfran wie die Sonne fein, und mas fannst Du von jenem Madden erwarten? fie, die im Schoofe eines brutalen Reichthums erzogen, in der Sangematte ber Willfür groß geschanfelt ift, wie fann fie, selbst wenn fie ben guten Willen hatte, mit Deinen Drefchern und Pflügern fich auch nur verftandlich machen, geschweige benn herausfinden, wo Die armen Leute ber Schuh brudt und wie ihnen geholfen werben ning? Der wolltest Du vielleicht bas Gefet ber Natur umkehren und Deiner Fran nachfolgen, anstatt fie Dir: wohin follte bas führen? murbe es Dir vielleicht am Golf von Mexico unter ben Baumwoll-Junfern des Gudens behagen, die Dich als einen fremden Gindringling immer über die Achsel ansehen würden? ober wolltest Du am Bufen von Neapel Dein Leben in Rube verbehnen ober auf ben Boulevards von Baris vertändeln? Du bift zu dem Einen so wenig geschaffen, wie zu dem Andern. Du würdest Dich immer und überall nach bem Wogenschlage unserer geliebten Oftsee fehnen und nach bent ehrlichen Platt unserer Landleute und Fischer; Du bift ein treues

beutsches Blut, an bessen Kerzen kein Herz schlagen kann, in welchem nicht dasselbe treue Blut pulsirt, und nun gieb mir einmal Deine Cigarre, benn die meine ist mir über dieser langen Rebe ausgegangen.

Egbert, ber nachbenklich neben mir hergeschritten war, hob seine guten Augen und sagte: Wie kommst Du nur gerabe jett

auf dies Alles?

Man nuß beide Seiten der Medaille betrachten, erwiederte ich; ich habe eben einen Schimmer von der anderen Seite geshabt, einen flüchtigen Schimmer nur, aber genug für mich, wie für den Naturforscher der Knochensplitter genügt, das ganze Gerippe zu construiren. Oder, wenn Du mich nicht für einen Gelehrten in diesen Dingen anerkennen willst, nimm mich für einen Propheten, einen Inspirirten, dessen Bistonen anticipiren, was da kommen wird, oder doch kommen könnte.

Ich will es Dir nur gestehen, sagte Egbert; was Du mir da gesagt hast, oder wenigstens das Meiste davon, ist mir auch wohl schon durch den Kopf gegangen; ich habe mir gesagt: das ist keine Frau für dich, oder auch: du bist kein Mann für sie; ich habe mir jeden Tag und jede Stunde gesagt: es ist dein Unglück, und du willst es dir aus dem Kopf schlagen, aber so bald ich sie wieder sehe, ist Alles vergessen; ich sehe nur sie, ich kann nicht anders. Weißt Du, Friz, es geht mir wie den armen Schnepsen, die das Licht von unserent Leuchtthurm auf Arcona durch die Nacht glüben sehen und herbei sliegen und sich an den dicken Scheiben die Köpfe einrennen. Da sindet sie denn der Wächter am andern Worgen zerbrochen und zersschmettert auf der Erde liegen, und so wird man mich über kurz oder lang auch wohl einmal sinden.

Lieber Junge, sagte ich, eine Schnepfe ist eben eine Schnepfe, und hat einen Schnepfenverstand in ihrem kleinen dummen Schäbel. Sei, was Du bist, ein Mann; renne nicht mit offenen Augen in Dein Verderben. Wenn der Leuchtthurm nicht zu Dir kommt, und dazu ist wenig Aussicht, — komme Du nicht zum Leuchtthurm. Steuere einen andern Cours, es ist noch viel Psat unter dem Himmel. Du bist nur schon zu lange

Fr. Spielhagen's Werte. VIII.

bier gewesen. Lag uns heute noch unsere Sachen paden; tomm zu uns! meine Frau wird mit sanfterem Wort, als ich es vermag, Deine Wunden pflegen. Dber lag uns gufammen burch Die Berge giehen, Die Wandertasche um Die Schultern, Den Stab in ber hand. Mit jeder Meile, die wir durchmeffen, wird Dein Blut leichter fliegen, und eines ichonen Morgens, wenn Du aufwachst, wirst Du Dir bie Augen reiben und sprechen: Gott fei Dant! es mar ein bofer Traum.

Rein, nein! rief Egbert; ich kann nicht fort; ich habe es schon, ich weiß nicht wie oft, versucht; aber ich kann nicht. Der Mensch kann, was er soll, und, wenn er sagt: ich

tann nicht, so will er nicht.

Egbert hatte nicht mehr gehört, mas ich fagte. Er hatte fich an ber Wegseite in bas haibekraut geworfen; bie Thranen

fturgten ihm aus ben Augen, er mar außer fich.

Ich wußte nicht mehr, was ich sagen sollte. Daß die Leidenschaft so tiefe Wurzeln bei ihm geschlagen, hatte ich nicht geglaubt; ich hatte nicht bedacht, daß Egbert einer von den gangen Menschen mar, die noch einer gangen, vollen Leiden= schaft fähig sind, eines von den guten Rindern, die nie mit bem Feuer gespielt haben, und, wenn es fie nun erfaßt, fich nicht zu rathen und zu helfen wiffen. Diefes Liebesfeuer, bas fah ich nun wohl, war mit ein paar Worten nicht auszublasen; man mußte es ausrafen laffen und von der fraftigen Ratur bes Rranten die Genefung hoffen.

So fette ich mich benn gu ihm in's haidefraut, und es gelang mir nach einiger Beit, ihn wenigstens fo weit gu beruhigen, daß er sich eine neue Cigarre anzünden und mit mir vernünftig überlegen konnte, was denn nun, wenn einmal da= geblieben werden mußte und follte, demnächst für Schritte gu thun feien, dem Feinde naber gu tommen, oder fonft einen Bortheil abzugewinnen. Ich erzählte Egbert ausführlich, wie man mich empfangen, was der Jaguar mit mir gesprochen, und wie ich ben Eindruck empfangen habe, als ob man sich in der That für zu gut halte, mit einem gewöhnlichen, d. h. voraus-sichtlich weder reichen, noch vornehmen Menschen zu verkehren. Dagegen scheine allerdings der Umstand zu sprechen, daß man mit Herrn Bergfeld — der doch gewiß ein gewöhnlicher Sterbslicher sei — so intim geworden; indessen sei der junge Kaufmann wohl nur ein pis aller gewesen, und er scheine selbst unter dem Gefühle zu stehen, demnächst einem höheren, nämlich dem angefündigten Grafen mit dem ausländischen Namen, weichen zu muffen. Unter allen Umftänden sei es gut, daß ich mich habe vorstellen lassen, und daß man drüben wisse, ich eich ber englischen Sprache mächtig. Es werde sich schon Geslegenheit sinden, an diesen Punkt wieder anzuknüpfen, auf miserable Behandlung mache ich mich gesaßt, dergleichen dürse, wo es sich um einen Freund handle, nicht in Rechnung gesetzt merben.

werden.
Unter solchen Gesprächen, die, wie das in solchen Dingen zu sein pslegt, auf meilenlangen Umwegen immer wieder zu demselben Bunkte zurücksührten, war der Abend hereingebrochen. Ich hatte eben zum Ausbruch gemahnt, als wir Jemand mit raschen Schritten durch den Wald kommen hörten. Im nächsten Augenblicke trat eine Gestalt um die Biegung, die der Weg gerade an dieser Stelle machte, und kam auf uns zu. Wir hatten noch gerade Zeit, den Fremden zu mustern.
Es war ein hochgewachsener junger Mann, dem man den Ausländer schon auf die dreißig Schritte, die er noch von uns entsernt war, ansah. Er trug einen enganliegenden, mit Schnüren besetzten, kurzen dunksen Rock, der seine zugleich kräftige und schlanke Gestalt vortheilhaft hervorhob; ebenfalls enganliegende und gleicherweise schnurbesetzte Beinkleider wurden nach unten zu von Stiefeln, die dis zur Wade reichten und vorn mit kleinen Troddeln geschmückt waren, begrenzt. Eine barettartige Mütze bedeckte den dunksen Krauskopf und stand barettartige Mütze bedeckte den dunklen Krauskopf und stand sehr gut zu dem Gesicht, von dem ein mächtiger, an den Enden zu haarscharfen Spigen zusammengezwickelter und gewichster Schnurrbart einen halben Fuß lang nach beiden Seiten außsstrahlte. Einen dunklen Mantel oder etwas der Art hatte er nachlässig um die Schulter geworfen; so kam er auf uns zu, ohne daß er uns benierkt haben mochte; denn er fuhr, als er dicht

vor uns unserer ansichtig wurde, wie erschroken einen Schritt zurück, saßte sich dann aber schnell und fragte uns, indem er mit höslicher Beugung sein Barett lüstete, in gebrochenem Deutsch: ob dies der rechte Weg nach Tannenburg sei? Auf meine bejahende Antwort schien er zu zögern, und ich war im Begriff, ihm unsere Begleitung anzubieten, unterließ es aber, als ich an dem sinstern Ausdruck von Egbert's Gesicht sah, daß er meine menschenfreundliche Absicht errathe und mißbillige. Der Fremde verbeugte sich noch einmal und entfernte sich durch den Wald mit schnellen Schritten.

Wir folgten ihm langfam.

Ich will verdammt fein, fagte Egbert durch die Bahne,

wenn bas nicht ber Herr Graf ift, auf ben fie warten.

Natürlich ift er es, erwiederte ich; und Du haft fehr unrecht gethan, seine schätzenswerthe Bekanntschaft nicht auf der Stelle zu machen. Ginem möglichen Nebenbuhler die Zähne zeigen, wenn man ihm statt beffen eine Gefälligkeit erweisen

fann, ift eine schlechte Philosophie. Du wirst auf Diesem Wege

nicht weit tommen.

Egbert biß sich auf die Lippen, erwiederte aber nichts. Bermuthlich überlegte er bei sich, während wir schweigend nach Tannendurg zurückgingen, wie ein beschnürter und betroddelter ungarischer Graf sich wohl am besten ausnehme: ob mit einem blanken Ocgen durch den Leib, oder mit einer Rugel durch die Brust, oder mit gespalkenem Schädel? Ich sür meinen Theil war ebenfalls nachdenklich gestimmt. Der seltsame Handel, in den ich so unvermuthet verwickelt worden, war ohne Zweisel in ein neues Stadium getreten. Mich übersam eine Uhnung, daß Egbert's Spiel verloren sei, nachdem es eigentlich noch nicht begonnen, und wenn ich auch auf der einen Seite eine schnelle, radicale Kur seines Liebesleidens einem langsamen Hinsiechen entschieden vorzog, so hatte ich doch Egbert zu sieb, als daß ich ihm nicht die bei der Operation unerlässlichen Schmerzen gern erspart hatte. Und dann — sage ich es nur! — die rührende Schönheit der jungen Amerikanerin hatte einen Eindruck auf mich gemacht, den die Insolaen des Jaguars nicht

hatte aufheben können. Ich wünschte dem holdseligen Geschöpf, während ich sie Egbert gegenüber nicht höher als eine schöne Blume oder einen bunten Colibri zu achten schien, in der Stille alles Heil und allen Segen, und war, wenn ich mich recht prüfte, mehr als je entschlossen, dem Freunde in dieser Haupt- und Staatsaction seines Lebens ein treuer Phlades zu sein. Borläusig wurde mit Orest verabredet, daß er sich morgen früh um neun Uhr zur englischen Lection auf meinem Zimmer einzusinden habe. Bon dem ungarischen Grafen sprach ich nicht weiter; ich war überzeugt, daß bei dem hohen Interesse, dessen sich fremde Cultursormen in den bildungseifrigen Kreisen der Tannenburger Kurgesellschaft zu ersreuen hatten, von dieser neuen auffallenden Erscheinung hinreichend gesprochen werden würde.

## IV.

Und darin hatte ich mich denn auch nicht getäuscht. An dem nächsten Tage und in den folgenden glich die Gesellschaft einem Ameisenschwarm, in welchen unversehens ein Maikäfer hineingefallen ist. Welches Rennen, welches Lausen, welches Zussammenstecken eifrig nickender Köpfe! welche Geschäftigkeit nagender, beißender Zungen! welche krampshaften Anstrengungen, dem wunderlichen Gast von einer, oder besser Ausstrengungen, dem wunderlichen Gast von einer, oder besser von allen Seiten zusgleich beizukommen! ihn wo möglich im Interesse der Republik auszubeuten, mit Schnürrock, Troddelstiefeln, Barett und Dolman, Haut und Haaren liebevoll aufzuessen! Wie heißt er? wokommt er her? wo will er hin? wo liegen seine Güter? wie reich ist er? — Diese und unzählige gleich interessante Fragen schwirten und wirrten unaufhörlich durcheinander. Der erste Punkt ließ sich mit Hilfe des Fremdenbuches zu einem befriedigenden Abschluß bringen, denn dort stand in großen, von

einem prachtvollen Schnörkel untermalten Schriftzugen beutlich für Jedermann zu lesen: Hernad, George, Comte de Saros-Batak. Die zweite Frage suchte man, da man fie nicht füglich bis in die romantischen Bußten des geheimnisvollen Ungarlandes ergründen konnte, wenigstens so weit als möglich zu verfolgen, nämlich bis nach Fichtenau, von woher der Fremde gulett gekommen mar. Und nach Fichtenau mallfahrtete benn nun die Gefellichaft in größeren und fleineren Trupps, um in dem Fichtenauer Fremdenbuche abermals: Hernad, George. Comte de Saros-Batat zu lesen und in der Fichtenauer Conbitorei, bem Rurhause schräg gegenüber, von benselben Erdbeertortchen mit Schlagsahne zu essen, von welchen der Graf
— nach Aussage des Conditors — während seines zweitägigen Aufenthalts ebensoviel Dupend Exemplare mit außerordentlichem Appetit verspeist haben sollte. — Die Frage nach Wohin? nußte unbeantwortet bleiben, da der Graf die Reize von Tannenburg hinreichend groß fand, ihrer Erforschung einige Wochen seiner kostbaren Zeit zu widmen — zum nachhaltigen Entzücken Doctor Rühleborn's, ber jett ben kahlen Kopf noch höher als zuvor trug und Jedem, der es hören wollte, und Vielen, die es eben so gern auch nicht gehört hätten, exklärte, daß seit und mit der Ankunst des Grasen Saros der Weltruf feines Bades vollftändig ftabilirt fei. Bon Doctor Rubleborn konnte man auch, wenn gleich mehr in geheimnisvollen Un-beutungen und vagen Umrissen, als mit der wünschenswerthen genauen Detaillirung die übrigen Rubriten in dem Nationale des erlauchten Fremden ausgefüllt erhalten. "Stand": Besitzer unterschiedlicher Güter in allen Theilen Ungarns, Reichthum alfo ungeheuer, aber wegen der vielen barin verwickelten Bferdeund Schafheerben auf ben weiten Bußten ichwer zu bemeffen. Für die Feststellung ber Rubrit: "besondere Kennzeichen" forgte bie argusäugige Gesellichaft felbft. Die Lange seines schwarzen gezwirbelten Schnurrbartes wurde allgemein, wie auch von mir, auf einen halben Fuß rheinisch geschätzt. Auch darin kamen Alle überein, daß seine Augen, wenn auch klein, so doch schwarz und glangend maren, daß feine Augenbrauen über ber Rafe

zusammenliesen und besagtes Sinneswerkzeug mehr, als mit den Gesetzen regelmäßiger Menschenschönheit vereinbar schien, in der Mitte zusammengedrückt und nach unten zu in die Höhe gerichtet war. Außerdem kennzeichnete er sich den Damen durch ein Glas, welches er an einer seidenen Schnur um den Hals trug und sehr oft in das rechte Auge klemnte — öfter als nöthig nach Aussage der Herren, die am Billardtische mit ihm zusammengetroffen waren und die untrügliche Schärfe seiner Sehorgane, so wie die nie sehlende Sicherheit seiner Hand

nicht genug zu rühmen mußten.

Doch bies waren Alles nur Beobachtungen, die auf ber Dberfläche fpielten, wie es von oberflächlichen Alltagsmenfchen auch nicht anders zu verlangen mar - in ben geiftreichen Cirteln ber Gefellschaft: in ber Tafelrunde bes Bicar von Bakefield, in dem Rreise, welcher sich um die schwarzäugige Frau Berfules und das habichtsnafige Fraulein Rernbeiker gu versammeln pflegte, wurden jene Themata psychologisch vertieft und in ihrer culturgeschichtlichen Bedeutung festgestellt. Linder, ber in feiner hohen Miffion und Eigenschaft eines Brufers und Kündigers der Herzen und Nieren, ein becidirter Parteigänger und bald in diesem, bald in jenem Lager zu finden war, brachte die abenteuerlichsten Nachrichten aus beiden: wie bas englische Kränzchen alles Ernstes überlegt habe, ob man jett nicht auch die ungarische Sprache in ben Bereich ber Studien gieben muffe; wie die Fraulein Emma und Ratheben Bufterhausen sich gestern schon in schwesterlicher Gifersucht auf Die Bunft des Fremden, der bis jett nur erft durch fein Augenglas mit ihnen gefprochen, die Augen beinahe ausgefratt hatten; wie andrerseits zwischen Frau Herkules und Fräulein Kernsbeißer ein ernstlicher Streit entstanden sei, indem die erstere behauptete, daß fie noch feinen ichoneren Mann gefehen habe, als ben Grafen, und überhaupt ein Deutscher auf Diese romantische Erscheinung feinen Anspruch machen könne, mabrend bas alte Fraulein schwur, daß fie fechs Liebhaber gehabt habe, Die fammtlich Deutsche und alle schöner gewesen feien.

D Gott, Gott, feufzte ber Dichter, mahrend er mir am

zweiten Tage nach Tische über einer Tasse Kaffe im Kurgarten biese Mittheilungen machte; warum hast Du unsere Frauen so geschaffen, daß sie stets in der Fremde schweisen, während das

Bute fo nahe liegt!

Sie können sich boch wahrhaftig nicht beklagen, Herr Linder! erwiederte ich; Sie Auserwählter unter Tausenden, Sie Gebenebeiter der Damen! haben Sie es doch in zweimal vierundzwanzig Stunden dahin gebracht, daß Fräulein Kernbeißer gegen Sie nicht mehr die Krallen herauskehrt, und die langen Wimpern über den schwarzen Augen der kleinen Frau Herkules sich in einer Weise sit beben, die viel sagt.

Biel, aber nicht Alles, erwiederte der Dichter, indem er seine Fingernägel Revne passiren ließ; sie hat fünf Augenaufschläge; ich bin erst beim dritten. Und dann, wie kann ich sie heirathen, trothem seu Mr. Herkules ein hübsches Vermögen hinterlassen haben soll, da ich nicht weiß, ob ich in die Tochter

nicht mehr verliebt bin, als in die Mutter.

Das Kind! rief ich mit einem frommen Schauberblick auf ben breizehnjährigen Wildfang, der sich eben mit seinen jüngeren Geschwistern haschte, daß die kurzen Röcke nach hinten flatterten

und die schwarzen Lockenhaare in der Luft flogen.

Was wollen Sie! sagte der Dichter; dieser Menschenfrühsling hat, wie der Frühling in der Natur, für jeden echten Poeten einen unwiderstehlichen Zauber. Denken Sie an Dante's Beatrice, an Lord Bhron's Janthe und nicht zuletzt an Horazens Matre pulchra filia pulchrior!

Run, dann laffen Sie hören! fagte ich, ba ich bemertte, daß der Dichter eine Bewegung nach feiner Brufttasche machte.

Ich kann es Ihnen auch so recitiren, es ist kaum eine Stunde alt: boren Gie!

Der schönen Mutter schön're Tochter Du! Du holbes Bild der reinsten Jugendblüthe, Jungfräulich' Kind mit Deinem Blick voll Güte, Boll Leidenschaft und sel'ger Götterruh.

Ich habe Dich in Deinem Glanz geschaut! Richt schöner ist der Strahl der Maiensonne, Wenn sie die Erde küßt in Morgenwonne Und Perlennaß von Kosenknospen thaut. Was soll Dein Licht dem todesmatten Aar! Ach! nimmer hört ihr seinen Schlachtruf klingen, Scheu in dem Horste birgt er seine Schwingen, Der stolzen Araft, des kühnen Wuthes baar.

Dem müben Auge wird Dein Glanz zur Qual! Und doch! laßt mich die schwere Wimper heben, Noch diese eine Stunde will ich leben — Ich seh' die Sonne ja zum lepten Mal!

Linder starrte duster vor sich hin. Wie finden Sie es? fragte er in schwermuthigem Ton.

Süğ!

Das glaube ich. Ich habe es heute bei Tische gemacht, während der Budding servirt wurde, von dem die Kleine eine enorme Bortion ag.

Und die unglückliche Mutter?

Sie wird fich in ihr Schickfal finden.

Und ber Mond von gestern und die Sonne von vorgestern? Linder lächelte.

Sie find untergegangen, sagte er; untergegangen für immer in bem Dunsitreis, ber ben ungarischen Pferbehirten umwittert.

Da geht er hin. Der reine Schmitson!

Graf Saros schritt eben burch den Garten nach dem Platz unter der Platane, der ein für alle mal, als der beste, den Amerikanern reservirt war. Wir sahen, wie ihm Mr. Cunsnigsby ein paar Schritte entgegenging und mit großer Cordialität die Hand schrittelte. Auch die Damen reichten ihm, als er herantrat, eine nach der andern die Hand; die Mutter lächelte sehr gnädig; Miß Virginia schien ihn zu necken, wähsrend er sich zu Miß Ellen wandte, die den Kopf über den Arbeitskorb beugte.

Reizender Anblick, sagte Linder; Achill unter den Mädchen. Sehen Sie nur, wie die kleine braunäugige Pflanzerhexe mit dem Bußten-Jüngling coquettirt! Racentreuzung — das ift

die Sauptfache.

Sagen Sie mir einmal Ihre aufrichtige Meinung, Herr Linder! welchen Eindruck macht der Graf auf Sie?

Ich rieche Pferde, sobald er in meine Rähe kommt, ant-wortete Linder. Auch hat er jedenfalls Zeit seines Lebens viel mit Pferden hantirt; feben Gie doch nur feine Bande an! Ich halte etwas auf eine aristofratische Hand, respective Fuß. Man kann nicht sagen, daß der Graf auf einem kleinen lebt.

Er foll es auch nicht nöthig haben.

Linder zudte die Achseln.

Ungarn ift weit von hier, und wer weiß, ob unter ben Pferben, die ber Herr Graf, wie ich höre, gern vorreitet, nicht einige faule find. Ruhleborn halt ihn für reich, ober thut wenigstens so; aber vergessen Sie nicht, daß ber Doctor ein Interesse daran hat, seine Gesellschaft so glänzend als nur irgend möglich heranszustaffiren. Was hat der Mann im Ansfang, als noch Wenige hier waren, mit mir gekrebst! Ich war ber Dichter ber Dichter, ber größte Lyrifer aller Zeiten! Dann kam Ihr Freund; halb Rügen sollte ihm gehören; der Fürst von B. sollte ein Betteljunge im Bergleich mit ihm sein. Dann kamen die Amerikaner: sie brachten Louisiana und Texas in ihren Portefenilles mit; jett ist's das Gestirn des Grafen, das culminirt. Ihr Freund steht im Nadir. Der arme Mensch - wenn Sie meinem sympathetischen Bergen Diesen familiaren Ausdruck gestatten wollen - thut mir leid. Er scheint es mit seinen Passionen schrecklich ernst zu nehmen, und die Hoffnungs-losigkeit seines Falles ist jest wohl offenbar. Wie schnell man übrigens in jenem Quartier sich abnutt, und wie mitleidslos man, wenn man aufgebraucht ist, weggeworfen wird, können Sie an dem armen Schelm, dem Bergfeld, sehen. Gine ausgepreßte Citrone ift boch ein ftolger Unblid.

Der Benannte trat eben zu uns. Er magte fich gar nicht mehr in die Nahe bes heiligen Baumes. Da er fonft nicht gu ben besonders icheuen Menschen gehörte, mußte die Behandlung, welche er erfahren hatte, fehr schlecht gewesen sein.

Was bringt Ihr, Fernando, so trüb und so bleich? sagte Linder, indem er, um dem Angekommenen Plat zu machen, seine Beine von dem dritten Stuhl an unserem Tische nahm. Sie haben gut spotten, sagte der junge Kausmann; mir

ist wirklich schlecht genug zu Muthe. Haben Sie nicht gesehen, wie sie wich bei Tische behandelt haben! nicht drei Worte haben sie mit mir gesprochen.

Es fiel allgemein auf, bemerkte Linder.

Nicht wahr? fuhr Bergfeld eifrig fort; man mußte es wohl bemerken; dieser Wechsel des Betragens ist zu groß; aber ich werde es mir nicht gefallen lassen; ich werde Rechenschaft verlangen.

Wenn Sie Miß Birginia herausfordern wollen, sagte

Linder, fo mahlen Sie mich menigstens zum Secundanten.

Ach, wer spricht von Miß Birginia, erwiederte der junge Mann, ohne auf das faunische Lächeln, das unter dem blonden Schnurrbart des Dichters spielte, zu achten; von Mr. Cunsnigsby will ich wissen, woran ich bin. Ich halte es wenigstens nicht für Recht, zuerst die Freundschaft so weit zu treiben, daß man Geld von einem borgt —

hat man bas gethan? fragte ich erstaunt.

Eine Kleinigkeit, erwiederte der junge Kaufmann; neulich auf der Tour nach dem Giskopf. Der Wirth wollte das amerikanische Gold nicht annehmen; Mr. Cunnigsby wandte sich an mich, ich hatte gerade einen Hundertthalerschein in der Tasche —

Der sich viel stattlicher ausnahm, als ein Fünf- oder Behnthalerschein, mit dem Ihre Beche auch bezahlt gewesen wäre,

bemerkte Linder.

Nun ja, sagte der junge Kausmann; ich gebe das zu. Und dann erinnert man sich an hundert Thaler, die man gesiehen hat, eher als an fünf; aber freilich für solche Erösusse ischen hundert Thalern und fünf kein Unterschied. Jedenfalls ist das aber kein Grund, zu thun, als ob ich nicht mehr auf der Welt sei, und mich zu den Partien, die ich früher immer arrangiren mußte, nicht einmal mehr aufzusordern.

Much Batroflos ift gestorben, murmelte Linder.

Wie fagten Gie? fragte Berr Bergfeld.

Ich meine, man bricht eben zu einer Partie auf, die Gie nicht arrangirt haben.

Bor dem Kurgarten war die Chaise, die der Kurhauswirth an die Gäste zu verleihen pflegte, vorgesahren; die Gesellschaft unter dem heiligen Baum brach auf; Graf Saros war den Damen beim Umhängen ihrer Shawls und Mantillen behilfslich; dann bot er Miß Ellen den Arm, während der Jaguar seine Frau und Miß Virginia führte. So schritten sie durch den Varten, bestiegen den Wagen (der Graf setzte sich zu dem

Rutscher) und rollten bavon.

Es that mir leid, daß Egbert nicht Zeuge dieses neuen Beweises der so auffallend rasch machsenden Intimität zwischen ben Amerikanern und bem Ungar gemesen mar; indessen brachte jeder Tag, jede Stunde beinahe dergleichen. Bei Tische fag ber Graf auf bem Blate, ben ihm ber arme Bergfeld fo Sals über Ropf hatte räumen muffen. (Berr Bergfeld hatte an dem zweiten Tifche ein Unterfommen gefunden, von wo er unverwandten Anges nach feinem verlorenen Eben ftarrte und in Folge deffen unter den Compotschuffeln und Saucieren ein folches Unheil anrichtete, daß feine Dame mehr neben ihm fiten wollte.) Rach Tifche Rendezvous unter bem beiligen Baum, ober Ballspiel mit ben jungen Damen, mahrend die gludlichen Eltern wohlwollend zuschauten; gegen Abend Spaziergange in ben Balbern, fehr häufig Ausfahrten, aber immer "unter fich" mit ftrenger Ausschließung ber übrigen Babe-Blebs. Und mas diesem in den Augen eines unglücklichen Liebhabers schon binreichend schauderhaften Treiben die Krone aufsette: es mar augenscheinlich, daß der Graf Dig Glen - Egbert's Ellen! der braunäugigen, lebhaften und eigentlich nicht minder schönen Birginia vorzog. Er trug mit Borliebe ihren Shawl, führte, wo es irgend ging, fie am Urm, richtete bei Tifch fast ausfchlieglich das Wort an fie.

Man hatte benken sollen, daß dies Alles genug und mehr als genug gewesen sei, um Egbert von seiner Leidenschaft zu heilen, aber so eine rechte Liebe ist wie ein alter Fuchs, der noch immer einen Ausweg sindet, wenn der erfahrenste Leckel-

hund ihn ichon verloren giebt.

Ich will jede Hoffnung fahren laffen, ich will auf der Stelle

abreisen, will thun, was Du willst, rief er, sobald ich sehe, daß sie die Bewerbungen dieses widerlichen Menschen irgendwie ersmuntert, sobald Du mir beweisen kannst, daß sie auch nur einen Schritt thut, den nicht die ganz gewöhnliche Höslichkeit vorschreibt. Bis dahin will ich an sie glauben; so engelreine Züge können nicht lügen.

Aber, lieber Freund, entgegnete ich, was Du für Kälte hältst, ist vielleicht nichts weiter, als Resultat der Erziehung oder des Temperaments der jungen Dame, und beweist gar nichts das gegen, daß sie in ein paar Monaten, oder Wochen — was

weiß ich! Grafin Saros fein wird.

Möglich, erwiederte Egbert; aber das will ich eben abwarsten. Ich will den Glauben an sie nicht aufgeben, bis nichts mehr zu glauben ist. Borläufig laß mir meinen Glauben: so

reine Buge fonnen nicht lugen.

Dabei blieb er, und vergebens, daß ich ihn beim Wort zu nehmen und daß schöne Mädchen bei einem jener Schritte zu ertappen suchte, die Egbert von ihrem "Verrath" hätten überzeugen können. Ihr Betragen gegen den Fremden hielt sich in der That in den Grenzen einsacher Hösseit; ja, ich glaubte zu bemerken, daß sie in den letzten Tagen noch stiller und schöcherner geworden war, als vorher, daß sie wirklich nur geschehen ließ, was sie nicht ändern konnte, was sie vielleicht gern gehindert hätte. Und dann kamen Augenblicke, oder vielmehr Blicke der Augen, welche eine Beobachtung, die ich das erste Mal bei Tische gemacht hatte, zu bestätigen schienen: schnelle, verstohlene, sich alsbald wieder schen hinter den langen Wimpern verbergende Blicke, die Niemand gelten konnten, wenn nicht Egbert, der disser nad grimmig neben mir saß und von dem unberührten Teller das Schicksal seiner Liebe zu lesen schien.

bern verbergende Blicke, die Riemand gelten konnten, wenn nicht Egbert, der düster und grimmig neben mir saß und von dem unberührten Teller das Schicksal seiner Liebe zu lesen schien. Ich hütete mich natürlich, den Hoffnungssunken, den ich hier und da in der Asche dieses sonst so hoffnungssosen Falles aufsblitzen sah, in die Seele des Freundes zu werfen und so das Unglück noch größer zu machen, aber ich kann nicht leugnen, daß ich mit einer Art von Angst den Funken verfolgte und mit frommen Wünschen hütete und segnete. Die Sache war erstens, daß

ich dem schönen Mädchen nicht nur nicht gram sein konnte, sondern in aller Stille und mit aller Ehrbarkeit, die einem Gatten und Bater ziemt, für sie schwärmte; zweitens, daß ich meinen braden Egbert aufrichtig liebte und ihm von Herzen ein Glück gönnte, welches die gütigen Götter auf jeden Fall nicht für mich bestimmt hatten, und drittens, daß ich den Herrn Grafen Saros-Patak abscheulich fand und in jeder Beziehung

dieses Glückes vollkommen unwürdig erachtete.

Richt, daß sich der Graf jene Insolenz, in welcher Mr. Cunnigsby Meister war, ebenfalls hätte zu Schulden kommen lassen! Auch er freilich suchte die Gesellschaft nicht, wies boch aber die jungeren Berren, die fich an ihn brangten, nicht gurud, sondern nahm ihnen mit einer Berablaffung, Die jene gewiß zu schätzen mußten, eine Partie Billard nach ber anderen ab. Daß ber Berr Graf seinen aristotratischen Gewohnheiten in Diesen bürgerlichen Kreisen treu blieb, gern Wetten proponirte (bie er regelmäßig gewann), auch Whist nicht gern ben Boint unter funf Grofchen fpielte - fonnte ihm am Ende Niemand mit Recht verdenken, da seine Opfer ja freiwillig und mit einer gewiffen Wonne bluteten. Biel, fehr viel schlimmer mar in meinen Augen seine Haltung, seine Miene, sein Lachen, ber Ton seiner Stimme; - ich erzurnte mich gang ernstlich mit Frau Berkules, die nicht mube werden konnte, von dem "romantischen Zauber" Diefer Erscheinung zu fprechen. Ich bitte Sie, gnäbige Frau, rief ich, im Namen alles Schönheitsgefühls und aller Aefthetit bitte ich Sie, sagen Sie mir, mas Sie an Diefer frechen Stumpfnafe, an diefem oben Lacheln um die breiten Lippen, an Diefen rapiden Bickzackbewegungen ber langen Urme, an diefen unverhältnigmäßig turgen Schritten ber nicht minder langen Beine fo Reizendes finden!

Darüber läßt fich mit Guch Mannern nicht fprechen, fagte

Frau Berkules mit ihrem zweiten Augenaufschlage.

Ich follte boch benten, meinte ich, es läßt fich über Alles sprechen.

Frau Bertules ichüttelte den Ropf.

Sie wurden mich nicht verstehen, vielleicht auch nicht ver-

ftehen wollen. Man hört so schwer, wenn die Eitelkeit verletzt wird. Ich gestehe, daß ich mir diesen Mann kaum anders benken kann, als auf einem Steppenroß bei Sonnenuntergang über die Pußte jagend, oder in der Nacht mit Zigeunern um das Lagerseuer liegend, und daß, wenn ich ihn mir so denke — aber noch einmal: es ist ganz vergeblich, so etwas zu bestailliren. Es ist damit wie mit der Liebe; man liebt entweder, ober man liebt nicht; aber warum man liebt, ober nicht liebt, wer fann bas fagen!

Die älteste Tochter, Linder's Maiensonne von vorgestern, kam herangesprungen. Sie trug einen Blumenstrauß an der Bruft; ihre Wangen glühten, ihre dunklen Augen blitten. Wie kamst Du zu den Blumen, Kind? fragte die Mama.

Das Mädchen erröthete noch tiefer: Er hat ihn mir geschenft, fagte fie mit ichuchternem Stola.

Mie bas?

Ich begegnete ihm am Teich, weißt Du, Mutter, wo der Gartner wohnt; ich wollte ihn erft nicht nehmen, da hat er ihn mir felbft angeftedt.

Aber schlecht, sagte die Mama, aus beren dunklen Augen ber Widerschein des Stolzes aus den dunklen Augen der Tochter leuchtete; ich will sie Dir anders arrangiren, und aus dem Strauß bleibt noch diese Aster für das Haar; so! Wer ist "Er?" wagte ich zu fragen. Das kann doch aber auch nur ein Mann fragen, erwiederte

Die putfuchtige Mama; ber Graf, mein Rind, nicht mahr?

Run natürlich! erwiederte bas Rind, Die vollen Lippen

fdurgend.

Der schönen Mutter schön're Tochter Du! murmelte ich, indem ich mich erhob; es geht doch nichts über eine vernünftige

Erziehung.

Dein eigenes Berhältniß zum Grafen mar fehr oberflächlich. Nur einmal, gleich in den ersten Tagen, hatten wir — ich weiß nicht bei welcher Veranlassung — mit einander gesprochen. Da ich bemerkt hatte, daß er das Deutsche nur sehr gebrochen sprach, glaubte ich ihm eine Hösslichkeit zu erweisen, wenn ich ihn frans gofisch anredete; er hatte mir ebenfalls auf frangofisch - und nebenbei in einem erbarmlichen Frangofisch - erwiedert, daß ich ihm eine Gefälligfeit erweisen murbe, wenn ich beutsch mit ihm fprache, ba er fich langere Beit in Deutschland aufzuhalten gebente und ihm viel baran gelegen fei, die Sprache bes Lanbes fo schnell als möglich zu lernen. Ich war natürlich seinem Bunfche fofort nachgekommen, aber es mar bei einigen gleich= giltigen Phrasen geblieben. Seitdem schien er mich viel eber zu meiden, als zu fuchen. Zwar grußte er mich höflich, wenn wir uns auf den Treppen und Corridoren des Rurhauses, im Garten oder auf ber Promenade begegneten; aber es mar jene Boflichkeit, Die Deutlicher, als Worte fagt: Gie thun mir einen unendlichen Gefallen, werther Berr, wenn Gie mir drei Schritte vom Leibe bleiben. Ich hatte entschiedenes Unglud bei unfern hohen Fremden. Auch in meinem Berhältniß zu den Ameri= fanern hatte ich nach jenem ersten fühnen Unlauf nur Rückschritte gemacht. Mr. Cunnigsby blidte, so oft ich an ihm vorüber tam, burch mich hindurch in nebelhafte Ferne, und feine Damen schienen ftrenge Ordre zu haben, mich niemals in der Nabe, sondern ebenfalls in jenem fernen Nebelland zu suchen. fing an, den Mann zu hassen, und erging mich, um meinem Hasse Luft zu machen, in Briefen an einen Freund in Berlin, ber langere Zeit in bem Guben ber Bereinigten Staaten gelebt hatte, in den heftigsten Schmähreden gegen die rebellischen Baumwollenjunker, und fragte, ob biefer Jaguar, ben ich mit einigermagen lebhaften Farben schilderte, nicht ber mahre Typus ber Race sei, von deren moralischer Berkommenbeit er selbst so haar= fträubende Dinge zu erzählen mußte.

Fe tiefer ich mich aber in biefen haß gegen ben Mann hineinredete, der die Liebe des armen Egbert zu dem schönen Mädchen und nebenbei meine Eigenliebe so unbarmherzig unter die diden Sohlen seiner Stiefel trat, und gegen jenen anderen Mann, dessen ganzes Berdienst meiner Ansicht nach in seinem gewichsten Schnurrbart, seinem Schnürrocke und seinen sabelbaften Pußtenpferden lag und der dessen ungeachtet die schöne Beute davonzutragen bestimmt schien — ich sage, je tiefer ich

mich in den Haß gegen diese beiden Menschen hineinredete und hineinschrieb, um so wunderlicher wurde mir die Abgötterei, mit der sich die Badegesellschaft — ein paar Vernünftigere ausgenommen — unter die Räder der Gögen in den Staub warf. Und doch sollte dieser Fanatismus der Selbstentäußerung noch einer Steigerung fähig sein, wie ein merkwürdiges Ereigniß, das an einem der nächsten Tage eintrat, deutlich genug bewies.

## ٧.

Dies merkwürdige Ereigniß war nämlich nichts Geringeres, als die Ankunft des Landesfürsten, von dem der weitsichtige Doctor Kühleborn bei irgend einer Gelegenheit die Zusage ershalten hatte, sich von dem blühenden Stand seines Bades allerböchst selbst überzeugen zu wollen, und der jetzt kam, sein gnädiges Versprechen einzulösen. Doctor Kühleborn's Freude, als die Nachricht von dem Heil, das ihm bevorstand, eintras, war unermeßlich; wurde doch der so schon stadisierte Weltruf seines Bades jetzt noch mit dem rocher de bronce fürstlicher Protection untermauert. Der herzogliche Sanitätsrath, auf den er nun schon so lange vergeblich gehosst, war jetzt so gut wie gewiß.

Aber auch sonst war der Besuch Sr. Hoheit für den Ort von einer nicht leicht hoch genug zu schätzenden Bedeutung. Der Herzog war noch nie in Tannenburg gewesen. Wenn nun gleich das Scepter Sr. Hoheit sich über volle fünf Duadratmeisen erstreckte, und er auch erst vor fünfundvierzig Jahren seinem hochseligen Bater auf den Thron gesolgt war, so glaubten die Tannenburger doch, wenn sie auf diese Dinge zu sprechen kamen, über Vernachlässigung von Seiten Serenissimi klagen zu dürsen. Freisich, der in die geheime Geschichte des Herzogthuns Einser Angelogen Angelogen

geweihte wußte es besser. Jemand, der, wie Serenisstmus, schon die Heiterkeit im Titel führt, zürnt nicht ohne Grund über ein Menschenalter hindurch, und die Tannenburger hatten Serenissimo Ursache zum Zorn gegeben. Auf Tannenburg hafteten nämlich gewisse kostbare Privilegien, mit welchen irgend ein mittelalterlicher Serenissimus die Tannenburger, die ihn, der Himmel weiß aus welcher schweren Bedrängniß befreiten, belehnt hatte. Zu diesen Privilegien hatte auch das Jagdrecht in den der Gemeinde gehörigen Wäldern auf den Bergen um Tannenburg gehört. Jahrhunderte lang war die Sache in Bergessenheit gerathen, und Serenissimi hatten Jahrhunderte lang in eben diesen Wäldern nach Herzenslust gejagt und auch wohl etwaige Jagdfrevler nach Herzenslust in Kerfer und Eisen abgestraft.

Da geschah es, daß die Tannenburger sich just bei der Thronbesteigung Serenissimi vor fünfundvierzig Jahren jener Rechte und Privilegien erinnerten und dieselben, die alle mit sorgsam ausbewahrten Documenten wohl verbrieft waren, von Serenissimo in einem langjährigen Prozeß durch alle Instanzen erstritten. Kann man sich wundern, daß der tiesgekränkte Moenarch schwur, einen Ort, in welchem ein so illoyales, widerspänstiges Volk sebte, nie mit Augen sehen zu wollen? daß er, als später jene Privisegien mit anderen mittelalterlichen Exemstionen abgelöst werden mußten und es ihm frei gestanden hätte, die Tannenburger Jagd zu pachten, niemals einen Groschen darauf bot, ja mehr als einmal äußerte, er würde dieselbe jetzt nicht nehmen, und wenn sie ihm die Tannenburger auf den Knieen anböten?

Bergebens, daß die Tannenburger, benen aus anderen Grünsben in neuerer Zeit viel daran lag, mit ihrem Landesherrn gut zu stehen, ihre frühere Hartnäcksfeit verwünschten und Hoheit die verwünschte Jagd mehr als einmal so zu sagen auf den Knieen angeboten hatten; vergebens, daß Doctor Kühleborn, wiederum aus anderen Gründen, sein großes diplomatisches Genie für die gute Sache schon seit Jahren hatte spielen lassen — es war Alles umsonst gewesen.

Da legte sich ber himmel, ber bie unnatürliche Entfrembung zwischen Landeskindern und Landesvater nicht länger mitansehen konnte, in's Mittel, und wie er denn oft seine Mittel seltsam

wählt, fo auch in diefem Fall.

Es geschah nämlich, daß die Auerhähne, die fonft bas Waldgebirge innerhalb der fünf Quadratmeilen der Erblande Er. Hobeit ziemlich gleichmäßig besucht hatten, plöglich wie auf Berabredung aus ben übrigen Theilen verschwanden, um in bem Tannenburger Forst ein Afpl zu suchen, und wie es schien zu finden. Alljährlich im Marz und April beim erften Morgengrauen widerhallte der Bald von den Liebesliedern der leiden= schaftlichen Bögel, und Serenissimus, der ein großer Jäger vor dem Herrn war und gerade für diese edle Jagd ein besonderes Faible hatte, mußte sich das von seinen Förstern und Kreisern erzählen laffen, mahrend fich auf feinem Revier nie eine Auerhahnfeber mehr feben ließ. Wer mochte magen, einen Blid in bie Geheimniffe des durchlauchtigften Bufen3 zu werfen; wer ben Rampf gu ichildern zwischen bem Stolz bes Berrichers, ber nicht nachgeben, und ber Begierde bes Weidmanns, Die fich nicht zügeln laffen will! und wenn Timanthes bas Untlit bes Ugamennon, der im Begriff fteht, feine Tochter zu opfern, weise verhüllte, fo muß ein boppelt dichter Schleier ber Discretion über bas Geficht einer Sobeit fallen, die brauf und bran ift, zum gemeinen Wilddieb zu werden.

Aber so weit sollte es nicht kommen; mühsam aber sicher arbeitete sich die Sonne landesväterlicher Huld durch das düstere Gewölf gerechten Unmuths, und ihr erster Strahl traf den glücklichen Doctor Rühleborn, den eine Angelegenheit seines Bades in die Residenz und in das Cabinet des Herzogs geführt hatte. Hoheit war sehr gnädig gewesen, hatte dem Betenten seine Bitte sosiort bewilligt und hinzugesügt, er werde im Herbste selbst

Belegenheit nehmen und fo weiter.

Auf morgen hatte sich der hohe Gast angekindigt, Tannenburg war in einer unbeschreiblichen Aufregung. Man hatte, wie das so zu geschehen pslegt, das große bevorstehende Ereigniß schon seit Wochen besprochen, aber nichts gethan, um sich würdig derauf vorzubereiten; jetzt sollte von dem Nachmittag um fünf, wo die Nachricht eintraf, bis morgen Vormittag um elf, wo der Herzog kommen wollte, Alles sertig sein: Flaggenbäume, Gnirlanden, die Dorssungfrauen mit ihren weißen Kleidern, der Schulmeister mit seiner Anrede, die Schulzungen mit ihrem Choral. Doctor Kühleborn würde sich gern in zwanzig Stücke zerrissen haben, wenn er dadurch die Möglichkeit gewonnen hätte, an zwanzig verschiedenen Stellen zu gleicher Zeit zu sein; ansstatt dessen war er schon um sechs Uhr so heiser, daß er nur noch slüstern konnte und mit dem verzweiselten Lächeln, das seine Lippen umspielte, den Anblick eines Atlas gewährte, in dem Angenblicke, wo derselbe fühlt, daß er mit sammt der Welt, die

auf feinen Schultern liegt, jufammenbrechen wird.

Er ware auch zusammengebrochen, wenn er nicht treue Arme gefunden hatte, die fich bereitwillig ausstreckten, ben Wantenben au ftuten. Das englische Rrangchen constituirte fich sofort als "Comité zur Arrangirung ber Feierlichkeiten bei Gelegenheit des Aufenthalts Gr. Hoheit, Berman bes Bundertsiebenundneunzigften" und erklärte fich in Bermaneng. Frau Justigrath Scherwenzel übernahm die Beaufsichtigung der Guirlanden-Rrange-Arbeiten, Frau Oberpostdirector von Dinde die Revision und Superrevision ber Waschung und Berausstaffirung ber zur Ginholung Gr. Sobeit besignirten Dorfmabchen. Leiber ftellte fich noch an bemfelben Abend gur Evideng beraus, bag an einen Empfang Gereniffimi burch weißgekleibete Jungfrauen gar nicht zu benten fei, ba Tannenburg fich zwar ungefähr zweier Dutend Jungfrauen erfreute, aber auf Diefe gange Schaar nur ein weißes Rleid fam, welches ber Schulgentochter Anna Maria Eisbein gehörte. Und hier war es nun, wo Frau von Bufterhausen die beiden anderen Damen, die ihr einen so großen Borsprung abgewonnen hatten, durch ein glänzendes Manöver nicht nur ein-, sondern weit überholte. Gie tam und brachte ihre beiden Töchter, legte fie gemiffermagen weißgekleidet auf ben Altar bes Baterlandes; Emma follte Hoheit im Namen der Aurgäste mit einem Gedicht begrußen, Kathchen ihm einen Gichenfrang reichen gur Erinnerung an jungft erfochtene Siege

(Hoheit hatte ein halbes Bataillon in dem großen Kriege des Sommers mitnarschiren lassen). Der Eichenkranz nußte sofort in einen Buchenkranz verwandelt werden, da es in der Umsgegend gar keine Eichen, sondern nur Nadelholz und Buchen gab; auch mit dem projectirten Gedicht sah es missich aus, da gab; auch mit dem projectirten Gedicht sah es misstch aus, da Linder sich weigerte, seinen Pegasus für einen solchen Zweck zu satteln. Ich will ein Dutzend Gedichte auf Sie machen, mein gnädiges Fräulein, sagte der Lyriser zu der ihn um ein paar Berse anslehenden Emma: Sonette, Canzonen, Stanzen — was Sie wollen; aber für oder auf Se. Hoheit mache ich keine Berse, am wenigsten solche, die er gern hören würde. Meine Muse singt nur Liebe und Freiheit; für Tyrannen, selbst in Duodez, ift fie ftumm.

Doch bas maren am Ende nur Steine im Bach, die ben Lauf des Wassers nicht aufzuhalten vermochten. Die nun her-einbrechende Nacht bedte eine Welt von Arbeit, Thaten heroischer Aufopferung (bie alte Botenfrau, um nur ein3 zu ermähnen, ging in dieser Nacht dreimal von Tannenburg nach Fichtenau und zurück, das letztemal mit zwei Bogen Flittergold); aber Worgen fand Alles fertig, auch Doctor Kühleborn, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte und dessen Stimme jest bem Rrahen eines fehr jungen Sahnes an einem Regen-

tage auffallend glich.

tage auffallend glich.

Und er kam — zur festgesetzen Stunde — in einem Jagds wagen — ein stattlicher alter Herr mit grauem Schnurrs und Knebelbart, militärischer Halten ger Hossigermeister hatte die Ehre, bei Hoheit im Wagen zu sitzen, ein paar Herren seines Haushaltes folgten in einem zweiten. Es ging Alles nach Wunsch. Nur beim Eingang des Ortes, wo die Schulkinder postirt waren, wollten die feurigen Pferde vor dem leichten Jagdwagen nicht stehen; und der Kulscher war genöthigt geswesen, weiter zu sahren, wenn er Hoheit nicht in den Bach setzen wollte; sodann war Hoheit auf der Weitersahrt durch das Dorf nur noch in die Kulsheerde gerathen, die der alte, taube Kuhshirt, an den Niemand gedacht und der seinerseits ebenfalls an Niemand, am wenigsten an den Herzog gedacht hatte, zur uns

gelegensten Stunde auf die Beibe trieb. Da mar es benn freilich Soheit nicht zu verdenken, daß er, beim Rurbaufe angelangt. Doctor Rühleborn's allerdings por Beiferfeit faum verftändliche Unrede mit einem wohlgemeinten: es fei schon gut! furz unterbrach und Fräulein Emma von Bufterhaufen bat ihm die zweite Sälfte des Gedichtes - es mar von dem Baftor angefertigt und allerdings etwas lang gerathen — nach bem Frühstüd zu recitiren. hingegen nundete — was doch bie Hauptsache mar — das Frühstud Hoheit ausgezeichnet gut; und er fühlte sich so gekräftigt, daß er alsbald wieder den Wagen besteigen und eine lange Spazierfahrt in die Balber machen fonnte, aus benen er fo viele Jahre gemiffermagen verbannt gemefen.

Das Diner murbe um fünf Uhr in bem fleinen Saale bes Kurhauses servirt; außer dem Gefolge Sr. Hoheit hatte nur Doctor Kühleborn die Ehre, befohlen zu werden.

Bis dahin tonnte man eigentlich nicht fagen, bag ber fo heiß ersehnte Tag gehalten, mas er versprochen, ober mas fich Rurgafte und Dorfbewohner von demfelben versprochen. heit hatte fich, wenn man der Wahrheit die Ehre geben wollte, weder um die Ginen, noch um die Anderen gefummert, und wenn Fraulein Emma von Bufterhaufen auch gerade nicht nothig gehabt hatte, über ben burchlauchtigften Scherz in Beinkrampfe zu fallen, fo war doch nicht in Abrede zu ftellen, daß der Opferdampf nicht recht gen Simmel steigen wollte, fondern bei den Opferern blieb und ihnen hier und da schwer auf die Bruft fiel.

Doctor Rühleborn war so kühn gewesen, Sr. Hoheit über Tafel einige ehrfurchtsvolle Andeutungen nach dieser Seite hin zu machen, und Sobeit hatte die Gnade gehabt, fich die Rurlifte porlefen zu laffen, um fich in der anwesenden Gefellichaft einigermaßen zu orientiren. Aus den wenigen adligen Ramen. welche die Liste schmückten, hatten Hoheit nicht viel gemacht. — Bon Busterhausen, von Dinde — kenne die Sorte; hungriger Beamtenadel, knabbern an einem herum wie Ratten; aber: Bernad George Comte de Saros-Batat, Mr. Cunnigsby aus

Louisiana. — Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt; hätte sie zum Diner invitiren können; nach dem Diner vorstellen. Doctor Kühleborn's Verlegenheit war groß. Die Amerikaner und der Graf waren heute Morgen, als ob es für sie keine deutsche Hoheit gebe, ausgefahren. Der Unglückliche wagte das Schreckliche nicht auszusprechen, in der Tiefe seiner Seele hoffend und betend, die Flüchtlinge würden zur rechten Zeit zurücklichen und es ihm so möglich machen, dem Beschl Sr.

Soheit nachzutommen.

Nach der Tasel, die um acht Uhr aufgehoben wurde, stand auf dem Programm: Beleuchtung des Kurgartens mit Tasg-lampen, farbigen Ballons und bengalischen Flammen. Die lampen, farbigen Ballons und bengalischen Flammen. Die Dorsbewohner umdrängten in dichten Schaaren das Stacket, die Kurgäste standen in harrenden Gruppen, die Badekapelle spielte: Heil dir im Siegerkranz, und Hoheit betrat mit seiner Suite (Doctor Kühleborn, dem Oberjägermeister und den beiden Cabalieren) den Garten. Doctor Kühleborn siel ein Felsblock vom Herzen. Die Amerikaner und der Graf waren zurück! Da standen sie — entsernt von den Anderen unter ihrer Platone — ruhig dem bunten Treiben zuschauend. Ich sah, wie Doctor Kühleborn die Schritte des Monarchen sosort nach jener Stelle lenste, wie er, vorauseilend, die Gruppe auf das Kommen des Gesalbten vorbereitete; wie die Gruppe sich dem Herzog entgegen langsam in Bewegung setzte, wie die beiden Mächte aufeinander stießen und alsbald die Vorstellung stattsand, während die Blicke aller Anweienden gebaunt an dem erhabenen Schaudie Blicke aller Anwesenden gebannt an dem erhabenen Schausspiel hingen und die Kapelle: "Was ist des Deutschen Baters land" fpielte.

spier wurde meine Aufmerksamkeit leider anderweitig in Anspruch genommen, denn Fräulein Käthchen von Pusterhausen, die mit ihrer Mutter und Herrn Linder dicht neben uns stand, siel, nachdem sie einen leisen Schrei ausgestoßen, in welchem eine ganze Welt von Verzweiflung, oder doch wenigstens die Berzweiflung an der ganzen Welt lag, Herrn Linder ohnmächtig in die Arme und mußte von diesem, unter meiner und der beklagenswerthen Mutter Assistant, hinter die Fronte gebracht

werden. Die Unglückliche hatte die Demüthigung, von dem dicht an ihr vorübergehenden Fürsten vollständig übersehen zu werden, nachdem sie ihm heute Morgen ben Buchenkrang überreicht, nicht ertragen können. Sie verlangte, als sie wieder zu sich kam, nach Haufe, zu ihrer Schwester, ihrer armen, nicht minder als sie gekränkten und nicht minder kranken Schwester, und so wankte sie am Arm des gefühlvollen Linder ans dem Garten
— hinter ihnen her die bethränte Mutter, in deren gramzerriffenes Berg auch wohl der Rühnste nicht unaufgefordert einen Blid merfen möchte.

MIS ich von diefer Schreckensscene gurudtam, mar Egbert verschwunden. Bermuthlich war auch ihm der Boden zu heiß unter den Fugen geworden, und ich war im Grunde froh, daß er fort war. Was noch zu sehen blieb, würde wenig Erfreu-liches für ihn gehabt haben. Die entente zwischen den beiden Großmächten war nämlich mittlerweile vollständig geworden; man hatte sich zu einer gemeinschaftlichen Promenade durch den lampenerhellten Garten vereinigt. Sobeit hatte feinen Ruf, ein Kenner der Frauenschönheit zu sein, bewährt, denn er führte Miß Ellen am Arm; einer der Cavaliere leitete Mrs. Cunnigsby, ber andere Dig Birginia; ber Graf mar bem Dberjagermeifter zugefallen, während Mr. Cunnigsby und Doctor Kühleborn (bessen Augen Triumph lenchteten) den Zug schlossen. So kamen sie an mir vorüber. Hoheit radebrechte eben ein paar unglückliche englische Worte auf bas graufamfte von unten auf; Dig Ellen — fie trug ein helles mit Blau garnirtes Rleid und fah unglaublich reizend aus - hatte die Augen niedergeschlagen, hob fie aber, als fie unmittelbar in meiner Nahe mar und blickte mich mit einem Blicke an, der mir viel zu denken gab und der mir noch vor der Seele stand, als ich ein paar Stun-

ben später, nachdem das Fest zu Ende, mein Zimmer aufsuchte. Es hatte ein so sonderbarer Ausdruck in dem Blicke geslegen, ein rührender Ausdruck von Hilflosigkeit, ja von Angst, ber mir in's Herz schnitt. Bas war bas mit bem Mädchen? Sie fühlte sich offenbar — wofür auch sonst ihre Blässe, ihre Schüchternheit, ihre manchmal leise gerötheten Angenliber zu sprechen schienen — nicht glücklich; und wie hätte sie, die Zarte, Holde, sich auch glücklich fühlen sollen neben diesem brutalen Bater, dieser insipiden Mutter, dieser Coquette von Schwester? Sie hatte nich heute Abend angeblickt, nicht wie einen Fremden, sondern wie eine Schwester ihren Bruder, von dem sie, auch ohne daß sie spricht, verstanden zu werden hoffen darf. Und dann hatte sie, — es war mir nicht entgangen — noch an mir vorüber nach einem Anderen ausgeschaut, verwundert, ihn nicht zu sinden, fragend, wo er sei. Hatte das Egbert gegolten? wem anders? wäre es möglich, daß in der Seele des Mädchens sich für einen Mann, mit dem sie noch nie ein Wort gesprochen, eine Neigung entzündet hätte? Warum nicht möglich? hatte denn Egbert nicht denselben Cursus durchgemacht? und war Julia, als sie den Konneo zuerst erblickte, weniger von Komeo bezausbert, als Romeo von Julia?

Für Jemand, der so ernste Dinge in seiner Seele wälzt, wäre es kein Wunder gewesen, wenn er, über die matt erhellsten Corridore des Nebenhauses nach seinem Zimmer schreitend, in eine falsche Thür gerathen wäre. Das Zimmer sah allersdings genau aus wie mein Zimmer, aber es waren nicht meine Sachen, und zwei Lichter auf dem Sophatisch pslegte Louis sür mich auch nicht anzuzünden. Ich ging also wieder hinaus, um mir Aufslärung zu verschaffen, und da kam Louis auch schon athemlos herbeigestürzt. Er bitte dringend um Entschuldigung, daß er ohne vorher meine Erlaubniß eingeholt zu haben — aber es gehe nicht anders — es sei ja auch nur für eine Nacht — und das Zimmerchen eine Treppe höher sei freilich nur klein, aber man habe eine reizende Aussischt —

Befonders in der Nacht, Louis.

Louis hatte keine Zeit zu lächeln, denn die Herren vom Hofe, denen ich hatte weichen mussen, kamen die Treppe herauf. Er konnte mir nur noch eben ein Licht in die Hand drücken, die Nummer des Zimmerchens mit der schönen Aussicht nennen und mich meinem Schicksale überlassen.

Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier, aber Menscheme opfer unerhört, murmelte ich, mahrend ich die Treppen hinauf-

stieg; Emma und Käthchen von Pusterhausen, ihr seid gerächt. Hochmuth kommt vor dem Fall, der hier sehr gefährlich werden kann, denn diese Hühnerstiege ist so steil und schmal, daß sie direct zum ewigen Leben führen könnte. Hier ist Nr. 94; in der That nicht eben groß, aber sehr niedrig, und sur Liebshaber hoher Temperaturen unschätzbar; doch hier läßt sich Abshilse schaffen.

Ich lehnte mich in das schnell geöffnete Fenster und blies den Dampf meiner Cigarre nachdenklich zu den Sternen empor. Das schöne Mädchen mit dem Blick des gehetzten Nehes kam mir wieder in den Sinn. Auch ein Menschenopfer, murmelte ich, und um das es Jammer und Schade ist. Das holde Gesschöpf hat es mir wirklich angethan; ich muß dem Räthsel dieses

Blides auf die Spur fommen.

Ein Lichtschimmer fiel auf die hohen Pappeln, die vor mir leise im Abendwind flüsterten. In dem Zimmer unter mir wurde es lebendig. Eine Gestalt trat an das Fenster — eine weidsliche Gestalt, ich sah die Silhouette deutlich in dem Laub der Pappel. Die Gestalt drückte die Hände vor das Gesicht, ich hörte leises Weinen. Wie ein Blitz suhr es mir durch den Kopf, daß das Zimmer unter mir das der jungen amerikanisschen Damen sein müsse, und wer sollte die weinende Gestalt im Fenster sein, wenn nicht Miß Ellen.

Ich ging auf den Zehen an den Tisch und blies mein Licht auß; als ich abermals an das Fenster trat, war der Schatten in der Pappel unverändert, und wieder hörte ich das leise Weinen. Dann richtete sich die Gestalt wieder auf; es mußte Jemand in's Zimmer getreten sein, vermuthlich mehrere Perssonen, denn ich hörte plöglich laut und heftig sprechen, aber das Fenster unten war geschlossen worden, und ich konnte nicht verstehen, was man sprach. Ich hörte nur eine tiese Stimme — ofsenbar die des Jaguars — schelten und zwischendurch eine oder ein paar Frauenstimmen, von denen aber keine Miß Ellen gehören konnte, denn sie waren schaft und lärmend, und das schöne Mädchen mit ihrem Cordelia-Gesicht konnte nur eine Cordelia-Stimme haben.

Das dauerte wohl eine Viertelstunde, dann murde es still; bald darauf verlosch unten das Licht. Ich schloß ebenfalls das Fenster und suchte, da Louis keine Schwefelhölzer dagelassen und ich aus diplomatischen Gründen keinen Lärm machen wollte, beim Scheine der Sterne und des abnehmenden Mondes, der eben über die Berge herauskam, mein Lager, nicht eben verwundert, aber doch betrübt über das, was ich gehört. So hatte mich meine Ahnung, daß es in dieser außerordentlich respectablen Familie auch "ein Skelett" gebe, nicht betrogen. Die Harmonie war nur ein Schein, den man der Welt vormachte; unter sich lebte man in Hader und Zwietracht, und die arme Miß Ellen mußte es heimlich entgelten, daß man sie vor den Leuten auf Händen trug. Denn daß irgend etwas, das auf Miß Ellen Bezug hatte, die Veranlassung des Zwistes in der Familie Cunnigsby gewesen sei, daran zweiselte ich keinen Augenblick.

## VI.

Ich wlinsche, wenn es möglich ist, dies Zimmer zu behalsten, sagte ich, als Louis mir am nächsten Morgen den Kaffe brachte.

Yes, Sir! sagte Louis und verschwand; er hatte heute Morgen mehr zu thun, als sich mit mir in eine Unterhaltung einzulassen. Anstatt seiner erschien später eine Auswärterin, dieselbe gute alte Person, die ich vor einigen Tagen dem Doctor ihre Noth klagen hörte, als die Amerikaner wieder einmal den Schlüssel zu ihrem Zimmer mitgenommen hatten. Ich merkte jetzt auch, weshalb der Doctor dei der Gelegenheit so schreien mußte; die gute Alte war beinahe taub. Als ich sie gebeten hatte, mir warmes Wasser zu besorgen, brachte sie mir nach einiger Zeit einen Stieselknecht, und als ich ihr pantomimisch

begreiflich zu machen fuchte, bag ich mich zu rafiren wünschte, lächelte sie freundlich und sagte, wenn ich erst so alt wäre, wie sie, würde ich auch wohl Runzeln im Gesicht haben.

Meine discrete Absicht, sobald ich die alte Frau erblickte, war gewesen, fie über die Amerikaner, beren Bimmer fie in Ordnung zu halten hatte, auszuholen; baran mar nun freilich unter fo erschwerenden Umftanden nicht zu benten. Ueberdies mußte ich mich mit meiner Toilette beeilen, wenn ich die auf neun Uhr festgesetzte Abfahrt Gr. Hoheit nicht versäumen wollte. Dennoch fam ich schon zu spät; die Wagen suhren eben ab,

als ich aus bem Saufe trat. Ich fah ben bohen Herrn nur noch gnädig nach rechts und links minken, hier nach Doctor Rühleborn und ber beinahe vollzählig verfammelten Badegefellichaft, bort nach ben Dorfbewohnern, die hurrah fchrieen, -

und die Wagen bogen um die Ede.

Man ging in ben Rurgarten, sich gegenseitig über bie Ereigniffe ber letten vierundzwanzig Stunden auszusprechen. gab viel zu ergablen; jeder hatte feine befonderen Beobachtungen gemacht. Das Sauptthema mar naturlich die Ehre, welche ben Amerikanern und bem Grafen von dem hohen Berrn miderfahren war. Geftern Abend hatte er Dig Glen nicht mehr von seinem Arm gelassen; heute Morgen bei Mr. Cunnigsby sich nach ihr und ben beiben anderen Damen angelegentlichst erfundigt, schließlich ihn und seine Familie, und natürlich auch den Grafen, zu einem langeren Besuche auf feinem Luft- und Jagbichloß Malepartus eingeladen. Man fand es im Allgemeinen felbstverftandlich, daß der hohe Berr sich nur um die eigentliche Aristokratie der Badegesellschaft, das heißt um die Amerikaner und den Grafen, gekümmert habe, denn daß Frau v. Busterhausen und Frau v. Dinde trot ihrer lächerlichen Bratenfionen nicht vollschlechtig, bochftens halbschlechtig feien, baran könne boch jett wohl kein Berftandiger mehr zweifeln. In bem Kreise bes englischen Kränzchens wurde die Frage, ob ein Eng-länder oder ein Amerikaner von Geburt hoffähig, einstimmig bejaht; die Sache sei seit gestern entschieden. Die kleine Frau Herkules schwelgte formlich in der "Poesie" des gestrigen Tages

Die "ritterliche" Gestalt des hohen Herrn, sein "chevalereskes" Benehmen gegen die Damen, selbst sein "souveränes" Uebersehen der "gewöhnlichen Menschheit" — Alles wurde dithyrambisch geseiert, wie mir schien, nicht ohne Nebenabsicht. Ich weiß nicht, mit welchem ihrer fünf Augenaufschläge die kleine Frau die Scene von Käthchen von Pusterhausens Ohnmacht und Linder's Scene von Käthchen von Pusterhausens Ohnmacht und Linder's hilfsleistung beobachtet hatte — aber sie hatte sie beobachtet, und es war offenbar, daß mit der "übersehenen gewöhnlichen Menschheit" niemand anders als das unglückliche Käthchen gemeint sei. Auch Linder mußte es so verstanden haben, denn er sing in seiner still-satyrischen Weise an, das Wort "gewöhnlich" in Schutz zu nehmen, da es mit "Wohnen" zusammenhänge, wovon wieder "Wohnung" und "wohnlich" abgeleitet seien, so daß er sast behaupten möchte, eine "gewöhnliche" Frau sei eine, mit der es sich gut wohnen ließe, weil sie einem die "Wohnung" "wohnlich" machen würde; wobei man dann ganz von selbst als Gegensat an das Dichterwort über die Menschen erinnert werde, bei denen, trotz mancher sonssien Begabung, iene wohnlich-friedlichen Grazien seider ausgeblieben seinen und jene wohnlich-friedlichen Grazien leider ausgeblieben seien und an deren Busen es sich daher nie ruhen lasse. Hier bemertte ein anwesendes älteres Fräulein — nicht Fräulein Kernbeißer; sie war über bergleichen Pruderieen hinaus — daß das Gespräch eine Wendung nehme, in welcher es kaum noch für die Ohren junger Mädchen geeignet erscheine, worauf sich Herr Linder erhob und etwas von keuschen Ohren und keuschen Herzen murmelte. Niemand, der, wie ich, Herrn Linder seit acht Tagen beobachtet hatte, konnte zweiseln, daß der "schönen Mutter schön're Tochter", und nicht weniger "der schön'ren Tochter schönen Mutter" sammt Mond und Sonne dem Dichter untergegangen waren und ihm jetzt andere Sterne leuchteten.
Ich ging, Egbert aufzusuchen, sand ihn aber nicht; so schriebt wie weiter des Von Welde zu Sie Areierte

Ich ging, Egbert aufzusuchen, fand ihn aber nicht; so schritt ich weiter das Dorf hinauf dem Walde zu. Ein Pfad zweigte sich rechts ab. Derselbe lief etwas höher am Rande des Waldes, aber noch zwischen den Tannen hin; man hatte die letzten Häuser des Dorfes und den Weg, der von dort weiter in den Wald sührte, gerade unter sich. Als ich langsam, die Hände auf dem

Rücken, in tiefer Nachdenklichkeit über die Liebe im Allgemeinen und Egbert's Liebe zu der schönen Ellen im Besonderen jenen oberen Psad dahinschritt, sah ich plöglich, bei einer scharfen Wendung um einen moosbewachsenen Fels, den Freund. Er stand an eine Tanne sich stügend, etwas vornüber geneigt, augensscheinlich etwas, das auf der Dorfstraße unter ihm vorging, mit gespanntester Ausmerksamkeit beobachtend, denn er hörte mich nicht, dis ich dicht bei ihm stand.

Run, Egbert! fagte ich.

Er zuckte zusammen, griff nach meiner Hand und beutete mit der anderen hinab. Da sah ich denn freilich ein Schauspiel, das auch wohl für weniger empfängliche Augen und Herzen

hinreichend angiehend gemefen mare.

Wir blidten ungefähr zwanzig Fuß hoch auf einen fleinen Blat hinab vor einer ber letten, ich glaube ber letten Butte des Dorfes. Der tiefer liegende Weg in den Wald führte unmittelbar an diesem Sause und Plate vorüber, und so mochte es benn gekommen fein, daß eine alte franke Frau, die ich schon mehrmals in sich zusammengesunken in einem Rollstuhl auf Diefem felben Blate bemerkt hatte, Die Aufmerksamkeit einer jungen Dame, die des Weges gekommen war, erregte. Gin paar halbwüchsige Kinder, die der Alten zu warten hatten, mochten es vergnüglicher gefunden haben, in den Bald zu flettern und Beidelbeeren zu fuchen, als ben Stuhl mit ber Rranten fo gu ruden, daß ihr die höher steigende Sonne nicht birect in die armen hilflosen Augen fiel. Und ba mar benn eine junge Daine des Weges gefommen, hatte gesehen, wie die alte Frau vergeblich die paralytische Sand über ben Augen zu halten suchte, hatte für's erste einmal ben Stuhl weiter gerout, baf ber Schatten von bem Berbed über die Rrante fiel, und mar jest beschäftigt, dem armen Geschöpf, das sich in seiner Noth hin und her gewendet haben mochte, die Kissen wieder zurecht zu ruden und fonft eine bequeme Lage zu geben.

Es war ein reizendes Bild: die schlanke, anmuthige, junge Samariterin, wie sie sich über den Wagen beugte, und, mit beiden Armen die Alte umschlingend, sie in die Höhe richtete:

wie die Alte die weißen Hände der jungen Dame an die zittern-den Lippen drückte, wie diese solches Uebermaß des Dankes freundlich abwehrte, und dann, sich scheu umblickend, ob sie auch wohl Niemand bei ihrem barmherzigen Werk gesehen habe, der Allten noch einmal mit holbem Lächeln zunickend, auf bem Wege nach dem Dorfe zu bavon eilte.

Egbert richtete sich auf und wandte sich ab, die Thränen, die ihm in den Augen standen, zu verbergen. Auch mir waren die Wimpern feucht geworden. Wir schritten eine Zeit lang, ohne zu fprechen, nebeneinander ben Waldpfad bahin, auf ben die Sonne durch die Zweige der halbwüchsigen Tannen mit Schatten spielende Lichter streute.

Du weißt jett auch, weshalb ich in den letten Tagen immer erft eine Stunde fpater zu ber englischen Stunde gekommen bin, fagte Egbert.

Ich fah ihn fragend an.

Ich habe nämlich herausgebracht, fuhr er mit einem Er-röthen, um das ich ihn beneidete, fort, daß die Alte und die Andere um diese Stunde im Bade find, mahrend die Herren Billard spielen, und daß fie diese Beit regelmäßig zu einem Spaziergang benut, immer hier hinaus, und —

Und da stehst Du denn hier, bis die Liebliche sich zeigte, bis das theure Bild — Bravo, Egbert, so gefällst Du mir!

Und haft Du nicht versucht ihr zu begegnen -

Das wohl —

Und fie anzureben -

Egbert lächelte trübselig. Ich wurde auch viel herausge= bracht haben. I love you tenderly - das ift ja Alles, was

ich fagen fann.

Und wäre für Deine Zwecke auch vollkommen genügend. Fasse Dir das Herz, Egbert, an dem es Dir doch wahrhaftig sonst nicht fehlt. Tritt ihr morgen um eine Walbecke herum mit höflichem Anstande entgegen, zieh' Deinen hut und sage: I love you tenderly! Und setze den hut wieder auf, ergreife ihre Hand oder ihre Hände und sage noch einmal: I love you tenderly! Und wenn sie nun, was sie jedenfalls thun wird, mit holberröthendem Gesicht, zitternd vor Dir steht, laß ihre Hande los, fasse sie in Deine Arme und sage zum dritten Male — nein! dann mußt Du nichts mehr sagen, sondern stumm —

Halt ein, Unglücklicher, rief Egbert, Du machst mich rasend. Das ist auch eine Lection im Englischen, und die beste, die ich Dir geben kann, erwiederte ich. Im Ernst, Egbert, wir müssen endlich von Worten zu Thaten kommen. Die Zeit verzinnt. Hast Du gehört, daß sie Alle in wenigen Tagen Tannensburg verlassen und nach dem Jagoschloß des Herzogs reisen werden, wohin Du, so viel ich weiß, nicht eingeladen bist?

Egbert fah mich erschrocken an. Das hat auch noch gerade

gefehlt, murmelte er.

Allerdings hat das oder etwas der Art gesehlt, erwiederte ich, um Dich aus Deiner Thatenlosigkeit aufzuspornen. Wie sollen wir weiter kommen, wenn Du auch nicht einmal einen Bersuch machst, durch die Dornenhecke zu dringen, hinter der Dein Röschen schläft. Und ich glaube gar nicht, daß sie schläft; ich din vielmehr überzeugt, daß sie die schönen Augen weit offen hat, daß sie sehnsüchtig nach dem kühnen Kitter, der sie erlösen soll, ausschaut.

Ich theilte Egbert meine Beobachtungen von gestern Abend

mit und verfette ihn badurch in die größte Aufregung.

Es ift nicht anders, rief er; fie foll biefes Schenfal von Ungar heirathen. Es war mein erfter Gedanke, als wir dem Kerl im Balbe begegneten, und Alles, was ich feitdem ge-

feben habe, hat meinen Berbacht nur bestätigt.

Ich schließe mich burchaus ber Meinung bes geehrten Vorredners an, sagte ich; aber ich ziehe daraus nur den Schluß, daß Du endlich etwas thun mußt, den Gegner aus dem Sattel zu heben. Der Tausend, Egbert! ein solcher Preis ist doch wenigstens eines Versuches werth.

Mein Gott, rief Egbert heftig; wenn Du so weise bist, so sage mir boch, was in aller Welt ich thun soll. Zeig' mir einen Weg, ben man menschenmöglicherweise geben kann, und

nenne mich einen erbarmlichen Schuft, wenn ich auch nur einen

Augenblick ichmanke.

Ich hatte nie lebhafter gefühlt, als in diesem Augenblicke, wie hoffnungslos eigentlich der Fall sei, aber ich hütete mich wohl, das auszusprechen. Die Sache war nun einmal auch meine Sache geworden, und seit gestern Abend und heute Morgen mehr als je.

Wir waren, fortschreitend, auf den unteren Weg gerathen und hatten, diesen versolgend, das Häuschen erreicht, vor dessen Thür der Rollstuhl mit der Kranken noch immer stand, nur daß ihre Wärter, ein halbwüchsiger zerlumpter Bube und ein eben solches Mädchen, unterdessen mit blauen Mäulern aus dem Balbe gurud maren und, in der Sonne fitend, den Reft

ihrer Beute aus des Jungen Mütze vollends verzehrten. Es verstand sich von selbst, daß wir an die Kranke, die uns plötzlich so interessant geworden war, herantraten. Sie war bei näherer Betrachtung nicht fo alt und erwies fich trot ihres elenden Zustandes als eine freundliche, ja gesprächige Berson. wies eienden Zustandes als eine freundliche, sa gesprachige person. Sie heiße Minna König, erzählte sie, und sei schon als junges Mädchen contract gewesen. Bor zehn Jahren habe man sie aus ihrem Heimathsorte hierher geschafft, seitdem sei sie hier geblieben, in Kost und Pssege bei dem guten Doctor, der nie einen Groschen von ihr genommen, und sie, wie es den Ansschein habe, nun auch wohl zu Tode füttern werde. Was sie auch wohl in ihrer Heimath solle, wo sie allen Menschen zur Last sein würde, um so mehr, als es ihrem Bruder, der Wassenschmied sei, eben nicht schlecht, aber auch wohl nicht gut gehe. Denn fie habe ihn ichon fo oft bitten laffen, dag er vor ihrem Tode noch einmal herüberkommen möchte, aber, obgleich die Entfernung nicht volle vier Meilen betrage, scheue er doch die Reise und den Zeitverlust, denn er sei ein gar emsiger und ge-nauer Mann, und musse es auch leider sein, da er nicht weniger als vierzehn lebende Kinder habe. Lieber Gott, sie wäre ja schon mit einem zufrieden gewesen, nicht mit einem, wie die da — sie nickte nach den blaumäuligen Cannibalen — obgleich sie auch nicht schlecht, nur ein bischen leichtsinnig seien und eine

alte kranke Person manchmal in der Sonne oder im Regen stehen ließen — sondern so ein schmuckes Mädchen, wie die gute junge Dame, die manchmal des Morgens hier vorüberzgehe und auch heute wieder vorübergegangen sei. Solch ein Kind hätte sie haben mögen, ja, ja, gerade so eines mit solchen schönen, sansten, blauen Augen.

Und dabei hob die Kranke, um uns mit beiden Augen ansblicken zu können, mit der zitternden Hand das Lid von dem einen, wie es schien, für gewöhnlich geschlossene Auge, und sonderbar — so tief diese Augen auch in die großen Höhlen zurückgesunken waren, sie waren sanft und blau und gewisser-

magen ichon.

Wir nahmen von der Alten Abschied, nachdem wir den Cannibalen eingeschärft hatten, ja recht Obacht zu geben, und gingen nach dem Kurhaus, wo wir uns, da Egbert an seinen

Bermalter zu ichreiben hatte, trennten.

Auf meinem Dachstübchen angekommen, fand ich die taube Alte, die eben mit dem Reinmachen fertig geworden war. Da Zimmerstaub eines von den vielen Dingen ist, die ich nicht verstragen kann, trat ich an das offene Fenster und sah, nach unten blickend, Mr. Cunnigsby und den Grasen, welche, von einem Jungen begleitet, der Angekruthen und einen Korb trug, die Dorsstraße hinabgingen; in demselben Angenblicke erschienen hinten auf einem sonnigen Gange des Aurgartens zwei Damen, in denen ich Mrs. Cunnigsby und Miß Virginia zu erkennen glaubte und mit Hilse meines Opernglases auch wirklich erkannte. Miß Ellen befand sich, wenn sie, wie wahrscheinlich, von ihrem Spaziergange zurückgekehrt war, allein.

Bei biesem Gebanken burchzuckte mich ein Schrecken, ber nicht freudiger hätte sein können, wenn ich selbst der Don Quirote, und nicht blos der Sancho Pansa gewesen wäre. Hier war die Dulcinea, nur durch eine ziemlich dünne Zimmerbecke von mir getrennt; ich hatte den Freund noch vor einer halben Stunde zum Handeln gedrängt; wie würde ein feuriger Liebhaber in

Diesem Falle handeln?

Und ich stimmte, mich an das Fenster lehnend, mit halb-

lauter Stimme bas bekannte amerikanische Bolkslied an, beffen

Refrain lautet: Long, long ago, long ago.

Ich hielt nach ber erften Strophe inne und lauschte. Das Fenster unter mir wurde vorsichtig geöffnet, ich fah bas liebe Mabchen in meines Beiftes Mug', wie Samlet fagt, mit erröthender Wange fich hinter ber Garbine verbergen; ich fonnte jest leifer fingen.

Aber mit bem amerikanischen Bolksliebe, so weit ich es kannte, war ich zu Ende. Wieder von vorn anfangen, ging schon nicht, um so weniger, als der Inhalt des Liedes auf die Situation boch eigentlich gar nicht pagte. Ich fang alfo, auf englisch naturlich, recitativisch weiter, mit freier Bariation bes Themas bon long ago:

Weshalb fahft bu mich, liebliche Maid, geftern Abend fo fummervoll an? Schautest bu aus nach bem Freund, ben ich hab' - ach, schon fo lang, fo lang! Ach, diefer Freund, er liebt bich fo treu, feit er bich fah, von bem erften Tag an,

ja, just fo lang, fo lang!

Brav ist mein Freund, und reich ist er auch! ach, schon so lang, fo lang! ftarben ihm Bater und Mütterlein, fteht jest er allein in ber Welt. Willft bu ihn haben, fo fag' es nur gleich, fonst mahrt die Sach' bis jum jungften Gericht; ja just fo lang, fo lang!

Denn ach! er kennt nur brei englische Wort': ich lieb' bich treu, lieb' dich treu! er fann nicht fprechen, wie gern er auch mocht'; wenn man tein Rind ift, fo lernt fich bas fchlecht;

meniaftens bauert es lang.

Doch ich fprech' englisch und schreibe es auch, munbervoll fcon, wundervoll fcon. Darf er bir fchreiben, fo fage es mir; ich überfet' es und schicke es bir. Willst bu. fo bauert's nicht

lana.

Ich hatte, während ich fang, immerfort icharf nach ben beiden im Rurgarten luftwandelnden Damen ausgeschaut; mein schönes Auditorium unter mir mußte baffelbe gethan haben, benn als jene eine entschiedene Wendung machten, ben Garten zu verlaffen und auf bas Rurhaus zugingen, murde bas Fenfter

leise geschlossen. Auch ich hatte mich wohl gehütet, mich er-

bliden zu laffen.

Da wäre ich nun eben so klug wie zuvor, sprach ich bei mir selbst; aber eines ist doch erreicht: sie ist klüger als vorsher; sie weiß jetzt, was sie vorläusig zu wissen braucht: daß Egbert sie liebt und daß ich bereit bin, ihr zu dienen; daß ist genug; daraus läßt sich schon etwas machen, wenn man will. Aber wird sie wollen? wird sie daß Ganze nicht für einen schlechten Scherz halten? Nun, nun, ich werde ja sehen; ich will an ihren Mienen, an ihren Blicken hangen, will sie bis in's Leben prüsen; slutt sie — wahrhaftig der reine Hamset!

Ich rieb mir vergnügt die Hände und setzte mich hin, meiner Frau, die ich dis dahin von Allem unterrichtet hatte, das Neueste zu schreiben. Ich erslehte schließlich ihren hausmütterslichen Segen für das Werk der Freundschaft und Liebe, dem sich ihr Gatte geweiht hatte, und bereitete sie darauf vor, daß ich selbigem Werke wohl noch einige Tage meiner kostbaren

Beit murbe widmen muffen.

Als ich von der Post zurückfam, ertönte die Mittagsglode. Ich habe mein Couvert von dem zweiten Tisch hinüberlegen lassen zu Ihnen: es ist Ihnen doch recht? sagte Linder, als ich in den Speisesaal trat.

Mehr als das, Berehrtester!

Freilich werben Sie dadurch von Käthchen von Busterhausen getrennt, die bisher neben Ihnen saß, fuhr Linder, mit einem Blick auf seine Fingernägel, fort.

Fraulein von Bufterhausen wird fich zu troften miffen, er-

wiederte ich.

Der Dichter lächelte unter seinem blonden Schnurrbart.

Denn, wissen Sie, sagte er, man muß jetzt etwas für die armen Mädchen thun. Sie wollten nach dem Affront von gestern eigentlich heute schon abreisen; ich habe sie überzeugt, daß es keine schlechtere Politik gebe, als nach einer Niederlage; wenn sie auch noch so unverdient ist, das Feld zu räumen, habe ich nicht Recht gehabt?

Zweifellos .

Und was ich Ihnen noch sagen wollte, der Graf soll sich heute Morgen im Billardzimmer über Sie und Ihren Freund Egbert in ziemlich unfreundlicher Weise geäußert haben. Hat es etwas zwischen Ihnen gegeben?

Nichts, das ich wüßte.

Also Instinct?

Sehr mahrscheinlich.

Ah! die Damen fommen.

Linder begrüßte die eintretenden Damen von Pusterhausen; die Mädchen trugen heute keine Blumen im Haar und sahen ein wenig blaß und eingeschüchtert aus, doch lächelte Fräulein Käthchen dem galanten Dichter hold entgegen, während Frau Herkules und Fräulein Kernbeißer, nach denen ich mich zusfällig umsah, ebenfalls lächelten, wenn auch nicht hold.

Egbert war gekommen und hatte an meiner anderen Seite Blatz genommen. Ich hielt es (von dem Satze ausgehend, daß, wenn man Jemand schwimmen lehren wolle, man ihn vor Allem in's Wasser bringen musse) für das Beste, ihm mitzutheilen, was ich gethan. Er gerieth, wie ich vorausgesehen hatte, in die größte Aufregung, behauptete, während er seine Suppe mit unverständiger Hall hinunterschlang, daß ich toll, wahn-

sinnig sei, und daß ich ihn noch unglücklich machen würde. An dergleichen Borwürfe von Seiten unserer so ausnehmend verständigen, umsichtigen Herren Ritter sind wir ehrliche Stallmeister so gewöhnt, daß wir nicht mehr Wesens daraus machen, als etwa ein Droschkenpferd aus einem kleinen Sprühregen. So ließ ich denn Egbert ausschelten, ohne ein Wort zu erwiedern, und gab ihm nur, als seine Schöne mit ihrer Gesellschaft, von dem Eifrigen unbemerkt, eintrat, einen kleinen Stoß an die Stelle, die Doctor Kühleborn mit dem Stocknopfe zu berühren pslegte. Er warf einen schene Blick nach der Thür und bestete dann die starren Augen auf den Rand seines Tellers.

Ich meinerseits konnte keinen Moment barüber zweifelhaft bleiben, baß Ellen mein Recitativ gehört und verstanden habe, benn sie erröthete heftig, als sie sich uns, ohne die Augen aufzuschlagen, schräg gegenüber setzte, und gab andere Beichen von Berlegenheit, die ich alle fehr gunftig auslegte. Benigstens schien es mir tein schlimmes Symptom, daß ber Graf fich vergebens bemubte, fie in eine Unterhaltung zu verwickeln, und, als ware ich an feinem Unglud schuld, mir von Zeit zu Beit aus seinen fleinen, schwarzen Mugen muthenbe Blide gumarf. Ich hoffe, Ihren erlauchten Unwillen in noch höherem Dage zu verdienen, sagte ich leise burch die Bahne, indem ich den Erzürnten überaus freundlich anlächelte. Wollen Sie tangen, Berr Graf Almaviva, fo fpiel' ich Ihnen Cither bagu. Er fchien mich vollständig zu verstehen, denn er lächelte verächtlich und zwirbelte an den nadelipiten Enden feines ungeheuren Schnurrbartes, mandte fich bann zu bem neben ihm fitenden Der. Cunnigsby und flufterte ihm etwas in's Dhr, worauf ber Jaquar ebenfalls an feinem Cotelett-Bart zu breben und mich anzustieren begann. Gin paar Rafige mit Gittern babor, bachte ich, ihr gahnefletschenden, schielenden Thiere, und die Menagerie ift fertig. Und Diesem Pavian wolltest Du ohne Rampf bas holdeste Geschöpf ausliefern? murmelte ich, ju Egbert gewandt.

Cher murbe ich ihn mit diesen meinen Sanden ermurgen

erwiederte Egbert mit großer Rube.

Meine Damen und Berren, fagte Doctor Rubleborn, ber mit nervoler Seftigfeit an fein Glas gefchlagen und fich barauf erhoben hatte: meine Damen und herren! Große Ereigniffe werfen ihren Schatten vorauf, und hinter glücklichen Greigniffen zieht ein Lichtschimmer ber, wie hinter einem Rometen. Gin folches gludliches, und wenn ich fo fagen barf, tometenartiges Ereignig war der leider nur zu furze Aufenthalt, mit welchem der durchlauchtige Fürst dieses Landes uns beglück that. Wenn ich "uns" fage, meine Damen und herren, fo bente ich babei allerdings zunächst an die Dorfbewohner, die jett - wenigstens offiziell - zum ersten Male den Landesvater erschaut haben; ferner an mich, ber ich - und es gereicht mir zu inniger Genugthuung, felbft ber Berold ber Bute und Gnade meines Souverans gu fein - ber ich, fo zu fagen, als einfacher Doctor medicinae gestern Abend eingeschlafen und heute Morgen als bergoglicher Sanitäterath aufgewacht bin.

(Mugemeine Sensation in der Gesellschaft; lebhafte Rufe

Hört, hört!)

Aber, meine Herrschaften, ich hoffe, Sie werden mir nicht widersprechen, wenn ich Sie zu uns zähle. Zwar, ob Sie Sr. Hoheit für die Concession der Zweigbahn, die jest bis hierher in das Herz unserer Berge erbaut werden soll und in zwei bis drei Jahren fertig sein wird — ich sage, od Sie Sr. Hoheit dafür zu Dank verpklichtet sind, weiß ich nicht, denn ich weiß nicht, od Sie die Reize von Tannenburg groß genug und meine Bemühungen um Ihr Wohl verdienstlich genug gessunden haben, um in zwei oder drei Jahren wieder zu kommen, oder Ihre Verwandten und Bekannten hierher zu schicken —

(Große Aufregung — Biele Stimmen: Ja, Ja! — eine Stimme, im erb= und eigenthümlichen Besite bes Herrn Linder:

nein!)

Ich danke Ihnen, meine Herrschaften; dies ist der schönste Lohn für das Wenige, das meine schwache Kunst vielleicht für Einen oder den Anderen von Ihnen hat thun können. Und wenn ich ein vereinzeltes Nein vernommen habe, das mich geschmerzt hat —

(Unruhe; lebhafte Rufe: Niemand hat nein gesagt!)

Ich wiederhole: das nich geschmerzt hat, — darf ich nicht annehmen, daß dieser von der alleinigen Harmonie abirrende Ton stamme aus dem Busen Eines, dem gestern die Sonne der Majestät weniger warm geschienen hat? Aber kann sie gleichmäßig scheinen? Ist es nicht ein Naturgeset, daß ihr Strahl die höchsten Berge zuerst trifft, zuletzt von ihnen Absichied nimmt? Können oder wollen wir den Lauf der Natur verändern? die ehrwürdigen Institutionen, welche die Gesellschaft gemacht hat, ja, welche die Gesellschaft erst zur Gesellschaft machen, ausheben und zerstören? Gewiß nicht, meine Herzschaften: Ehrt den König seine Würde; ehret uns der Hände Fleiß! singt der Dichter, der Dichter des Ideals und der Freisheit, meine Herrschaften!

(Bravo! bravo! sehr gut! von allen Seiten.)

Aber, meine Berrichaften, es geziemt bem finnigen Menschen,

ben Ereignissen, die epochemachend in sein Leben einschneiben, auch äußerlich ein Merkmal zu errichten, bei dem nachwachsende Enkelgeschlechter verweilen und sagen können: Hier war es! Meine Herrschaften: es giebt bei uns Fannys, Elisens, Margasrethens, Amaliens, Friederikens, Augustens Duellen; wir haben Karls, Ludwigs, Augusts, Alexander-Höhen und Felsen — aber, meine Herrschaften, wir haben noch keinen Herzogstein . . .

(Schallender Beifall.)

Was soll ich weiter sagen, wo die Gesellschaft schon geurtheilt hat! Soll ich sagen, daß über dem verlassenn Porphyrschacht an der Landgrasenschlucht ein Stein überragt, der noch keinen Namen hat? soll ich sagen, daß eine kleine, würdige Feier herzurichten der ebenso talentvollen wie umsichtigen Verzunügungs-Commission ein Leichtes ist, besonders wenn sie sich mit dem Comité zur Anordnung der Feierlichkeiten während des Aufenthalts Sr. Hoheit, des Herzogs, das sich, so viel ich weiß, noch nicht wieder aufgelöst hat, vereinigt? Soll ich Ihnen sagen, meine Herzschaften, daß ich immer der Meinung war, man müsse das, was man thun wolle, bald thun, und daß das Barometer uns für morgen das heiterste Wetter verkündet

Hier erhob fich ein folcher Sturm bes Beifalls, daß ber beredte Doctor bie Unmöglichfeit, weiter zu fprechen, lachelud

erkannte und fich in Folge beffen lächelnd niedersette.

Die Tafel wurde unter großem Geräusche aufgehoben; ber projectirte Ausflug nach dem Borphyrfelsen zur Einweihung des "Herzogsteines" wurde lebhaft besprochen; die geschickte Rede des Doctors allgemein bewundert. Ich fragte Linder, weshalb er dem guten Manne die Freude eines einstimmigen Triumphes

mißgönnt habe.

Lieber Freund, erwiederte der Dichter, meinetwegen hätte der alte Humbug noch viel pfauenmäßiger sich aufblasen und Rad schlagen können, aber ich liebe in der Liebe das abgekürzte Berfahren, und mein Nein war Balsam in das verwundete Gemüth der Damen von Pusterhausen, für das mir sofort in Form eines unbeschreiblich gütigen Blickes der süßeste Lohn ward.

Ich hoffe, Sie werden diesmal Ernst machen, Sie leicht-

beschwingter Schmetterling.

Was wollen Sie, erwiederte der Dichter mit seinem tragischen Lächeln, können Sie sich einen ernsten Schmetterling vorstellen? und ist es die Schuld des Schmetterlings, wenn er slatterhaft ist, oder die Schuld des Gartens, in dem so sehr viele Blumen blüben?

Der Platz unter dem heiligen Baum war wie gewöhnlich besetzt. Ich richtete meine Blicke unwillfürlich mehr als einmal auf die Gruppe, als ob ich dadurch meinem Scharssinn zu Hilfe kommen könnte, der sich abmühte, die Taktik des Feindes zu ergründen. So viel schien klar: man wollte Miß Ellen an den Grafen verheirakhen, und das schone Mädchen wollte nichts von dem widerlichen Menschen wissen. Deshalb gestern Abend ihre Thränen, deshalb später die Zankscene, in welcher irgend ein Wort gesallen, ein Verdacht laut geworden sein nußte, der auf Egbert, in zweiter Linie auf mich, als den Freund des verdächtigen Menschen, führte. In Folge dessen wiederum die Aleuserungen des Grafen heute Morgen im Billardzimmer gegen uns, und weiter die zornigen Blicke, mit denen man mich und Egbert (der sie freilich nicht bemerkt hatte) über Tisch beehrte.

Das Alles war nicht ohne eine gewisse Genugthuung für mein Stallneisterherz, aber ich mußte mir doch auch sagen, daß mein Ritter-noch sehr weit vom Ziel war, und nun nußte zum Uebersluß ein schadenfroher Asmodeus in der gastfreundslichen Gestalt des Herzogs uns die Schöne entführen, auf wer weiß wie lange, vielleicht für immer, denn möglichers, ja wahrsscheinlicherweise kamen sie gar nicht nach Tannenburg zurück, wenn meine Combinationen richtig und sie wirklich gegen Egbert

Berbacht geschöpft hatten.

Haben Gie nicht gehört, Louis, zu wann die Amerikaner

und der Graf nach Malepartus eingeladen find?

Gleich, meine Herren! erwiederte Louis, der uns eben eine Karaffe mit Wasser auf den Tisch setzte. Louis sah sehr zerstreut aus, er hatte offenbar von den Anstrengungen des gestrisgen Tages noch nicht ordentlich ausgeschlafen. Ich wiederholte

meine Frage. Er antwortete nicht, sondern blidte starr nach der Gruppe unter dem heiligen Baume, schüttelte mit dem Kopfe, raffte sich dann aus seiner Zerstreuung auf, als an dem Tische der Frau Herfules heftig mit einem Löffel auf eine Untertasse gepocht wurde, und enteilte: gleich! gleich! rusend, in seinem gewöhnlichen, kurzen Gartentrabe.

Ich glaube, Louis ift toll geworden, fagte ich.

Ober hat sich in Miß Ellen verliebt; bemerkte Rathchen von Pusterhausen schnippisch; sie soll ja für die Herren unwidersstehlich sein.

Man pflegt für gewöhnlich die Kellner nicht zu den Herren zu rechnen, brummte Egbert, dem diese Zusammenstellung seines Engels mit Louis denn doch über das Erlaubte zu gehen schien.

Aber ein Kellner ift, so zu sagen, auch ein Mensch, bes merkte Linder, ber boch unmöglich Kathchen, sein Kathchen! im Stich laffen konnte.

D gewiß! fagte Frau von Pufterhaufen, die feit geftern

entschieden demokratische Anflüge hatte.

Denn das ist ja eben das Herrliche der Liebe, suhr Linder fort, indem er seinen Fingernägeln einen schwärmerischen Blick weihte, daß sie keinen Unterschied kennt zwischen Arm und Reich, Hoch und Niedrig, Adlig und Bürgerlich — hier hob der Sänger die müden Wimpern zu Fräulein Käthchen, die erröthend die ihren senkte. Ja, suhr er in sanster Begeisterung fort, wenn der Egoismus die Centrifugalkraft ist, die Alles in Atome aufzulösen droht, so ist die Liebe die Centripetalkraft, die das Ganze, wie der Dichter sagt, froh und seicht und freudig bindet.

Ich wollte mich ben verehrten Herrschaften bestens em-

pfohlen halten; fagte eine Stimme hinter uns.

Es war herr Bergfelb in Reisecostiim von großcarrirtem Wollenzeug. Ein großcarrirtes Plaid ruhte malerisch auf seinen Schultern; eine schirmlose mit einer Ablerseder geschmuckte Rappe aus demselben großcarrirten Stoff hielt er in diesem Augenblicke in der Hand. Seine Beinchen waren in lederne Gamasichen geknöpft, die in ein paar dichfohlige, nägelbeschlagene Bergsichuhe endeten. Eine Tasche hing über seiner rechten Schulter;

ein langer Stock mit langer, eiferner Spite vervollständigte bas großcarrirte Costum.

Sie wollen fort, herr Bergfeld, riefen Alle wie aus einem

Munde.

Ich muß fort, erwiederte der junge Mann mit einem Blicke nach dem Platze unter dem heiligen Baum — ein Blick, der ebenfalls von Allen verstanden wurde.

Und Sie werden Ihren Wanderstab in ferne Länder tragen? wagte ich nach einer verlegenen Pause mit unsicherer Stimme

zu fragen.

Ich werbe nach Fichtenau übersiedeln, erwiederte Herr Bergseld. Fichtenau, das Concurrenzbad von Tannenburg, war von diesem eine Stunde entsernt, und wenn man bedachte, daß die beiden Orte eine im Thalgrunde durch Wiesen sich hinsschlängelnde Chaussee verband, so mußte auch wohl dem weniger Scharfsichtigen die tiese Bedeutung von dem ernsten Bergcostüm des interessanten Reisenden einleuchten.

Leben Sie wohl! sagte Herr Bergfeld; leben Sie Alle wohl! Thränen der Rührung erstickten seine Stimme; er nahm von Frau von Busterhausen, mit der er noch keine drei Worte gesprochen haben konnte, wie von einer geliebten Mutter Absschied, schien sich von Emma und Käthchen, die er nur immer als ein paar hohlköpfige Pfauen geschildert hatte, nur schwer trennen zu können, schüttelte Linder und Egbert krampshaft die Hände und ssich möchte Sie gern noch sprechen.

Ich folgte ihm. Er warf, während wir den Garten verließen, keinen Blick nach dem heiligen Baum, während man sich auch dort offenbar Mühe, oder doch die Miene gab, seinen Abschied, der den ganzen übrigen Garten in Aufregung gebracht

hatte, nicht zu bemerten.

Der junge Mann und ich standen auf der Chaussee; er hatte seine Sachen vorausgeschickt, um sich ganz der melancho-lischen Jlusion hingeben zu können, als ein Ausgestoßener in die weite, weite Welt zu wandern. Als wir an eine Stelle des Weges gelangten, wo ein Felsen auf der einen Seite und ein Tannengehölz auf der anderen uns den Blicken der alten

Wotenfrau, die eben an uns vorbei gekommen war, und des taubstummen Hirten, der nebenan auf der Wiese die Tannens burger Kühe weidete, entzogen, warf er sich an meine Brust und schluchzte: Sie haben es immer gut mit mir gemeint; nehmen Sie sich auch ferner meiner an.

Herslich gern, Berehrtester, sagte ich, mich sanft aus den Armen des Aufgeregten windend; aber wie werde ich beim

beften Willen bagu im Stande fein?

Das weiß ich selbst nicht, erwiederte der Wanderer, indem er ein (ebenfalls großcarrirtes) seidenes Taschentuch hervorzog und sich die Augen wischte; aber Sie sind so klug; Sie werden schon sehen, was sich etwa thun läßt. Freisich, seit gestern habe ich keine Hossimung mehr, und darum gehe ich, allerdings vorsläufig erst nach Fichtenau, von wo ich doch noch einmal herüberstommen, wäre es auch nur in der Nacht, und zu ihren Feustern hinaufblicken kann. Was ist auch in den Augen von Leuten, die hunderte von Sclaven besitzen und mit Fürsten wie mit ihres Gleichen verkehren, ein armer Kausmann, der, wenn er auch selbstständig ist und über ein kleines Capital frei disponirt, doch an der Börse über die Achsel angesehen wird und

Sagen Sie, herr Bergfeld, unterbrach ich den Mittheils samen: haben Sie Mr. Cunnigsby ebenfalls von dem Stand

Ihrer Angelegenheiten unterrichtet?

Wie sollte ich nicht, erwiederte der Wanderer; meine Absichten waren die ernsthaftesten von der Welt; ich weiß, daß ich
ein Dandy bin — wenigstens nennen mich meine Collegen so
— aber ich bin ein ehrlicher Kerl —-

Das son Gott miffen! fagte ich mit Ueberzeugung. Also Sie find von Anfang an gang offen gegen ben Amerikaner ge-

mefen -

Bergfeld erröthete: Ich will nicht behaupten, von Anfang an, erwiederte er; man fällt ja doch nicht gleich mit der Thür in's Haus; aber —

Wann machten Sie ihm diese Mittheilungen?

Un dem Abend auf dem Gistopfe -

Nachdem er die hundert Thaler von Ihnen geliehen?

Ja, auf bem Rückwege -

Und — verzeihen Sie meine Indiscretion! hat er Ihnen das Geld zurückgegeben?

Mein.

Saben Gie ihn baran gemabnt?

heute Morgen.

Und -

Er sagte, daß ihm die Rückzahlung für den Angenblick nicht convenire, da eine Geldsendung, die er täglich erwarte, noch immer ausbliebe. Er hat mir eine Anweisung auf seinen Banquier in Berlin gegeben, zahlbar in acht Tagen.

om! fagte ich, und das genügt Ihnen?

Ich bitte Sie! rief Bergfeld: T. Grauroder! bas ist fo

sicher wie Geld.

Grauröber, ja! aber der Amerikaner! Sie sehen mich verwundert an, Herr Bergfeld; als Kansmann mussen Sie freilich dergleichen besser beurtheilen können, als ich; indessen schaden kann es, däucht mir, nicht, wenn Sie einmal in Berlin anfragen.

Aber ich bitte, bitte Gie! rief Bergfeld abermals.

Wie Sie wollen; ich wirde es thun. Und nun leben Sie

wohl! Ich muß zurud!

Leben Sie wohl, rief ber Wanderer, indem er mich wieder an feine großcarrirte Weste zog; vergessen Sie einen Unglud-

lichen nicht!

Da geht Nummer Zwei hin, murmelte ich, mich noch einmal nach dem Wanderer umwendend; jetzt steht er wieder still und winkt mit dem Taschentuche! Ade! ade! Gott sei Deinem armen Spatzenkopfe gnädig! Und der sclavenreiche Mr. Cunnigsby leiht sich hundert Thaler von einem armen Jungen, um eine Gasthosszeche zu bezahlen, und giebt dem armen Jungen, anstatt ihm die Auslage zurückzuerstatten, eine Anweisung au, Granröder nehst obligatem Fußtritt! Das gefällt mir gar nichts Mr. Cunnigsby! Aber ähnlich sieht es Ihnen, verzweiselt ähnlich! Als ich wieder in den Aurgarten zurücktam, fand ich die Amerikaner nicht mehr, dafür aber meine Gesellschaft in großer Aufrregung. Ich konnte erst nach manchen Fragen erfahren, um

mas es fich handelte.

Gleich nachdem ich den Garten verlassen, hatte sich auf der Straße vor der großen Eingangspforte eine Gruppe gezeigt, wie man sie, jetzt kurz nach Beendigung des großen Krieges, nur zu oft auf diesen Bergen sah: ein noch junges Weib, um das sich vier zerlumpte, halb verhungerte Kinder drängten, während sie in einem kleinen Wagen noch zwei wenige Wochen alte Zwillinge hinter sich her zog. Es war die Frau eines Soldaten, der hinten "bei Böhmen", wie sie sagte, geblieben war. Der jammervolle Andlick hatte das Mitleid der Kurgüste in ungewöhnlich hohem Grade erregt; Egbert war sofort ausgesprungen und hatte gerusen, hier müsse geholsen werden, ob man nicht eine Collecte machen wolle? er sei bereit, mit einem Teller herumzugehen; Herr Linder möge, damit man schneller zum Ziele komme, einen zweiten Teller nehmen und den andern Theil des Gartens — die Kegelbahn, die Holzlaube mit den Sechsundsechzig-Spielern u. s. w. absuchen.

So sprechend hatte er, um einen Anfang zu machen, ein paar Thaler auf einen Teller gelegt und war fortgestürzt, begleitet von den besten Segenswünschen Frau von Pusterhausen's, die es sehr schön fand, daß ein so vortrefsliches Werk gerade von ihrem Tisch (und nicht von dem des englischen Kränzchens

ober bem ber Frau Herfules) ausgehen follte.

Ich hatte in der Eile nicht bedacht, sagte Egbert, der mir hernach, als wir allein waren, die Geschichte noch einmal außführlicher erzählen mußte; ich hatte in der Eile nicht bedacht, daß ich auch an Mr. Cunnigsby's Tisch würde herantreten nufsen, da sie den ganzen Handel mit angesehen hatten und auch ihrerseits von der ganzen Gesellschaft gesehen werden konneten, so daß es höchlichst aufgefallen und mir der Himmel weiß wie außgelegt sein würde, hätte ich sie und sie allein-tibergehen wollen. Und dann meinte ich auch, ich durfe, um des

guten Zwedes willen, nicht an mich selbst benken, und ein paar Goldstüde würden sich unter den Thalern und Fünfsilbergroschenstüden sehr gut ausnehmen. Dennoch schlug mir das Herz, als ich den kleinen Hügel hinausschritt, aber ich schwäche, trat, den Hut ziehend, resolut auf sie und hielt den schwäche, trat, den Hut ziehend, resolut auf sie und hielt den schwäche, den Familie, gefüllten Teller hin mit einer Geberde nach der armen Familie, die man von dem Platze aus sehr gut sehen konnte.

Egbert athmete tief auf und knirschte ein wenig mit den Bähnen. Weiter, lieber Egbert, sagte ich, das Alles wußte ich schon, jest kommt die Hauptsache, ob Du wirklich Ursache haft,

fo beleidigt zu fein, wie Du es bift.

Ja, mein Gott, rief Egbert; so etwas läßt sich nicht haarsklein außeinandersetzen. Ich kann Dir den unverschämten Blick nicht schilbern, mit dem er mich erst und dann den Grafen ansstarrte, als wenn er sagen wollte: was zum Teufel will der Kerl! und dann das Achselzucken des Grasen, der wieder den Alten anstarrte, was wahrscheinlich heißen sollte: mag der Teusel wissen, was er will. Nun, bei Gott, da hatte ich genug. Ich setze den Teller auf den Tisch, nahm mein Portemonnaie, schüttelte Alles, was darin war — ich glaube, es waren noch so zwanzig Thaler — zu dem Uebrigen, drehte mich auf dem Absat hernun, und ging fort.

Bravo, Egbert! und dann lachten fie hinter Dir her?

Ich glaube es, aber beschwören kann ich es nicht. Es sauste mir in den Ohren, so wüthend war ich. Ich wundere mich nur, daß ich nicht auf der Stelle umgekehrt bin und ihnen gesagt habe: Ihr seid elende Schufte, alle Beide!

Dhne Zweifel, sagte ich; aber, Alles in Allem, Egbert, ist es gut, daß Du es nicht gethan hast. Denn schließlich hatten sie boch daß Recht, zu geben oder nicht zu geben, um so mehr, da sie sich dahinter versteden können, sie hätten nicht gewußt, um was es sich handelte. Und da Du daß Lachen nicht besichwören kannst, überdieß der Begriff des Komischen so schwerbefinirdar ist —

Du meinft, ich hatte ihnen Grund zum Lachen gegeben,

rief Egbert, fage es nur gerade heraus!

Sage es nur gerade heraus, daß Du Dich jetzt faute de mieux mit mir schlagen willst. Im Ernst, Egbert, ich glaube, Du läßt die Sache, wie sie ist — aus tausend Gründen, von benen ich Dir nur einen nennen will: was soll aus Euch, ich meine aus Dir und ihr werden, wenn Du es bis zum Neußersten treibst!

Was auch ohne das werden wird: Nichts! murmelte Egbert. Und Du hast noch immer kein Wort von ihr gesagt! wie

benahm fie fich bei ber Scene?

Ich weiß es nicht, sagte Egbert ärgerlich, suhr aber, nachsbem er eine Zeitlang geschwiegen, wie mit sich selbst redend, fort: das arme Kind! sie war über und über roth geworden, als ich herantrat; und als ich das Geld auf den Teller gesichüttet hatte und sie noch einmal ansah, war sie ganz bleich, und die Thränen standen ihr in den großen, weitgeöffneten Augen.

Egbert fuhr fich felbst mit ber hand über bie Augen und eilte aus meinem Zimmer, wo biese Unterredung stattgefunden

hatte.

Ich selbst verließ diesen Abend mein Zimmer nur noch eins mal, um einen Brief nach Berlin auf die Post zu bringen, iu welchem ich einen Freund bat, seine ausgebreiteten Berbindungen zu benutzen, um mir gewisse Fragen über den ihm bereits gesschilderten Jaguar, der sich in Berlin aufgehalten haben und bei T. Grauröber accreditirt sein wollte, wenn irgend möglich, zu beantworten. Dann eilte ich zurück, um den Augenblick nicht zu verpassen, wann die Amerikaner, die nach der Scene mit Egbert zu einer Spaziersahrt aufgebrochen waren, zurücksommen würden.

Ich hatte kein Licht angezündet, um mein Incognito so gut als möglich zu bewahren, und ging in leisen Schritten auf und ab, von Zeit zu Zeit an das offene Fenster tretend, zu hören, ob nicht ein Wagen die Dorsstraße heraustomme.

Es war heute Abend ungewöhnlich laut auf der Strafe

Die große ländliche Feier der Kirmeß nahte heran, und die Burschen und Mädchen des Dorses schwärmten schon singend, jodelnd, kreischend umher. Aus der etwas weiter die Straße hinab gelegenen Schenke erschallte mißtönende Musik. Es wurde spät, der Lärm unter meinem Fenster ließ nach und hörte endslich auf; auch die Musik in der Schenke verstummte. Ich hörte jetzt deutlich das Nauschen des Windes in den Pappeln und das Plätschern des Springbrunnens in dem Kurgarten. Meine Ungeduld und meine Unruse wuchsen mit jeder Minute.

Ich malgte die sonderbaren Gingelnheiten ber munderlichen Uffaire, in die ich jo eigenthumlich verwickelt mar, in meiner Seele hin und her, und verwünschte zwischendurch ben Gifer, mit bem ich mich zu dem unbequemen Unite bes Belfershelfers gedrängt hatte, einem Umte, das mir eine undankbare Rolle nach ber andern aufnöthigte, und jest fogar die zweideutige eines Laufchers an der Wand. Ich hatte nie in meinem Leben gelauscht, weder an Wänden noch an Thuren, und was ich für mich felbst stets verschmäht hatte, mußte ich hier um eines Undern willen thun. Aber freilich, darin lag auch menigftens etwas von einer Entichuldigung. Und dann: das schöne Madchen hatte es mir nun einmal angethan; feitdem ich fie beute Morgen fo in aller Beimlichkeit Barmbergigfeit übend gefehen, mar fie mir in einem neuen liebenswürdigen Lichte erschienen, von dem fich die Gestalten ihrer Bermandten bunkel und häflich abhoben. Wie hatte fie fo gar teine Aehnlichkeit mit ihrer Schwester, Die mit Bergfeld fo frei coquettirt und ben armen Menschen bann Hals über Ropf weggeschickt hatte, man wußte nicht warum? vielleicht nur, meil bem Beren Grafen ber Berfehr mit einem Raufmann nicht behagte. Und dann die Mutter mit ihren ewigen grauen Loden, bem emigen schwarzen Seibentleibe, ber emigen pomposen Goldfette und bem emigen nichtsfagenden Lächeln auf bem fetten indolenten Geficht! Und nun gar ber Bater, ber Jaguar, ber fich Hunderte von Thalern aus den Taschen guter Befannten lieh und feinen Grofchen für das hungernde Clend hatte! dies ichone, gute Rind gehorte, wenigstens nicht im Beift und Bergen, zu diesen falichen, ftolgen und hartherzigen Menschen

Die Reine aus ber unreinen Umgebung zu befreien, in ber fie, falls fie barin verblieb, über furz ober lang an Leib und Geele untergeben murbe - mar einfach Menschenpflicht, die man erfüllen mußte, wenn auch ein bischen Sorchen an der Wand mit unterlief.

Ich war wieder an das Fenster getreten; ber abnehmende Mond war über die Berge heraufgestiegen, aber nicht in blenbender Rlarheit wie an den vorhergegangenen Tagen, sondern trubselig icheinend burch einen Wolfenschleier, ber fich nach und nach zu einem braungelblichen Sof um ihn zusammenzog. Ruraafte. Die im Dorfe wohnten, gingen vorüber; ich erkannte Rathchen bon Bufterhaufen an dem bellen Rleide und ber bellen Stimme; die dunkle Gestalt neben ihr mar ohne 3meifel ber treue Sanger. Dann mar Alles wieder ftill; ich hörte die Dorfglode elf schlagen. Mir wurde gang unheimlich bei bem melancholischen Bächteramt in einem buntlen Zimmerchen - ich bil-Dete mir ein, es muffe ein Unglud geschehen fein, und ich athmete boch auf, als endlich ein Wagen langfam die fteile Dorf-

ftrage herauftam und por bem Saufe ftill hielt.

Ich fonnte die Aussteigenden nicht feben, ba ein Bolgbach fiber bem Berron bing; aber fie mußten es fein, benn es fam bie Treppen herauf, und jest fiel auch der Lichtschein aus ben Renftern unter mir in die Bappeln. Ich horte Stimmen, unbeutlicher als gestern, man hatte die Fenster gleich beim Gintreten geschloffen. Aber die Stimmen murben lauter, und mar es die geringe Dichtigkeit der Wande und der Bimmerbecke, war es die durch die Aufregung noch gefteigerte Scharfe meines Behors: ich tonnte beutlich zwei Mannerstimmen unterscheiben. Der Graf mar also mit eingetreten - um elf Uhr in ber Nacht! - man konnte die Freundschaft nicht weiter treiben. Aber die Unterhaltung ichien gar nicht freundschaftlich; die eine Stimme, - es war die des Jaguars - murbe lauter und lauter - und bas maren boch entschieden beutsche Borte, Die ich da hörte: Sie wird wollen, Herr Graf, wenn ich will. Und jest mischten fich Weiberstimmen binein - alle ichienen auf einmal zu fprechen - ich fonnte nichts Gingelnes mehr perstehen, und auf einmal ein lautes Weinen und dann ein geller Schrei — im Nu war ich aus meinem Zimmer, die Hühnersstiege hinab — ich weiß noch heute nicht, wie ich es bei der Dunkelheit fertig gebracht habe, ohne den Hals zu brechen — und da stürzte mir auch schon der Graf entgegen, der an mir vorüber den Corridor entlang eilte und die Treppe hinunterpolterte, während in dem Zimmer, dessen Thür halb' offen stand,

wüthend an der Glode gezogen wurde.

Ich trat schnell entschlossen ein. Mit einem Blick übersah ich die Situation. Auf dem runden Tisch in der Mitte des großen Zimmens brannten zwei Lichter; von den Fautenils, die um den Tisch standen, war einer umgeworfen; auf einer Causeusse — ebenfalls in der Nähe des Tisches — lag Ellen bleich und ohne Bewegung, während ihr die Schwester aus einem Glase Wasser in's Gesicht sprigte, Mrs. Cunnigsby im Zimmer umherlief, wahrscheinlich nach Sau de Cologne oder etwas der Art suchend, und der Jaguar noch immer an der Glocke Sturm läutete.

Er war es auch, ber mein Eintreten zuerst bemerkte und, wie ein wirklicher Jaguar, auf mich zustürzend und mir den Weg vertretend, mich auf englisch anschrie, was zum Teufel ich in seinem Zimmer zu suchen habe.

Berzeihen Sie, sagte ich ebenfalls auf englisch, ich hörte aus diesem Zimmer einen Frauenschrei, der wie ein Hilferuf klang, und hielt es für meine Pflicht zu fragen, ob ich irgend-

wie von Nuten fein tonne.

Ich blidte dem Jaguar fest in die Augen; ich fah, wie er

fich vergeblich bemuhte, ben Blid zu erwiedern.

Aber, fuhr ich fort, da ich sehe, daß der jungen Dame der Unfall im Schooße der Familie selbst zugestoßen ist, und sie überdies bereits wieder zu sich zu kommen scheint, habe ich nur noch wegen meines Eindringens um Entschuldigung zu bitten.

Ich machte dem Jaguar, der mich noch immer mit wüthendsschenen Bliden anstierte — einem Raubthier gleich, das gern zupaden möchte und es nicht wagt — meine stattlichste Bers

beugung und schritt zum Zimmer hinaus. Auf bem Flur begegnete ich Doctor Rühleborn, ber fich eben burch bie Sausleute, die das Sturmläuten herbeigezogen hatte, burchbrangte.

Ich ging g'rade unter dem Fenster vorüber, sagte er athem= 102, indem er mich auf die Seite gog. Sie fommen aus ihrem

Bimmer. Bas hat es benn gegeben?

Ich fürchte, Ihr Amerifaner ift ein Sallunte, fagte ich. Um Gotteswillen, flufterte ber Doctor; wenn er Gie borte! Ich werbe es ihm in's Geficht fagen.

Ich bitte Sie um Alles in ber Welt, machen Sie keine Scene! por ben Leuten! mas ist es benn?

Ueberzeugen Gie fich felbft! fagte ich, indem ich ben Doctor ftehen ließ und Louis, der fich mittlerweile auch eingefunden hatte und mich mit bemfelben dummverftorten Geficht von heute Nachmittag anftierte, ein Licht aus ber Sand nahm, um mich wieder auf mein Zimmer zu begeben.

Unter mir mar Alles ftill geworden; auch im Saufe murbe es wieder rubig; aber es bauerte in Diefer Nacht fehr lange, bis ich felbst ruhig genng murbe, um einschlafen zu konnen.

## VII.

Mis ich am nächsten Morgen spät nach furzem Schlummer erwachte, fah ich zu meiner nicht geringen Bermunderung Doctor Ruhleborn vor meinem Bette figen. Er hielt den goldenen Rnopf seines Stockes auf die dunnen Lippen gepreßt und betrachtete mich nachdenklich mit feinen verblagten klugen Augen.

Bleiben Gie liegen, fagte er, indem er ben goldenen Rnopf eine beschwörende Bewegung nach mir zu machen ließ und bann wieder an die Lippen führte, bleiben Gie liegen! Ich bin gefommen, um mit Ihnen von ber fatal - ebem! - von bem fleinen Evenement gestern Abend zu fprechen, und ba ift es mir lieb, bag ich Gie - freilich gegen alle Rurregeln noch im Bette finde. Erlauben Gie guvorderft, mich eines Auftrages von Seiten bes Mr. Cunnigsby - hier machte ber goldene Knopf eine Bewegung nach dem Fugboden - gu entledigen. Er bedauert höchlichst und, wie ich überzeugt bin, aufrichtig, Ihnen gestern Abend so unfreundlich begegnet zu fein. Er giebt zu, daß Gie, in Anbetracht ber feltsamen Umftanbe, beren Busammenhang und Bedeutung Gie weber fannten, noch fennen konnten, gemiffermagen in Ihrem Rechte maren, wenn Sie unaufgefordert feine Wohnung betraten; bittet Sie aber, auf der anderen Seite bedenten zu wollen, wie febr bas plötliche Erscheinen eines Fremden in einem Augenblice hauslicher Bermirrung ihn - ich meine Mr. Cunnigsby - in feiner doppelten Gigenschaft als Amerikaner und Familienvater irritiren, ja fchmerglich berühren mußte, und hofft, daß Gie in freundlicher Ermägung diefer Buntte fein raubes Benehmen milbe beuten und bemgemäß entschuldigen werden.

Sehr schön gesagt, Doctor, erwiederte ich, indem ich mich auf den Elbogen stützte, sehr schön! aber verzeihen Sie die Frage: wieviel von dieser schönen Rede kommt auf den Ameri-

taner, wiebiel auf feinen beredten Interpreten?

Der Doctor berührte mit dem Stocknopfe meine Bettbecke an einer Stelle, unter der sich vermuthlich in diesem Augenblicke meine sechste Rippe befand und sagte: Sie sind ein Steptiser! was sollte aus meiner Anstalt werden, wenn ich es nur mit Leuten Ihrer Art zu thun hätte? Indessen, diesmal ist die Stepsis zu steptisch. Sie wissen, daß Mr. Cunnigsby nur sehr gebrochen deutsch spricht und mein Englisch auch just nicht weit her ist; ich will deshalb nicht beschwören, daß dies seine Worte waren, — ipsissima verda — aber der Sinn, Werthgeschätzter, der Sinn war es zweisellos, zweisellos — und was ich noch sagen wollte, Werthgeschätzter, auch ich personslich hätte Ihnen eine Vitte vorzutragen, deren ich mich eigentlich schäne, da sie scheinbar, aber auch nur scheinbar, Werthzeschätzter, einen Zweisel an Ihrer so bekannten Discretion in

sich schließt. Nicht wahr, es beleidigt Sie nicht, wenn ich Sie noch ausdrücklich ersuche, die — hm! — die Borfälle von gestern Abend mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe freundlichst zuzudecken — freundlichst zuzudecken.

Das tann ich Ihnen nicht versprechen, Doctor, sagte ich. Der Doctor ließ vor Schred fast bie Prise, bie er eben

gur Rafe führen wollte, fallen.

Denn, um es ohne Umschweif zu sagen, Doctor, suhr ich sort und richtete mich noch mehr in die Höhe; ich halte, wie ich schon gestern Abend die Ehre hatte, Ihnen mitzutheilen, Ihren Amerikaner für einen Hallunken, der seine trausatlantische Sclavenzüchter-Brutalität, um nicht aus der Uebung zu kommen, hier an seiner unschuldigen Tochter exercirt, die er, wie es mir ganz zweisellos ist, an diesen ungarischen Pferdegrasen verstuppeln will. Und Sie, lieber Doctor, um auch das noch zu sagen, beurtheilen den Mann und seine Handlungsweise genau so wie ich, und verzeihen Sie mir die Bemerkung! — ich verstehe es nicht, wie Sie, in welcher Eigenschaft immer, die Bartei dieses Menschen oder dieser Menschen nehmen können.

Aber Werthgeschätter, Werthgeschätter, rief ber Doctor: wer wird nur gleich fo bas Rind mit bem Babe ausschütten! Die Partei biefer Menschen! - wer fagt benn bas! aber Gie können mir doch nicht verdenken, wenn ich, als alter erfahrener Mann, mir felbst und Ihnen und jedem Andern den Rath gebe: mischen wir uns nicht in Dinge, die uns nichts angeben! wenn ich aukerdem als Director eines mächtig aufblübenden Badeortes muniche, daß alle unangenehmen Auftritte fo viel als möglich vermieden, alle Standalgeschichten schon im Entfteben, fo zu fagen, ftrangulirt werden. Und dann, Werthgeschätter, sprechen mir als Manner von Welt: mir muß baran liegen, und Ihnen murbe, wenn Sie an meiner Stelle maren, ebenfalls baran liegen, bag bie Bartie zu Stande fomme. Bad Tannenburg, im Erntemond: Beute murde bier eine Berlobung gefeiert, Die in den aristofratischen Rreisen viel von sich reden macht. Die schöne Mig Ellen Cunnigsby, zweite Tochter des fehr ehrenwerthen Mr. Augustus Lionel -

Hören Sie auf, um himmelswillen! Sie machen mich frank, Doctor! Haben Sie benn ganz und gar vergessen, daß Sie dieselbe Geschichte schon einmal drucken lassen wollten, blos daß in der ersten Auflage der Name des helden anders lautete!

Das ist vorbei, Werthgeschätzter, total vorbei, sagte der Doctor, was hilft es, gegen den Stachel zu löcken! Und absgesehen davon, so können wir doch unmöglich — und auch Ihr Freund kann unmöglich dem Glücke der jungen Leute hinderlich sein wollen, um so weniger, wenn er wirklich, wie es scheint, ein Faible für sie hat. Die Verbindung zwischen einem der größten Grundbesitzer Ungarns und der Tochter eines Plantagenbesitzers, dem halb Louisiana gehört —

Wenn Sie über diesen letten Bunkt gang sicher find, Doctor, sagte ich, so übernehmen Sie vielleicht — und ich erzählte ihm die kleine Transaction zwischen Mr. Cunnigsby und

Berrn Bergfelb auf bem Gistopfe.

Bu meiner Verwunderung schien diese Geschichte keinen Einsbruck auf den Doctor zu machen: Was wollen Sie, sagte er, der Krieg hat die Verhältnisse des Mannes derangirt; man hat sogar einen Theil seiner Plantagen sequestrirt. Er hat es gar kein Hehl, daß das baare Geld in diesem Augenblicke etwas knapp bei ihm ist. Mein Gott, Werthgeschätzter, ich weiß das längst; und da Sie schon so viel wissen, kann ich Ihnen ja auch wohl noch dies sagen: ich habe mir eine Ehre daraus gemacht, einem Mann der Art während einer Periode vorübergehender Verlegenheit mein Haus, ich meine das Kurshaus, gastfrei zu öffnen; ja ich habe keinen Augenblick Anstand genommen, ihm auch meine Vörse anzubieten, und ich schätze es mir zur besonderen Ehre, daß er vor wenigen Tagen von diesem Anerbieten Gebrauch gemacht hat.

Und der Graf? gehört der vielleicht auch zu Ihren Ben-

fionären?

Der Doctor schüttelte den grauen Ropf. Die Parteilichkeit macht Sie blind, Werthgeschätzter, sagte er; glauben Sie einem alten Praktifer, der's nun schon so ein dreißig Jahre und brüber treibt und dem mahrend biefer Zeit Individuen aus allen Rationen und Ständen unter die Finger gefommen find: Raffe, Werthgeschätter, Raffe! das ift Alles; ift das Ginzige, das fich nie verleugnet und auf das man fich unbedingt nerlaffen barf. Und bann, wenn Gie meinen alten Augen nicht trauen wollen und etwa der Meinung find, daß ich, als Blebejer gleichsam — obgleich ich aus einer uralten Nürnsberger Patricierfamilie ftamme, die sogar mit den Augsburger Fuggers verschwägert mar — aber angenommen, daß ich, als Blebejer, mich auf bergleichen nicht verstände: eine Rrabe tennt Die andere, und wer nach Malepartus geladen ift, braucht feinen Abelsbrief just nicht an der Rappe zu tragen. Aber ich will Sie nicht langer vom Aufstehen abhalten, Werthgeschätzter; habe felbst noch eine Welt zu thun. Die Ginweihung bes Herzogensteins heute Nachmittag - Gie werden doch von ber Bartie fein? - und notabene, mas ich beinahe vergeffen hätte: auch fie werden Theil nehmen - zum erften Male - haben fich soust immer streng aristofratisch ausgeschlossen - aber folche Leute haben Tact - Die Gafte Gr. Hoheit konnen auf einem Gefte, bas Gr. Hoheit geweiht ift, nicht fehlen. Es ift noch eine Welt heute Morgen in Ordnung zu bringen, und babei muß mir noch biefer Schlingel von Louis verrückt merben -

Wie, Doctor! rief ich, der arme Mensch! er fam mir aller-

bings immer halb toll vor. -

Nicht wahr? rief der Doctor, ganz meine Prognose! ein Faselhans war er stets, aber seit gestern scheint er wirklich halb übergeschnappt. Alle West klagt über ihn, und wenn man ihn zur Nede stellt, führt er die kuriosesten Neden, meint: er sei auch ein Mensch, und was dergleichen Unverschämtheiten mehr sind. Ich habe ihm gestern Abend gekündigt, und heute in aller Frühe hat er sein Bündel schnüren müssen. Aber nun stehen Sie auf, Sie Langschläfer, es ist ein himmlischer Morgen, wir werden einen göttlichen Tag haben.

Und der Doctor wehte mir einige Rughande gu und hupfte

zur Thür hinaus.

Ein liebenswürdiger alter Herr! brummte ich, während ich mich ankleidete, so durchaus uneigennützig, so echt menschenfreundlich, so nur auf das Wohl seiner Nächsten bedacht! Ein weisester Nathan mit einem ganz kleinen Beigeschmack von Kuppler! Möchte sich seinen Belz redlich verdienen! Aber warte, alter Knabe! ich werde Dir Dein sauberes Handwerk legen. Und der Minister des Junern, der englische Louis, hat sein schnutziges Tellertuch zurückgeben müssen! sie transit gloria! nicht einmal die Zeit hat man ihm gegönnt, sein redlich versdientes Trinkgeld von mir einzusordern! werde wohl heute auf meinen Kaffe vergebens warten.

Ich sah auf meine Uhr. Es war bereits Neun: die Stunde, in welcher Miß Ellen, während die beiden anderen Damen badeten, spazieren zu gehen pslegte. Ein Gedanke durchzuckte mich. Wie? wenn ich den Versuch machte, Ellen zu sprechen! ihr zu sagen — ja, mein Gott, was nur eigentlich? aber das würde sich finden — —

Ich beeilte mich, fertig zu werden, als die alte Aufwärterin mit dem Kaffe kam. Das Fenster schließen, damit man mich draußen nicht hörte, die Alte beim Arm ergreisen und ihr in das Ohr schreien: wo ist die junge Dame unten — die mit den blauen Augen? — war das Werk eines Momentes.

Die Alte nidte mit dem Ropfe und fagte: Ja, ja, die arme

junge Dame!

Ich wiederholte meine Frage laut genug, daß ein Bild

von Marmorftein es hätte hören muffen.

Ja, ja, sagte die Alte; Sie brauchen sich nicht so anzusstrengen; ich höre heute ganz gut. Sie wollen wissen, wie es der armen jungen Dame geht? ja, ja! sitzt unten, das gute Kind und weint, daß es Einem das Herz brechen könnte. Ich habe ihr auch gesagt: Liebes Fräulein, habe ich gesagt, heirathen Sie ihn nicht, wenn Sie ihn nicht mögen. Ja, ja! und da ist sie mir um den Hals gesallen, das arme Ding, und hat so geweint und geschluchzt!

Die Alte schüttelte ben Kopf und wischte fich die Augen. Ich brangte fie auf einen Stuhl, lief an den Tisch und schrieb auf bas erfte Blatt, bas mir unter bie Bande tam, in englifcher Sprache: Ronnen und wollen Gie einem Manne, ber verheirathet und Bater von vier Rindern ift, vertrauen, fo ge= mahren Sie mir eine Unterredung von wenigen Minuten; ich

habe Ihnen Dinge von höchster Bichtigkeit mitzutheilen.

Es fostete mich weniger Dube, als ich gefürchtet hatte, ber Alten begreiflich zu machen, daß fie das Blatt Dig Ellen bringen und auf Antwort warten folle. Entweder hatte fie dergleichen Liebesdienste ichon öfter geleistet, oder, mas mahrscheinlicher ift: felbft alte taube Bauernfrauen bewahren fich für biefe Dinge bas angeborne Berftandniß - genug! lächelte fclau, ließ ben Thaler, ben ich ihr in die Sand gedrückt, in die Tasche gleiten, verbarg das Blatt sorgfältig unter dem Wollentuche, das sie über der Brust trug, und entfernte fich mit einer Gilfertigkeit, Die, in Anbetracht ihrer hohen Jahre, doppelt rühmlich mar.

Ich blieb gurud in ber größten Aufregung. Burbe fie mir antworten? und mas? - Die Minuten verrannen - ich eilte von der Thür nach dem Fenster, von dem Fenster nach der Thur, als ob der Boden unter meinen Füßen brennte -Da hörte ich die Alte die Huhnerstiege herauf keuchen.

brachte Antwort!

Ich vertraue Ihnen; aber ich kann Gie hier nicht feben.

Ich werbe ausgehen — nach dem Rabenthal —

Diefe Sandichrift bes fleinen englischen Billets mar fehr fritlich, und ich gablte in ber Gile vier ober funf orthographische Fehler; aber mas hat die Liebe mit der Orthographie gu schaffen, noch dazu mit der Orthographie junger Damen aus den amerikanischen Südstaaten! Die Hauptsache war, daß fie ja gesagt und ben Ort bes Renbezvous so schicklich als möglich gewählt hatte.

Gleich hinter dem Rurhause führte ein schmaler Pfad am Fuß des Burgberges auf eines ber Nebengäßchen des Dorfes, beffen alterthümliche Bauernhäuschen auf uralten cotlopischen Untermauern ruhen. Der Weg mar schmal und steil, nicht überall gang fauber und vielleicht deshalb wenig frequentirt.

trothdem er der fürzeste in das Rabenthal war, das man sonst nur auf einem langen Umwege erreichen kounte. Das Raben-thal hatte auch seine Schattenseiten, oder vielmehr es hatte thal hatte auch jeine Schattenseiten, oder vielmehr es hatte eigentlich gar keine Lichtseite, denn es war sehr eng, zwischen hohe, steile Felswände eingeklemmt, und die Wassertropfen, die beständig von den Farrenkräutern und Moosen zwischen dem trotzigen Gestein herabsickerten, funkelten und blitzten nur, wenn die Sonne am höchsten stand. Das war nun freilich sehr schön und poetisch, aber auch an einzelnen Stellen sehr naß, und diese poetische Rässe trug ebenfalls dazu bei, das Rabenthal für prosaisch trockene Gennüther unzugänglich zu machen.

zich hatte mich troßene Gemüther unzugänglich zu machen.
Ich hatte mich troß meiner Ungebuld auf dem Wege durch das Dorf nicht sehr beeilt, um Miß Ellen einen Vorsprung zu lassen; sobald ich aber das letzte Haus — eine halbverfallene Gipsmühle mit erblindeten Scheiben — hinter mir hatte, beschleunigte ich meine Schritte und erblickte nach wenigen Misnuten ein helles Kleid, das ich bald darauf — einigermaßen athemlos vor Eile und Aufregung — erreichte. Nicht zum mindesten vor Aufregung! Selbst für einen Gatten und Bater von vier Kindern verliert die Schönheit nichts von ihrem da-monischen Zauber, und wenn auch in diesem Falle die Reinheit meiner Theilnahme für das holde Geschöpf nicht durch den Schatten eines persönlichen Bunsches getrübt war, so war doch der Reiz des Abenteuerlichen, der bis jest über diesem ganzen seltsamen Handel lag, so groß, und das Gesühl der Berant= wortlichkeit, die ich freiwillig übernommen, so drückend, daß, als sie mir die Hand entgegenstreckte und ich zum ersten Mal die ichlanten Finger in den meinen fühlte, mein Berg wild schlug und es mir nicht gelang, auch nur ein Wort, geschweige denn das rechte Wort zu finden.

Aber diese Berlegenheit mahrte nur ein paar Momente. Die Blässe der lieblichen Wangen, die gerötheten Lider der schönen verweinten Augen, das angstvolle Beben des zarten Busens — das Alles gab mir, in dem Grade, als es mich bis in die tiefste Seele rührte, Besonnenheit, Muth und vor Allem die Sprache zurück. Ich ließ ihre Hand aus der meinen und sagte, indem ich sie durch eine Bewegung einlud, auf einem moosbewachsenen Stein Platz zu nehmen, der von einem weit vorspringenden Felsblocke überwölbt und ganz trocken war: Ich danke Ihnen, liebes Fräulein, daß Sie mir vertraut haben. Ich hoffe, Sie sollen es nie bereuen. Was in meiner Macht steht, Ihnen zu dienen, darauf mögen Sie so sicher rechnen, als ob ich Ihr älterer Bruder wäre,

Sie blickte zu mir empor — ich war an ihrer Seite stehen geblieben — und wollte etwas erwiedern, aber Thränen erstickten ihre Stimme; sie barg das Gesicht in beide Hände

und weinte bitterlich.

Ich sprach ihr Trost und Muth ein, so gut ich es vermochte, und wie es benn in folchen Momenten, wo nur Giner fpricht, mabrend zwei fprechen follten, zu gefcheben pflegt, bag ber Gine viel mehr fagt, als er im anderen Falle gefagt haben würde, fo erzählte ich ihr benn nach und nach Alles von Unfang an: wie ich Egbert gefunden, wie er mir das Geheimniß feiner Liebe fcon in der erften Stunde offenbart, wie ich ihm abgerathen, wie er treu geblieben, wie ich bann wieder feine Liebe auf alle Beise begunftigt, trotbem ich mir in feinem Augenblide das Bedenkliche und Gefährliche eines folchen Berhältniffes verhehlt; wie aber gerade bas Auftreten bes Grafen. ber ihrer in jeder Beziehung - nur nicht vielleicht in ber bes Bermogens - unwurdig fei, Egbert's Leidenschaft nur erhöht und ebenfo mein Berlangen, eine Entscheidung berbeizuführen, geschärft habe. Und eine Entscheidung muffe jest eintreten, wenn, wie ich gehört, fie Tannenburg in wenigen Tagen mit dem Jagdichloß bes Herzogs vertauschte in Gesellschaft bes Grafen, als beffen Berlobte fie bann mohl nach Tannenburg zurudfehren murbe - falls fie überhaupt gurudfehrte.

Das junge Mädchen hatte durch ihre jest spärlicher fließens ben Thränen hindurch mir eifrig zugehört, und das hatte mir auch den Muth gegeben, weiter und weiter zu sprechen. Als ich des Grafen erwähnte, sah ich, wie ein Zucken durch den schlanken Körper flog. Sie schüttelte heftig den Kopf und blickte mich dann mit ihren großen seuchten Augen angstvoll an. Ich weiß es, daß Sie ihn nicht lieben, sagte ich; und wenn ich es nicht schon vorher gewußt hätte, würde mich die Scene gestern Abend, deren freiwillig-unfreiwilliger Zeuge ich gewesen bin, über Ihre Gesühle nach dieser Richtung hin aufgeklärt haben. Aber, theure Miß, der Widerstand so manches jungen Mädchens gegen eine ungewünschte, ja verhaßte Verbindung ist durch das Drängen und Orohen liebloser Verwandten gebrochen worden, und ich wiederhole: die Reise, die Sie vorhaben, erfüllt mich sür Sie mit schwerer Sorge. Sie werden das Schloß des Herzogs als die Braut des Grasen verlassen.

Nein, nein! rief das Mädchen, indem sie plöglich aufsprang und die Hände wie zur Abwehr von sich streckte: nie werde ich diesen Menschen heirathen! nie! lieber sterben als das!

Ich hatte mit Absicht die Gefahr, die sie lief, zu einer Berbindung mit dem Grafen gezwungen zu werden, so groß geschildert, um sie zu einer bestimmten Erklärung zu drängen. Dennoch überraschte mich die so plötzlich hervordrechende Leidensichaft des jungen Mädchens dergestalt, daß ich einen Augenblick ganz überhörte, wie sie auf einmal, während ich nur immer englisch gesprochen hatte, deutsch zu reden begann. Dann freislich kam mir mit diesem Gedanken ein anderer, der mir ein ganz neues Licht über die Situation ausgoß.

Sie sind eine Deutsche, rief ich; gestehen Sie es: Sie sind eine Deutsche, sind nicht die Tochter jenes Mannes, gehören gar nicht zu jener Familie! D, dann ist Alles gut, kann noch Alles gut werden! Welche Bande Sie auch immer mit jenen Menschen verbinden, wenn es nicht die des Blutes sind — sie werden sich lösen lassen. Ich bitte, ich beschwöre Sie: vertrauen Sie sich mir an! Eine solche Gelegenheit, es frei zu können, kommt uns so leicht, kommt uns vielleicht nie wieder. Aber klar muß ich sehen können, wenn ich helsen soll, wenn Sie wollen, daß ich Ihnen, daß ich ihm helse, und Sie müssen das wollen, wenn Sie ihn sieden, wie ich jetzt mehr als je glaube.

Ja, ja, ich — o mein Gott, was soll ich thun! was soll ich thun! ich bin bas unglücklichste Geschöpf! murmelte bas

arme Rind, indem es auf den Steinfitz zurudfant und bas

Beficht mit ben Sanden bebedte.

Sie hatte die letten Worte wieder englich gesprochen. Ich stand rathlos da. Die Bermuthung, daß sie nicht die Tochter ihres Baters, daß sie eine Deutsche sei, kam mir jett thöricht, ja abgeschmackt vor.

Plöglich liegen sich irgendwo iber uns in ben Tannen, welche die Felsen fronten und durch die fich ein Pfad, ben ich nicht kannte, gieben mochte. Stimmen boren. Ellen fprang auf,

zitternd.

D, mein Gott, flüfterte fie, wenn bas mein Bater mare!

ich bin verloren! er murbe mich tobten!

Sie stand mit vornüber gebogenem Kopfe lauschend. Die Stimmen kamen jett, obwohl noch immer nicht beutlich, aus größerer Nähe zu uns.

Um Gotteswillen, retten Sie mich! rief bas Mabchen, frampfhaft mit ihren beiben handen meine hande erfaffenb.

Wenige Schritte von uns, gegenüber ber Seite, von ber Die Stimmen zu kommen ichienen, gog fich zwischen ben fteilen Felsen eine mit Steingeröll ausgefüllte Schlucht in Die Bobe. über die fich im Frühjahr ein jest ausgetrodneter Wafferfall in das Rabenthal ergießen mochte. Die Schlucht mar fehr eng und verlor fich oben in dichten Tannen. Wenn es mir gelang, bier hinaufzuklimmen - und in folden Momenten gelingt einem Alles - mar ich in weniger als einer Minute für Jeden fpurlos verschwunden, und das Madchen fam, wenn man fie traf, von einem einsamen Spaziergange. Ich brudte ihr bie Banbe, fagte ihr mehr burch Blid und Geberbe, als mit Worten, baf fie ben Weg, den wir gefommen, gurudgeben moge, und mar schon im nächsten Augenblicke in einem tollfühnen Unlauf Die Schlucht halb hinauf. Die Steine, auf die ich meine Fuße fette, wichen unter mir fort und polterten hinab, die Farrenfrautbusche und Binfterstauben, an die ich mich klammerte, blieben mir in ben Banden - aber ich arbeitete mich - ich weiß nicht wie in unglauolich furger Beit vollends in die Bohe, freilich nicht, ohne, oben angelangt, mit fochender Bruft, athemlos ben Stamm

einer Tanne umflammern zu muffen, um mich nur auf ben

Füßen halten zu fonnen.

Und nun, als mir eben der Athem und die Besinnung allmälig wieder kamen, hörte ich zu meinem Schrecken die Stimmen,
benen ich hatte ausweichen wollen, ganz in meiner Nähe. Es
war ofsendar: ich hatte mich, wie man das in Bergschluchten
so oft thut, in der Richtung, aus der die Stimmen erschallten,
geirrt, und war ihnen mit Ausbietung aller meiner Kraft entgegen gesausen. Was sollte ich thun? Zurück konnte ich nicht,
ohne den Hals zu riskiren — wozu mir denn doch, Alles wohl
erwogen, eine unbedingte Röthigung nicht vorzusiegen schien.
Es blieb mir nichts übrig, als auf dem Psade, der, wie ich
jest sah, an dieser Stelle dicht an dem Rande der Schlucht
hinführte, weiter zu schreiten, mit der Miene Jemandes, der sich
auf einer Morgenpromenade an frischer Waldust, Sonnenschein
und Bögelzwitschern harmsos ergöst und dazu behaglich die
Melodie von "Herr Heinrich saß am Bogelheerd" pfeift.

Ich hatte kaum die ersten drei Tacte gepfiffen, als die Stimmen, die mir nun schon ziemlich nahe waren, plößlich verstummten. In der Gewißheit, im nächsten Augenblicke auf den Feind zu stoßen, pfiff ich herzhaft weiter und war eben bis zur "lieben Nachtigall" gekommen, als bei einer Wendung des Pfades plöglich — Herr Linder vor mir stand, während ein helles Gewand, das nur die slüchtigen Glieder Käthchen's von Pusterhausen umspielen konnte, zwischen den Stämmen der

Tannen davonflatterte.

Die Ueberraschung war zu groß und zu angenehm, als daß ich ein herzliches, wenn auch stilles Gelächter hätte unterbrücken können, in welches der Dichter, nach kurzem Besinnen, ebenso herzlich, wenn auch noch stiller, einstimmte.

Ich bitte taufendmal um Bergeihung, fagte ich, aber mer

hatte ahnen fonnen, daß -

Wir schon so weit waren, unterbrach mich der Sanger mit einem bezeichnenden Blick nach der Richtung, in welcher das helle Gewand verschwunden war. Ja, lieber himmel, ich hatte das auch gestern um diese Zeit noch nicht geahnt; aber diese Tannen scheinen mit ihrem Duft auch Liebe auszuströmen, also daß der ganze Wald davon erfüllt ist. Ich glaube, hier irgendwo herum muß der Benusberg liegen, und es soll mich gar nicht wundern, wenn ich eines schönen Morgens oder lieber Ubends der hohen Frau selber begegne.

Bas Ihnen um fo leichter paffiren tonnte, als fie für flotenipielende Schafer und im Balbe irrende Minnefanger

immer ein besonderes Faible gehabt hat.

Freilich, sagte Linder, und kann man es ihr verdenken? die Liebe kostet Zeit — und wer hat so viel Zeit als ein Schäser? die Liebe weiß nicht, was sie will — ein irrender Minnesanger weiß es auch nicht. Ach Gott, wer ist vor seinem eignen Herzen sicher!

Und der Dichter seufzte tief, mahrend er seine Cigarrentasche hervorlangte und mir ebenfalls von seinem Borrath anbot.

Mur, mer feins hat, meinte ich.

Sehr mahr, entgegnete Linder, sehr mahr; und folglich der um so weniger, dessen Herz — danke, sie brennt schon — dessen Herz um so reicher ist. Ja wohl, der Reichthum des Herzens, der Ueberschwang der Empfindung — das ist es, was den Willen irrt, daß wir die Uebel, die wir haben, lieber ertragen, als zu unbekannten fliehen. Denn, gestehen wir es uns, sieber Freund, ein Uebel ist der Schaukelzustand all' dieses Neigens von Herzen zu Herzen, diese Langens und Bangens in schwebender Bein. Alle kann man sie doch nicht heirathen, aber wiederum der Gedanke, eine zu heirathen, und hinterher, wosür doch Millionen gegen eins spricht, zu sinden, daß sie die Rechte nicht war — das ist zu furchtbar; vor diesem Gedanken erbleicht die Farbe der robustessen Entschließung.

Und mas fagt fie bagu?

D, sie sagt gar nichts — bas ist eben bas Reizende an ihr. Ich hasse bie spirituellen Weiber, die schon Alles wissen, schon Alles tausendmal empfunden haben. Nein, sie lächelt nur, verdeckt mit einer holden, stummen Pause die tiefsten und breitessten Lacunen ihrer Bildung, und lächelt wieder, als hätte sie das geistreichste Ding von der Welt gesagt. Sie ist ein Engel.

Sollte Ihnen diese ftummlächelnde, seelenlose Pfnche nicht

mit ber Zeit langweilig werben? fragte ich.

Unmöglich! rief Linder. Sie kann mir nicht langweilig werden, denn fie langweilt mich bereits; aber gerade dieser Umsstand scheint mir entscheidend. Ich sehe in dieser Langeweile, die, wie ich anzunehmen Grund habe, schon jetzt gegenseitig ist, die reine Regation, welche, nach den Gesetzen der Polarität, aus sich die reine Position einer glücklichen Ehe hervortreibt.

Spielen Sie nicht mit dem Feuer, lieber Freund, Sie moch-

ten fich garftig verbrennen.

Sch hör' Uluffen, ben vielerfahrenen, reben, entgegnete Linber; aber ich tann Gie verfichern, ich fpiele gar nicht, im Begentheil: ich bin noch niemals fo profaijch ernft gemefen. Es hat ja Jeber, der kein Neuling ift, so eine Art von Mafftab für feine Empfindungen. Der Gine tann, wenn er ernftlich liebt, nicht rauchen, ber Undere nicht ichlecht über die Frauen fprechen hören; ich für mein Theil fann, wenn ich grundlich verliebt bin, also nicht beirathen will - benn ich merbe niemals aus Liebe beirathen — tein Sonett machen. Bang natürlich! man greift nie zu fünstlichen und noch bagu fremben Formen in Augenbliden mahrer Erregung. Beute Morgen nun - Sie werben aus biefem Umftande mit Leichtigfeit ben richtigen Schluß ziehen - wurde ich angenehm überrascht und zugleich über die prosaische Ernsthaftigkeit meiner Absichten freundlich aufgeklart, als ich, einem Berfprechen nachzukommen, bas ich geftern etwas leichtfinnig Fraulein Rathchen gegeben hatte, ein Gedicht auf sie machen wollte und dabei ohne Weiteres in die Form des Sonetts gerieth. Ich weiß nicht, ob ich -

Aber, lieber Freund, wie können Sie zweiseln! rief ich, Sie wiffen, wie hoch ich Ihr Talent schätze, und für Alles, was Sie mir mittheilen, selbst für das vielleicht weniger Gelungene, dankbar bin.

Nun, es ist in der Form nicht so schlecht, sagte der Dichter, urtheilen Sie selbst! und er recitirte, indem er stehen blieb, und fr. Spielhagen's Werte. VIII.

mich durch eine schmale Spalte ber fast geschloffenen Liber feiner langgeschlitten Augen fixirte:

"In jeder andern Stadt ein ander Mädchen! — Das war mein wildes Wort in frühern Tagen — "Der Thoren spotte ich, die Ketten tragen Aus federleichten, weichen Sommersädchen;

Nein! neue Lieb' in jebem neuen Stäbtchen!" Run muß ber Spötter bitter sich beklagen, Run fühlt er selbst in Ketten sich geschlagen, In Ketten sond'rer Art, mein holbes Käthchen!

Des Armen bent' ich, ben am Strand, bem flachen Bon Liliput, bas Bolt ber schlauen Kleinen Umstrickte tausenbfach in wen'gen Stunden.

Wie er erwacht, er weiß nicht, soll er lachen, Soll er ber Schmach, ber unerhörten, weinen: Doch lachend, weinend – ist er überwunden"

Bravo! sagte ich.

Nicht mahr, sagte ber Dichter, es ift nicht schlecht; und bann, wissen Sie, kann es für spätere Zeiten nicht schaben, wenn ich jest schon gleichsam zu Protokoll gebe, daß die Sache zum Lachen ist.

Dder jum Weinen, meinte ich.

Oder zum Weinen; wir können uns ja darin theilen; es wäre ungalant, wenn ich Alles für mich behalten wollte. Aber, um auf etwas Anderes zu kommen, werden Sie heute Nachsmittag von der Partie sein?

3ch denke.

Ich auch! sagte ber Dichter; solche Bald= und Biesenpartien sind von bem schalthaften Gott ber Liebe eigens erfunden, um Gelegenheit zu machen. Auf Biebersehen also!

Der Dichter reichte mir die Hand nit leisem Druck und ging in das Aurhaus, zu dem wir unter so gewichtigen Ge-

fprächen unvermerkt gurudgefommen maren.

Ich eilte in den Kurgarten, wo ich Egbert im Schatten eines Baumes sitzend bemerkt hatte, wie er mit der Miene des

Weisen von Sprakus geheimnisvolle Figuren in ben Sand zeichnete.

Ich salutire den gelehrten Herrn, sagte ich, an seiner Seite

Plat nehmend: Ihr habt mich weidlich schwigen machen.

Du siehst in der That sehr echaufsirt aus, erwiederte Egbert murrisch, ich habe Dich vergebens erwartet; wo bist Du gewesen?

Eurer Gnaden zu bienen: im Dienste Eurer Gnaden, erwiederte ich, mir den Schweiß abtrodnend, der mir noch immer

von ber Stirn perlte.

Saft Du fie gesehen? fragte Egbert, fich mit Lebhaftigkeit

zu mir wendend, ich nicht.

Das glaube ich; man kann sich nicht mit zwei Herren zu

gleicher Beit ein Rendezvous geben.

Egbert sah mich so erschrocken an, als ob er plötslich Spusen eines im Stillen bereits weit vorgeschrittenen Wahnsinns an mir entbeckt habe.

Bist Du -

Berrudt? o nein, ganz und gar nicht, und nun höre ein-

mal aufmerkjam zu!

Ich erzählte ihm Alles, was mir, seitbem wir uns gestern Abend getrennt hatten, begegnet war. Die Ohnmachtsscene mit dem enteilenden Grasen und dem hilseklingelnden Vater versetze ihn in unbeschreibliche Wuth; ich hatte alle Mühe, ihn zurückzuhalten, daß er nicht sosort hinlief, um an dem Grasen persönliche Rache zu nehmen. Mit einem nicht minder großen, wenn auch weniger peinlichen Interesse erfüllte ihn die Erzählung des Stelldichein im Rabenthal, das leider abgebrochen werden mußte, als ich hossen durste, die junge Dame endlich zum Sprechen gebracht zu haben. Indessen waren doch verschiedene Punkte in ein klares Licht gesetzt worden. Zuerst ihre Liebe zu Egbeut, von der Egbert jetzt so wenig wissen wolte, als ob eine solche Vermuthung anszusprechen, oder gar von einer Gewißheit zu reden, eine persönliche Beleidigung für ihn in sich schließe.

Ich bitte Dich, rief er, sage mir nichts mehr bavon! Ich

weiß, daß es unmöglich ift. Ich will mich nicht mit einem Gedanken tragen, der mir wie ein Frevel porkommt, ein Frevel an diesem holdseligen Mädchen.

Und mas hat fie im Rabenthal gewollt? Frgend einen zwingenden Grund muß fie doch gehabt haben, und bas fann

nur Die Liebe gewesen fein.

Dder die Berzweiflung, fagte Egbert; denn das ift ja flar, daß man fie zwingen will, den verdammten - Egbert germalmte das Ende der Phrase zwischen seinen knirschenden Bah-nen, schluckte es mubsam hinunter und fuhr dann fort: Dun fucht bas arme Madchen Silfe, wo es Silfe findet, und meshalb follte fie da nicht Dich -

Ebenfo gut nehmen, wie einen Andern? fehr fchmeichelhaft! Aber, Egbert, wir haben nicht Zeit, mit einander Berftedens gu fpielen. Sage mir lieber, wie fommt fie gu ihrem Deutsch? und was bedeutet es, daß man diesen Umftand so sorgfältig verheimlicht hat? daß der Amerikaner mir selbst und überall versichert hat, Niemand von seiner Familie außer ihm verstehe eine Gilbe beutsch?

Ich erkläre mir bas fehr einfach, erwiederte Egbert; er weiß es vermuthlich wirklich nicht, daß fie deutsch versteht; fie find ja schon seit mehreren Monaten in Deutschland: in Baben. Berlin, mas weiß ich. Sie wird es heimlich gelernt haben, zu ihrem Bergnügen. Du fiehst ja, daß sie von der übrigen Fa= milie so gut wie losgetrennt ift. Bielleicht hat fie auch ein ganz besonderes Sprachtalent; Diefe amerikanischen Damen follen ia manchmal erstaunlich viel wiffen.

Ich murmelte etwas von mangelhafter Orthographie, in= bem ich ben Bettel, den fie mir heute Morgen durch die taube Alte geschickt hatte, aus ber Westentasche nahm und ihn Egbert

überfette.

Egbert ließ fich ben Bettel geben, ihn mit ftrenger, faft finsterer Miene betrachtend, wie ein Lehrer ein fehr migrathenes Exercitium. Dann faltete er ihn mehrmals zusammen — offen-bar in tiefster Zerstrenung — und stedte ihn — augenscheinlich, ohne zu miffen, daß er es that - in feine Westentasche. Ich dachte großmüthig, Westentasche ist Westentasche, und lenkte seine Ausmerksamkeit auf den bedeutenden Bortheil, der uns durch den Umstand, daß Miß Ellen deutsch verstand, erwachsen seit Tett kommt es wahrlich nur auf Dich an, rief ich; darauf, daß Du die erste beste Gelegenheit benutzest, ihr Deine Liebe zu gestehen, endlich einmal für Dich selber zu sprechen. Ich für mein Theil din froh, daß ich meines undankbaren Dienstes überhoben din. Ihr braucht mich nicht mehr; nun seht aber auch selber zu, wie Ihr sertig werdet.

Du wirst mich nicht verlassen, Frit! sagte Egbert, indem er meine beiden Sande ergriff und mir angstvoll mit seinen

guten Angen in Die Augen ichaute.

Es waren dieselben Augen, deren ich mich von der Tertia her so wohl erinnerte, wenn er des Morgens um halb acht die lateinische Präparation noch nicht angesangen hatte, und ich ihm, behufs schnellerer Geschäftserledigung, die Bedeutungen der fürchterlichen Worte mit Bleistift am Rande notirte.

Ich brückte ihm bie Hände. Wir gingen bis zum Mittag im Kurgarten auf und ab, die Möglichkeiten der Fahrt heute

Nachmittag besprechend.

Bu der wurde lebhaft geruftet. Rach getroffener Berabredung follte das Mittagsmahl heute eine Stunde früher eingenommen werden, und zwar in ber offenen Salle bes Gartens, ba ber große Saal im Kurhause bereits zu bem Ball, mit bem bas Fest murbig geschlossen werden follte, geschmuckt murbe. Doch fand fich die Gesellschaft in der Salle nur fehr fparlich ein. Ginige hatten porgezogen, lieber ein ficheres Frühftud einzunehmen, als auf ein unficheres Mittagbrod zu marten, und erschienen in Folge beffen gar nicht. Bu biefen gehörten bie Umerifaner. Undere waren mit ihrer Toilette nicht fertig geworden und famen jum letten Gang - wie die Damen von Bufterhaufen (schmerglich erwartet von Beren Linder, der feinen Gram über das lange Ausbleiben der Angebeteten vergeblich burch doppelte Portionen zu befämpfen gesucht hatte); wieder Undere maren wohl rechtzeitig erschienen, aber offenbar in der übelften Lanne. Dies mar ber Fall mit bem gefammten englischen Kränzchen, vor Allem mit Frau Juftigrath Schermenzel, beren blagrothes Saubenband, das fie fehr fest unter bem Rinn zusammenzubinden pflegte, fortwährend in ber Nabe des rechten Dhres der Fran Oberpost-Directorin von Dinde in madelnder Bewegung war, mahrend die fleinen, blaffen Augen ber Dame beständig giftige Blicke nach ber Seite bes Tifches marfen, mo fich die Schaar der Treuen um Frau Berkules und Fraulein Rernbeißer gefammelt hatte, und wo ebenfalls ungemein eifrig conversirt wurde mit gelegentlichem Beletonfeuer ärgerlicher Blide nach ber Richtung bes englischen Rranzchens. 36 fab auch, wie Doctor Rühleborn, als girrende Friedenstaube, von einer Bartei zur anderen flatterte, aber ohne daß ihm Jemand fein Delblatt abnehmen wollte. Ich hatte die Gefellschaft mahrend meiner Anwesenheit in Tannenburg eifrig genug ftudirt, um ungefähr zu miffen, mas diefe Aufregung hervorgebracht hatte, und wo meine Wiffenschaft zu Ende ging, konnte Linder, ber Allwissende, nachhelfen.

Die Sache ift die, fagte Linder, indem er einen Sühnerflügel tranchirte, daß wir nur vier große Leiterwagen, zu zwanzig Bersonen jeden, haben; außerdem die Chaife bes Wirthes, die von den Amerikanern occupirt ift, des Doctors Bhaëton, in welchem nur fur zwei Blat, und ein paar Einspänner, die alle ichon befett find. Das hat bei fonstigen ähnlichen Gelegenheiten ausgereicht; man behalf fich eben und theilte friedlich die Leiden einer Leitermagenfahrt. Aber Unwesenheit des Bergogs hat den Samen der Zwietracht in Die Gefellschaft geftreut, und Diefer Samen ift in ben letten zwei Tagen herrlich aufgegangen. Meine Schwiegermama hier lächelte ber Dichter — ist durch das Benehmen des englischen Kränzchens bei Emma's und Rathchen's Unfallen tobtlich beleidigt und hat ihnen offene Fehde angefündigt. Richt minder offene Gehde, wenn auch aus einem mir näher liegenden Grunde, muthet zwischen meinem blonden Rathchen und ber brünetten Frau Herfules, die, ach! nicht mehr mein ift. Wiederum haben die Corbeeren des englischen Krangchens Fraulein Rernbeiger nicht ichlafen laffen; fie hat proponirt und es burchgesetzt, daß die Kinder der mater pulchra bei der Einweihung des Herzogensteines eine große Rolle spielen — ich
glaube, Blumen streuen sollen — oder ein ähnliches Nonsens,
während mater pulchra selbst als Waldstrau erscheinen und ein
Gedicht — natürlich von Fräulein Kernbeißer — recitiren wird.
Nun bringen Sie einmal diese Capulets und Montecchis in
den drei Leiterwagen unter, denn einer geht ab für die Musik.
Kühleborn's dipsomatisches Genie wird ein weites Feld haben.
Sehen Sie nur, wie er vielgeschäftig von einer Gruppe zur
andern rennt! Und da kommen die Wagen schon!

In der That rangirten fich diese eben auf dem großen Plat vor dem Kurhause. In demselben Augenblide brachen auch die drei Hauptparteien, die Führer voran, aus dem Rurgarten auf und eilten in ichnellem Schritt, ber gulett in einen furzen Trab fiel, ben Wagen zu, um im Namen ber Bartei von benfelben Befit zu ergreifen. Ungludlicherweise aber mar Diesen breien eine vierte Bartei zuvorgekommen, eine Schaar von meift jungeren, alleinstehenden Berren, die die Regelbahn und das Billardzimmer zu vereinigen pflegte, und die es fich ebenfalls nicht nehmen laffen wollte, bei ber Fahrt "unter fich" gu fein. Bergebens, dag Doctor Ruhleborn mit feiner gangen Beredtfamteit für "bunte Reihe" plaidirte. Der Regelflub wollte nichts bavon miffen; wer noch zu ihnen hinauf wolle, moge kommen, aber hinunter fliegen fie nicht wieder. Go blieben benn für die Anderen eigentlich nur noch zwei Wagen, die gu besteigen man fich beeilen mußte, benn bie Bferbe, von bem großen Lärm rings um sie her erschreckt, fingen an unruhig zu werden. Frau Herfules, die sehr nervös war, kreischte, die schönen Kinder schrieen; Doctor Kühleborn, dem die Geduld zu reifen anfing, nahm einen Befehlshaberton an und machte Die Sache nur noch schlimmer; ber Wagen bes Kegelklubs, ber seine Ladung eingenommen — auch Egbert und ich hatten hier ein Unterkommen gefunden — sette sich in Bewegung; von dem Musikantenwagen, der, vorauffahrend, schon die Ede des Rurhauses paffirt hatte, erschallten programmmäßig die feierlichen Rlange von: "Dug i benn, muß i benn jum Städtl binaus"

zur Berzweiflung einiger Dorfhunde, die der Spektakel herbeisgelockt. Mein letzter Blick siel auf die Wirthschaise, welche noch immer der Amerikaner harrte, und auf Käthchen von Bustershausen, welche offenbar keinen Platz hatte sinden können, und jetzt an Linder's treuem Arm von Wagen zu Wagen geseitet wurde, aber ohne daß sich von irgendwoher liebevolle hände nach ihnen auszustrecken schienen.

## VIII.

Indessen mußte sich doch irgendwie Alles arrangirt haben, benn als wir nicht weit hinter Tannenburg die steil ansteigende Chaussee langsam hinauftlommen, konnten wir, da wir die zweiten in der Reihe waren, die ganze Karavane an einer Stelle überblicken. Die Chaise mit den Amerikanern schloß den Zug; aber ich sah sie nur einen Augenblick, dann machte der

vielfach fich folangelnde Weg eine Biegung.

D bu herrliche Fahrt durch das Waldgebirge im zaubershaften Licht eines Herbstnachmittags! wie gern dent' ich deiner, wenn im schattig fühlen Zimmer ein bequemer Fauteuil mich umfängt! Wie hüpfte mir das Herz im Leibe bei den enerzischen Stößen des Leiterwagens, die ich, gerade über einer der Uchsen siehen, so zu sagen, aus erster Hand erhielt! wie nerzvenstärkend waren die elektrischen Schläge, welche man in das Rückgrat empfing, sobald man einen Versuch machte, an der guirlandenunwundenen Leiter nach hinten ein Lehne zu suchen! welch herzliches Gelächter erweckte es, wenn man, während der muntere Wagen über einen Stein hüpfte, seinem vis-à-vis in die Arme flog! Wie blendend schön war der Glanz der schrägen Sonnenstrahlen, die nicht müde wurden, mir auf der ganzen Fahrt direct in die Augen zu scheinen! wie tief poetisch der Gelang der Jünglinge des Kegelksubs, die, von der Situation

begeistert, in folgerichtiger Ideenassociation "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" unisono anstimmten! wie aufregend der Moment, als an einer abschüssigen Stelle des Weges der vierte Wagen, dessen ser Reihe brach und in rasselnder Eile an uns vorübersdonnerte, während die geängsteten Insassen die Damen des englischen Kränzchens mit ihren Herren — ein Zetergeschrei erhoben, laut genug, alle seit zwei Jahrtausenden eingeschlafenen Oryaden des Waldes aus ihrem Schlaf zu wecken! Obu herrliche, herrliche Fahrt! man fühlte förmlich eine Entätäusgung, als du nach zwei Stunden, ohne daß ein romantischer Unfall eingetreten wäre, vor dem Chaussehause auf dem

Nonnentopf ein gang gewöhnliches Ende nahmft!

Denn hier war die erste Station der Festfahrer. Bom Nonnenkopse sollte nach dem Programm unter Vortritt der Musif und Führung des Hern Winzig, den man zu diesem Zweck engagirt hatte, paarweise durch den Forst auf schmalen, nur dem Jäger bekannten Pfaden zur Landgrasenschlucht gezogen werden, wo über dem verlassenen Porphyrschacht der Stein sich erhob, dem die Feier des Tages galt. Den Rückweg wollte man in der Kühle des Abends zu Fuß machen über die Helenquelle, auf einem ziemlich steilen, aber viel näheren Wege. Man war froh, die Wagen los zu sein, über deren mangelhafte Construction nur eine Stimme war. Das ungsückliche Bergnügungs-Comité wurde mit Vorwürsen überschüttet; Doctor Kühleborn bewies vergeblich, daß eine Leiterwagenfahrt die gesündeste Motion von der Welt und die Menschheit eigentlich erst krank geworden sei, seitdem man die Thorheit begangen habe, die Wagen in Federn zu hängen.

Nun, meine Nerven werden dies sobald nicht verwinden, sagte Frau von Pufterhausen, die sich, in Ermangelung eines ihrer würdigeren Platzes, auf einen Chaussestein gesetzt hatte;

Du fannft von Glud fagen, Rathchen!

Käthchen war, als sie am Arm ihres Sängers durch bie überfüllten Leiterwagen irrte, von dem Inhaber eines der Ginspänner, einem behäbigen Bremer Kaufmann, der in weiser

Borsicht dies Fuhrwerk schon gestern Mittag mit Beschlag belegt hatte, aufgesordert worden, das noch restirende Drittel seines Sitzes (zwei Drittel brauchte er nothwendig selbst) einnehmen zu wollen, und sie hatte dies Anerdieten angenommen, während sich der Sänger noch irgendwo auf einen Leiterwagen klemmte. Die Folge davon war, daß der Bremer, den man im Pusterhausen'schen Lager die dahin gar nicht beobachtet hatte, auf dem Ronnenkopse der dankbaren Mutter in aller Form vorgestellt und von derselben des gnädigsten Empfanges gewürdigt wurde. Ich sürchte nur, herr

A. B. Meier, fagte ber Bremer, Firma A. B. Meier und

Compagnie.

Ach, danke! mein Gedächtniß ist so erbarmlich, ich fürchte, Herr Abemeier, mein Kathchen wird Sie sehr belästigt haben.

Im Gegentheil, rief Herr A. B. Meier, im Gegentheil, die Last ist ganz auf meiner Seite! zweihundert Pund ZoU=gewicht netto unter Brüdern! und der joviale Bremer lachte überlaut, Frau von Pusterhausen lächelte, Fräulein Emma kicherte, und Fräulein Käthchen schlug erröthend die Augen nieder.

Spiritus flau, Leberthran begehrt, murmelte Linder, der neben mir ftand und eben fo wie ich biese Scene beobachtet

hatte: meinen Gie nicht?

Ich hatte nicht Zeit, die weiteren Coursnotirungen des Sängers abzuwarten, denn meine Aufmerksamkeit war bereits anderweitig in Anspruch genommen. Die Amerikaner, welche mit ihrer Chaise den Zug geschlossen hatten, waren eben angelangt. Der Graf, welcher neben dem Kutscher auf dem Bock gesessen, war herabgesprungen, den Damen beim Aussteigen behilflich zu sein; Mr. Cunnigsby verhandelte mit dem Kutscher, wie es schien, nicht zur Zusriedenheit des Mannes, der wiederholt den Kopf schüttelte und, als der Amerikaner sich von ihm abgewandt hatte, ein Gesicht schnitt, während er langsam die Stränge abstreifte. Dies siel mir auf. Die anderen Wagen waren bereits wieder umgekehrt, oder im Begriff, fortzusahren. Sollte der Amerikaner den Rückweg zu Wagen machen wollen und so

einen Blan, ben ich heute Morgen mit Egbert verabrebet hatte, vereiteln?

Ich suchte Egbert, konnte ihn aber nicht entbeden. Bielsleicht war er schon vorausgegangen. Der Zug, in den untersbessen — Dank dem unermüblichen Eifer Doctor Kühleborn's und seines Generalstabes — eine Art von Ordnung gekommen war, setzte sich eben in Bewegung, voran der Niese, als Führer, dann die Musik, welche: "Wer hat dich, du schöner Wald" blies; dann die Jünglinge des Regelklubs, fahneschwenkend und unisono den Text zur Melodie singend, hinter ihnen die schönen Kinder der schönen Wutter, weißgekleidet und Blumenkörbe tragend, dann die übrige Gesellschaft, paarweise, die Amerikaner — was nan sehr beifällig bemerkte — mitten darunter, Ellen am Arm des Grasen, wie ich nur noch eben flüchtig sah, denn ich hatte mich hinter ein paar krause, junge Tannen gesteckt, ungeduldig harrend, daß der Zug ganz an mir vorübergezogen sein würde.

Endlich waren die Letten im Walbe verschwunden, der Plat vor dem Försterhause war leer bis auf die Chaise der Ameristaner; der Kutscher stand bei den Pferden und kraute sich hinter dem Ohr, von dem er die Mütze geschoben hatte. Ich trat

rasch auf ihn zu.

Run, fagte ich, und Sie bleiben hier, Christian? wollen benn die Amerikaner guruckfahren?

Sie wollen ja wohl, fagte Chriftian.

Haben Sie benn das gleich ausgemacht, Christian? Es schien mir, als ob Sie mit dem Amerikaner sich nicht einigen könnten.

Es war nichts nicht ausgemacht, sagte Christian; aber ich bachte, ich könnte auch zurücksahren, wie die Andern. Willst still stehen, Fuchs! und Christian ließ seinen Beitschenstiel uns sanft auf die Nippen bes Sattelpferdes fallen.

Und heute ift noch bagu Bor-Kirmeg, Chriftian; ba wird gewiß in ber Schenke getangt; es wird fpat werben, bis Sie

zurückfommen.

Chriftian marf einen verzweifelnben Blid nach bem Simmel, an welchem die heiße Nachmittagssonne icon ziemlich tief ftand.

Hören Sie, Christian, sagte ich, wenn vorher nichts aussgemacht war, sind Sie eigentlich gar nicht verpflichtet zu bleiben; es mußte Ihnen denn auf das Trinkgeld, das Ihnen der Amerikaner versprochen haben wird —

Christian lachte höhnisch. Ja wohl versprochen! ich habe aber noch keinen Groschen zu sehen bekommen, und fahre sie nun schon drei Wochen lang jeden Tag im Walbe herum.

Ich griff in die Tasche.

Christian, sagte ich; ich glaube, Sie werden noch lange vergeblich auf das versprochene Trinkgeld warten. Jedenfalls sind fünf Thaler in Ihrer Hand besser, als zehn, die mögelicherweise in des Amerikaners Portemonnaie steden bleiben. Und nun machen Sie, daß Sie Ihre Pferde wieder angeschirrt bekommen, und trinken Sie heute Abend auf meine Gesundheit.

Christian sah mich verblufft an, tratte sich mit ber einen Hand hinter bem Ohr, ließ aber gleichzeitig aus ber andern — ber größern Sicherheit wegen — bas Geld in seine Tasche gleiten, schob dann die Mütze mit einem resolutem Ruck zurecht und griff den Pferden in die Zügel, sie wieder vor den Wagen drangend.

Recht so Christian, sagte ich; unser Giner will auch sein

Bergnügen haben.

Christian, der schon wieder auf dem Bock saß, grinste, hieb auf die Pferde und suhr so schnell davon, als ob statt der Umerikaner sein eigenes böses Gewissen in der Chaise säße. Ich verfolgte den davonrollenden Wagen mit den Blicken, bis er hinter einer Waldecke verschwunden war, dann eilte ich dem Festzuge nach.

Bon dem war natürlich nichts mehr zu sehen, aber ich hörte, wenn auch nur schwach und undeutlich, die Klänge der Musik. Ich hoffte, in zehn Minuten die Wallfahrer einzuholen.

Unglücklicherweise theilte sich ber Weg. Ein Pfad führte burch ben Hochwald bergab, ein anderer an bem Rande des Walbes hielt sich auf ber Höhe, ja schien noch höher führen zu wollen. Ich schling nach furzem Besinnen ben letteren ein, da ich mich erinnerte, gehört zu haben, daß der zukunstige

Berzogenstein einer der höchsten Bunkte der Umgegend sei. Freilich verstummte die Musit, nachdem ich faum hundert Schritte gemacht hatte, aber fie konnten boch nicht "Wer hat bich, bu

schöner Wald" mit Grazie in infinitum spielen. Schön war ber Wald — bas empfand selbst ich, so febr auch mein Ropf in biesem Augenblide mit anderen Dingen angefüllt war. Noch nie hatte ich ihn so schön gesehen, noch nie fo tiefe fatte Lichter auf ben bemooften Stammen und in ben dunklen Byramiden der ehrmurdigen Tannen, noch nie fo toft= liche blaue Schatten in den Grunden, in die mein Blick von Beit zu Beit fiel. Und bann die marchenhafte Stille, bag es ordentlich ein lautes Geräusch machte, wenn mein Fuß auf ein vertrodnetes Zweiglein trat. Und bagu, in diefer fühleren Abendstunde nach bem beigen Tage, ber murzige Bargduft, von bem der gange Bald erfüllt mar, wie ein Tempel von Beihranch! und das melancholische Birpen ber Bogel - die einzigen Stimmen, die solche Stille nicht ftoren, die fie nur noch stiller, noch feierlicher machen! Ja, der Wald war schön, und das Leben mar ichon und die Liebe! Ich bachte ber Gattin und ber Kinder in der Ferne, und segnete sie mit meinem besten Segen! und dachte Egbert's und seiner holden Geliebten, und wünschte ihnen von gangem Bergem, daß fie fo gludlich werben mochten, wie ich mich felbst in Diesem Augenblide fühlte!

Aber jetzt hatte ich ben Zug doch mittlerweile erreicht haben nuffen. Wenn fie auch einen Vorsprung von zehn Minuten hatten, so war ich doch bereits eine Biertelstunde gegangen, und gewiß noch einmal so schnell, als der schwerfällige Zug mit feinen Musikanten, Fahnenschwenkern und blumentragenden

Rinbern.

Ich ftand still, um mich zu orientiren. Der Pfad, auf bem ich mich befand, konnte, das sah ich nun wohl, nicht der rechte sein; indessen das Unglück war nicht groß. Ich mußte, wenn ich mich rechts durch den Wald schlug, auf den andern Pfad tressen, voraussichtlich direct auf die Wallsahrer, die ich jedenfalls ichon überholt hatte, fo daß ich bei demfelben rafchen Tempo gemiß die zwei Seiten bes Dreieds in berfelben Beit

zurücklegte. Das Unterholz war nicht allzu dicht, der Boden allerdings fast überall mit Heidelbeerkraut fußhoch übersponnen, aber — es führt kein anderer Weg nach Küßnacht — und ich trat muthig in die Waldeshallen.

Anfangs ging es bergab — aber es mußte ja bergab gehen, der andere Pfad hatte auch bergab geführt; dann ging es bergauf, aber das war ein Glück, denn, wenn es immer bergab ging, fonnte ich unmöglich auf ben Berzogenstein tommen, ber boch bekanntlich einer ber hochsten Bunkte in der Umgegend Dann ging es wieder bergab, aber bergleichen launen= hafte Terrainverhaltniffe find eben die Gigenthumlichkeit von Waldgebirgen; bann ging es wieder bergauf, - aber bies wird boch nachgerabe zu arg! Berklüftetes Urgestein, von nachten knotenreichen Tannenwurzeln, wie von Bolypenarmen, umrankt; zwischendurch mächtige Farrnfrautfächer, unter benen eine Quelle von den Felfen fidert und unten den fcmargen Waldboben, auf bem ich ftebe, burchweicht! Da mochte man boch zu einer wilden Rate werden, um hinauf zu tommen! Und boch, wenn bies ber Fuß bes Bergogensteines mare, ber eine Fuß, ben er in den Wald fest, mahrend der andere auf der entgegengefesten Seite in der Landgrafenschlucht fteht! Aber fo mußte ich - boch jest die Gefellschaft horen, zum wenigsten die Dufit: wer hat dich bu schöner Wald . . . ja mohl, ein schöner Wald, ein verherter Wald! das ift nun ichon bas zweite Mal, daß er mich nasführt, und diesmal noch bazu unter bochft erschwerenden Umftänden.

Ich zog meine Füße aus bem Moorboben, in welchem sie zu versinken drohten, setzte mich in einiger Entsernung auf einen trockenen Stein und überlegte, was ich nun thun sollte. Das Zurück war nicht minder bedenklich, als das Vorwärts. Wer stand mir dafür — ich gewiß nicht! — daß ich in diesem Lasbyrinth von hinab — hinauf, hinauf — hinab den pfadlosen Pfad, den ich gekommen wieder sinden würde? Ueberdies war jetzt bereits eine Stunde vergangen, seitdem ich das Försterhaus verlassen, und man hatte höchstens zwei Stunden auf dem Herzogensstein bleiben wollen, um noch mit dem setzen Abendlicht nach

Tannenburg zurückzukehren. Traf ich also die Gesellschaft nicht bald, so hatte ich die Gewißheit, sie überhaupt nicht mehr zu treffen, und das würde mir des armen Egbert's wegen sehr leid gethan haben. Die schöne, schöne Gelegenheit des Heimwegs durch den dunkelnden Wald — eine Gelegenheit, auf die wir so sehr gerechnet hatten und die uns doch ohne meine Dazwischenstunft entgangen wäre! Fest war es wieder möglich, sich an Ellen zu drängen, wenn ich muthig secundirte, und da saß ich hier im tiesen, tiesen Wald, verirrt, gefangen — es war zum

Bergweifeln!

Ich sprang von meinem Site auf und begann resolut die Felsenterrasse zu erklimmen, vielleicht, daß noch Alles gut ging, ich wenigstens, oben angelangt, einen Ueberblick über das Terrain bekam. Es war ein beschwerliches Stück Arbeit, viel beschwerlicher, als ich irgend gedacht hatte, und ging sehr langsam von Statten; denn die Höhe wurde immer schroffer. Der Schweiß rieselte mir von der Stirn in die Wimpern; meine Brust sochte, und jetzt stand ich vor einer Felswand, die sich glatt und senkrecht wohl zwanzig Fuß über mir erhob. Dies geschah so plözlich, und der Eindruck der absoluten Unmöglichkeit, hier weiter zu kommen, war so überzeugend, daß ich in ein herzliches Geslächter ausbrach.

Sesam, öffne bich! sagte ich, indem ich mit meinem Stod

gegen bie Felsmand pochte.

Aber, sei es, daß ich nicht den rechten Fleck getroffen, sei es, daß deutsche Berggeister auf arabische Zaubersormeln nicht vereidigt sind — die Wand öffnete sich nicht, und es blieb mir nichts übrig, als zu sehen, ob sie nicht nach rechts oder links ein Ende nahm. Das that sie denn auch vernünftigerweise in einiger Entsernung, und das Steigen und Klettern begann von Neuem. Die Bäume singen an, weniger hoch und dicht zu stehen, hörten endlich ganz auf, und ich erklomm eine abschüssige, mit Steinen und Haideraut überdeckte Fläche und stand oben auf dem kahlen Gipfel des Berges. Keine Spur von einer Landgrasenschlucht, von einem Herzogenstein; hier und da in der Nähe eine Lichtung, von deren einer Rauch ausstieg, sonst überall

die dunkleren und helleren Wipfel des Waldes, und in der Ferne die ganze Kette des Gebirges, in der ich den Eiskopf mit seinem Thurm, den großen und kleinen Adlerberg und andere mir be=

tannte Soben unterschied.

Bahrend ich die Felfen emportlomm, mar es duntler geworben; ich hatte in meinem Gifer nicht barauf geachtet, ober hatte es felbstverftändlich gefunden, daß zwischen ben Felsen unter ben hoben breitfronigen Bäumen ber Abend schneller bereinbrach. Jest blidte ich zum himmel auf und fah, daß eine große schwarze, an den Randern ausgezadte Wolfe schnell von Often und zwar gegen ben Wind, ber fich ploplich erhoben hatte, beraufzog. Der Wald murde bunkel unter ihr, hier nur und ba noch einige fonnebeschienene Stellen, die aber alsbald verschwanden, so daß, nur ein einziges fahles Licht fich über bas Wälbermeer breitete, beffen grune Bellen jett zu rauschen besgannen, mahrend ber Wind in eigenthitmlich klagenden, langen Stößen darüber hinstrich. Dazu leuchteten die fernen Sobenzüge, welche die Sonne noch traf, in beinahe unheimlichem Glanz, bis auch ber urplöglich erlosch und in bemfelben Augenblick. unter gewaltigem Beulen bes Sturmes, ein wolfenbruchartiger Regen niederfiel.

Hier war keine Zeit zum Besinnen. Ich eilte, was ich kounte, von der kahlen Höhe herunter, um unter den Bäumen wenigstens einigen Schutz vor dem Wetter zu sinden. Dann, als ich dort angekommen, siel mir ein, daß nan nicht wissen könne, wie lange das dauern würde, und daß ich doch wohl am besten thäte, den Rest des Tageslichtes zu meiner Rücksehr zu benutzen. Ich hatte mich noch, ehe ich den Gipfel verließ, überzeugt, daß der Rauch, den ich von der einen Lichtung hatte aufsteigen sehen, aus dem Schornstein des Försterhauses kommen müsse, und ich glaubte, die Richtung einhalten zu können. So eilte ich mit langen Schritten bergab durch den Wald und hatte wirklich hier unten zwischen den dicken Stämmen weniger von dem Unwetter zu

leiben.

Aber über mir tobte und raf'te die milbe Jagd. Die schwarzen Wolfen streiften fast die hinüber und herüber schwar-

kenden Häupter der Baumriesen, die, wie von Schmerz gefoltert, stöhnten und ächzten, während sie gegenseitig mit den knorrigen -Riesenarmen auf einander losschlugen. Dazu prasselte und klatschte der Regen — Ihr armen Kinder in Euren weißen

Rleidchen, bachte ich, wie wird es Guch ergeben!

Diesmal begunftigte mich ber launische Beift bes Walbes. Ich mar taum eine halbe Stunde immer quermalbein getrabt, als ich plötlich, zu meiner nicht geringen Ueberraschung und Freude, aus ben Baumen heraus auf den Blat vor bem Forfterhaufe bes Nonnentopfes trat. In bemfelben Augenblice mit mir langte, von ber andern Seite kommend, die Gefellschaft an. Jupiter Bluvius! in welchem Buftande! helle Commerfleiber, bunte Bander, fofette Strobbute, nidende Federn, mallende Fahnen - Alles, Alles zu einem unterschiedelofen Grau gusammengeregnet — so drängte sie nach dem Försterhause, das, aus einer kleinen Gaststube, einer etwas größeren Wohnstube und einer rauchigen Küche bestehend, kaum dem vierten Theil ber Gindringlinge ein fummerliches Dbbach gewährte. fleiner Ruhftall und ein offener Schuppen bargen wohl auch noch einige Berzweifelte, aber bas nufte auch bem Bergagteften einleuchten: hier tonnte die geschlagene Urmee nicht Guß faffen; fie mußte weiter gurud nach Tannenburg, bas man in einer Stunde hochstens zu erreichen hoffen burfte, und naffer, als man icon mar, tonnte man auf teinen Fall werben.

Ich hatte eben mit einigen Herren, unter benen auch Egbert war, diesen Plan besprochen und den Borschlag gemacht, daß die Musik mit "Wer hat dich, du schöner Wald" wiederum voranziehen müsse, den Berzagten Muth zu machen und den Muth der Muthigen zu erhöhen, als aus dem Hause her ein großer Lärm ertönte. Der Amerikaner schien eben erst von der kleinen Frau Winzig in sichere Ersahrung gebracht zu haben, daß seine Hossing, auf dem Nonnenkopse den Wagen, in welchem er gekommen, wieder zu sinden, durch das Verschwinden von Wagen, Rossen und Rossellenker illusvisch geworden sei. Sein Zorn war, wie unter diesen Umständen sast verzeihlich, sehr groß; er fluchte mit anerkennenswerther Geläusigkeit und verlangte

Br. Spielhagen's Werle. VIII.

in peremptorischem Con für fich und feine Befellschaft Bim-Natürlich tonnte biefem Berlangen ichon aus bem Grunde nicht gewillfahrt werden, weil überhaupt nur ein Zimmer disponibel, und dies eine noch dazu anderweitig besetzt war. Es hatte fich nämlich berausgestellt, daß die ichonen Rinder ber schönen Mutter in Diesem Unwetter unmöglich weiter mitgenommen werden tonnten, um fo weniger, als bas tleinfte Schwarzauge — bas ber Regen im wilbesten Spiel getroffen haben mochte - fich bereits erfaltet hatte und mit brennenber Stirn und flappernden Bahnen in einer Ede bes überfüllten Gaftzinimerchens auf einem eiligft improvisirten Lager fieberte. Die Stube mußte geräumt werben, an ein Unterbringen ber Amerikaner mar gar nicht zu benten, besonders ba jest ber Riefe, ber unterwegs feinem Lieblingsgetrante eifrig zugefprochen hatte, feiner Frau zu Silfe tam und bem fcheltenden Ameris taner, wenn nicht in gutem, fo boch in verständlichem Deutsch erflarte, er murbe ihn und feine gange Bagage gum Saufe binaus werfen, falls er nicht felbst - und zwar unverzuglich für fein Fortkommen forgte.

Einem fo höflichen Ersuchen des Riefen nicht nachzutommen, mochte bem Ameritaner miglich erscheinen, um fo mehr, als einige Berren, Die ben letten Theil bes Streites mit angehört hatten, ihre Emporung über Die Brutalitat bes Sclavenguchters ziemlich unverhohlen zu erkennen gegeben. Daß ich zu biesen Herren gehörte (die andern waren Egbert und Linder), brauche ich wohl taum zu bemerken. Ich erlaubte mir, Mr. Cunnigsby auf englisch mitzutheilen, weshalb er bas Bimmer, bas bereits von zwei Damen - Frau Bertules und Fraulein Rernbeifer - und vier Rindern befett fei, nicht haben tonne; daß es mir freilich fehr leid thue, wenn feine Damen fich noch einmal bem Unwetter ausseten mußten, daß dies aber genau ber Sall fei, in welchem fich noch ungefähr breifig andere Damen ebenfalls befanden, und dag er mohl thun werde, fich ber Gefellichaft anzuschliegen, die bereis im Abmarich begriffen fei.

Der Jaguar fah mich an, als ob er die größte Luft verfpurte, mich zu verschlingen, erwiederte aber nichts, fondern brebte sich auf dem Absatz um, seine Gemahlin mit sich fortziehend, während der Graf Miß Ellen, die während der Zeit blaß und zitternd daneben gestanden. hatte, den Arm reichte, und Linder mit jener Geistesgegenwart, die diesen frauenhaft gesinnten Mann so vortheilhaft vor andern jungen Männern auszeichnete, Miß Birginia, um die sich Niemand bekümmerte, seinen Arm bot, der auch ohne Zögern — so groß war der Drang der Umsstände — angenommen wurde.

Ich hielt Egbert einen Augenblick gurud und fagte:

Egbert, jest ober nie! In diesem Zustande des absoluten Durchgeregnetseins ist dem Menschen Alles möglich, das Schlechstefte, wie das Beste. Ich habe gethan, was ich konnte; thue Du das Deine. Wenn das Wetter nicht nachläßt — und ich hoffe, es läßt nicht nach — wird der Rückzug nach Tannensburg zu einer Déroute werden, und da muß sich ein Moment sinden, wo Du Dich Ellen als Ritter zeigen kannst. Dann weißt Du, was Du zu thun und zu sagen hast. Und nun komm!

Egbert antwortete nichts; aber das war ein gutes Zeichen. Es war seine Gewohnheit, nicht zu sprechen, wenn er zum Hansbeln entschlossen war. Auch war sein Schritt, mit dem er jetzt, den Andern nach, über die Wiese vor dem Försterhause in den Wald eilte, so energisch, daß ich Mühe hatte, ihm zu folgen.

Wir holten bald die Gesellschaft ein, die sich auf einem breiten, aber sehr steinigen Wege nur mit Mühe fortbewegte. Das Wetter witthete fort, ja es schien seine Wuth noch zu steigern. Das Krachen in den alten Tannen war wirklich entssehlich; die Gesahr, von einem heruntersallenden Aste oder einem stürzenden Baume erschlagen zu werden, drohend genug; und die Lage der Gesellschaft in der That erdarmenswerth. Bor allen natürlich hatten die Frauen zu leiden, deren dünnes Schuhzeug längst durchgeweicht war, da wir fortwährend in Wassers bächen wadeten, mährend ihre langen triesenden Kleider, mit denen der Sturm spielte, ihnen das schnellere Borwärtsschreiten unendlich erschwerten. Man nußte es den Herren lassen, daß sie sich rüstig und mit Ausopserung ihrer selbst der Bedrängten

annahmen; nichtsbestoweniger kam ber Zug nur langsam von ber Stelle; die Dunkelheit brach erstaunlich schnell herein, und wir hatten immer noch nicht den Rand des Plateau's erreicht, von welchem mehrere steile, aber verhältnismäßig kurze Wege

nach Tannenburg hinabführten.

Egbert und ich hatten uns fortwährend, so gut es gehen wollte, in unmittelbarer Nähe der Amerikaner gehalten; schon einige Mal schien der ersehnte Moment gekommen, wo Egbert sich Ellen's hätte bemächtigen können; aber wenn der Graf auch hin und wieder den Arm des jungen Mädchens losgelassen hatte, um selbst besser fortkommen zu können, so war er doch immer dicht an ihrer Seite geblieben. Ich sing an, sehr ungeduldig zu werden; Egbert blieb schweigsam, verwandte aber

fein Auge von dem dicht vor uns schreitenden Baar.

Endlich traten wir aus dem Hochwald auf den kahlen Rand; aber nun traf uns auch das Wetter mit voller Gewalt. Ein wahrer Wolkenbruch goß auf uns herab, oder vielmehr wurde uns von der tollen Windsbraut entgegengeschleudert, während aus den Schluchten, in die wir hinab sollten, dichte Nebel uns entgegenwalten und den schwachen Rest von Tageslicht gänzlich auszulöschen drohten. Die Berwirrung wurde grenzenlos, alle Ordnung löste sich. Sin Theil der Gesellschaft flüchtete wieder unter die Bäume, während ein anderer den breiteren und sehr steinigen Fahrweg versolgte, den wir disher gegangen und der auch hier weiter hinab führte, und ein dritter Theil, den Zurusen einiger des Weges kundiger Herren nach, in einen Waldspfad drängte, wo die mannshohen Tannen wenigstens einigen Schutz versprachen.

Da sah ich Ellen unmittelbar an meiner Seite, allein, angstsvoll um sich blidend. In demselben Momente war aber auch Egbert da. Ich ergriff beide Hände des Mädchens und sagte: wollen Sie ihm vertrauen? er wird Sie sicher geseiten!

Ein neuer Guß brach über uns herein, zugleich zuefte eine fürchterliche Helligkeit durch den Wasserdunst, der ein gewaltiger Donner folgte.

Ich mußte gerade in den Blit hineingesehen haben, benn

ich stand einen Moment wie geblendet; als ich wieder um mich zu bliden vermochte, sah ich Egbert und Ellen nicht mehr. Sie konnten nur in dem schmalen Waldpfad, der sich dicht vor uns aufgethan hatte, verschwunden sein.

Ich folgte ihnen nicht; was sollte ich auch bei ihnen? wenn sie fich jest nicht fanden, war Alles vergebens gewesen; auf

jeden Fall konnte ich nichts mehr thun.

Es waren nur noch Wenige, die unter den großen Bäunten standen; die Amerikaner und der Graf waren nicht unter ihnen; sie mußten also bereits den Jußweg eingeschlagen haben. Das that denn auch ich, da ich meinte, daß Frau von Pusterhausen und ihre Töchter, die ich bei den Nachzüglern entdeckte, unter dem Schutze des Bremers und einiger anderer Herren (zu denen Linder nicht gehörte) wohl ohne mich nach Hause kommen würden.

So begann ich benn den steinigen Weg hinabzusteigen, ohne mich eben sehr zu beeilen. Das Wetter hatte mit der furchtbaren Explosion augenscheinlich seinen höchsten Trumpf ausgespielt; es regnete zwar noch immer ftart, aber boch mit einer gewiffen Gleichmäßigfeit, die fehr angenehm gegen die ungeftumte Raferei von vorhin abstach. Ueberdies mar ich allmälig durch Alles, was ich heute Nachmittag erlebt, in beste, ja übermüthige Laune gekommen, in der ich das Ganze und das Einzelne höchst ergötzlich fand, besonders die Copulation Egbert's und Ellen's auf der fahlen Saide am Rande des Waldes unter Donner und Blig. Meine Gedanken weilten fortmährend bei ihnen. 3ch kannte ben Weg, ben fie gingen, gut genug, um mir die Situation vollständig vergegenwärtigen zu fonnen. Der Weg war schmal — so mußten sie nahe bei einander bleiben; an einzelnen Stellen steil und steinig — so mußte er ihr die Hand reichen, mußte fie fich auf ihn ftuten. Das gab ihm gleich Die foftlichfte Gelegenheit, ihr feine Liebe gleichsam handgreiflich zu machen. Gine zartfühlende Frau weiß in solchen Situationen fehr bald ben Mann, ber liebt, von bem, ber nicht liebt, und wiederum den Mann mit anmuthig-feinen Sitten von dem roben Mann zu unterscheiden. Und bann werden fie ja doch auch

sprechen. Er wird sagen: ich segne dieses Unwetter, das mir ein Glück verschafft — nein, das wird er nun just nicht sagen; aber etwas der Art. Und dann wird sie sagen — ja, was wird sie denn sagen? Wie lächerlich, daß ich mir darüber den Kopf zerbreche, als ob ich das Alles in einer Novelle zu schreiben hätte! Hop, heissa! daß ich keine zu schreiben habe, sondern hier im Walde umherlaufen kann, im lieben, nassen Walde, während da ein paar hundert Schritt weiter unter wirklichen Tannen eine wirkliche Novelle spielt! O ich Diplomat, ich Kuppler, ich

Taufendfaffa!

Und ich sprang und lachte, daß die Andern, von denen ich jetzt die Letzten erreicht hatte, sich verwundert umblickten. Die Amerikaner sah ich nicht; sie nußten schon einen zu großen Vorsprung haben; aber Jemand kam uns von unten herauf entzgegen, eiligen Schrittes. Es war der Graf; er hatte vernuthlich Miß Ellen voran im Zuge geglaubt, hatte sie dort nicht gefunden, und suchte sie jetzt unter den Nachzüglern. Er kam dicht an mir vorstber; ich konnte deutlich trotz der hereindrechenden Dunkelsheit sehen, daß sein plumpes Gesicht von Sile und Aerger glühte. Ich hörte ihn dann nach kurzer Zeit wieder hinter uns her konnnen und sah ihn abermals an uns vorsübertraden. Er kannte offendar jenen zweiten Weg nicht und wußte nun nicht mehr, wo er das Mädchen suchen sollte. Ich machte mir die Freude, ihm auf französisch zugurusen, ob er etwas verloren habe? Er antwortete, was ich nicht verstand, — möglichers weise einen ungarischen Fluch. Ich lachte.

So ging es bergab, immer bergab. Der Regen ließ mehr und mehr nach. Die Gesellschaft, die jetzt sicher war, in wenigen Minuten unter Dach zu sein, sing an, den Humor von der Sache zu empfinden. Die Männer scherzten, die Damen, die bisher lautlos durch wahre Waldbäche gewadet waren, treischten, wenn sie jetzt über eine schmale Rinne springen sollten, und — wahrhaftig! da erschalte ja wieder aus den kunstgeübten Kehlen eines halben Dutzend der Jünglinge des Kegelklubs unisono:

"Wer hat dich, du schöner Bald!"

So zogen wir lachend, scherzend, singend in Tannenburg

ein und trennten uns auf bem Plate bor bem Rurhaufe, Die Serren unter bem Berfprechen, fich fo balb als möglich in bem

Speisesaale zu einer Bowle gusammenzufinden.

Ich hatte mich vergeblich nach Egbert umgeschaut. Ber= muthlich mar er schon vor mir angekommen, benn ber Weg, ben er gegangen, mar ber bei weitem fürzere. Gern hatte ich ihn fogleich aufgesucht, aber die Bernunft gebot benn boch, fich nach diefer munderlichen Berg= und Wafferfahrt erft einmal umzugiehen.

In dem Kurhaus mar ein großer Lärm. In allen Bimmern zu gleicher Beit murben bie Rlingeln gezogen, murbe nach warmem Waffer, nach Handtüchern, nach Thee und Arac ge-Die Roth mar groß, benn ber vielgemandte Louis fehlte überall, ein über Bals und Ropf aus dem Nachbarftadt= chen verschriebener Rellner mußte nirgend Bescheid, und mit ber guten tauben Alten tonnte fich feiner verftandigen. half mir felbst auf meiner Mansarbe, so gut ich tonnte. Deine Ungebuld, Egbert zu fprechen, ließ mich in furzester Frift aus meinen naffen Rleidern in trodene fommen; bann eilte ich in ben andern Flügel und traf Egbert in fehr berangirter Toilette, wie er eben mit feinem Stiefelfnecht, ber gu weit mar und die durchgeweichten Stiefel nicht energisch genug faßte, in einem grimmigen Rampfe lag.

Abscheuliches Thier! schalt ber Bornige, welcher Gfel hat bich gemacht! Ach, Frit, fie ift schöner, lieblicher, als ich sagen tann, als ich mir je habe traumen laffen, daß ein Geschopf auf Erben fein fonne. Go, nun bricht bas Ungethum noch entzwei - mas fie gesagt hat? ich weiß es nicht; ich weiß nicht, wo mir ber Ropf fteht. Bitte, schliege boch einmal bie Rommode auf - nein, ben oberften Raften, links! - Wir find einig. Gie wird nie einen Andern heirathen, nie! - Gott, bas ift ja ein Babetuch, ich fagte ja: links! banke! Run mogen fie tommen, Alle, -- ich will schon mit ihnen fertig werben. - Db man uns geschen hat? natürlich! wir trafen hier vor bem Rurhause zusammen. Ich fagte bem Alten: ich habe mir Die Erlaubniß genommen, Ihrem Fraulein Tochter auf der

letzten Strecke des Weges behilflich zu sein. Der Affe von einem Grafen, der auch da war, wollte sich wichtig machen und meinte: ich würde ein ander Mal besser thun, zu warten, bis man mich zu dergleichen aufsorderte; ich sagte, ich wüßte sehr gut, was ich zu thun hätte, und er wäre sicherlich der Letzte, von dem ich Rath erbitten oder annehmen würde. Dieser Schuft! hätte er nur noch ein Wort gesagt, ich hätte ihn zu Boden geschlagen; aber er hielt wohlweislich sein freches Maul und trollte sich. Aber wir kommen noch einmal zusammen, und dann mag er sich vorsehen. So, nun bin ich fertig. Ich habe einen surchtbaren Durst. Wir wollen eine Flasche Champagner trinken; ich könnte ein Meer austrinken!

Bei biesen Worten umarmte mich ber gute Junge. Ich erswiederte die Umarmung von Herzen. Kounte ihm doch Keiner sein Glück mehr gönnen, als ich! hatte doch Keiner zu diesem seinem Glücke so viel geholsen, als ich! dennoch, oder vielmehr gerade deshalb, konnte ich mich der Sorge nicht erwehren. Wußte ich doch am besten, wie schwer es gehalten hatte, den Stein so weit zu wälzen, und dis zum Sipsel hinauf war noch so mancher Schritt! Diese Siegesfrende schien mir frevelhaft voreilig. Ich dachte an die Furcht des Mädchens vor ihrem Bater, an die Brutalität dieses Vaters; auch den Grasen konnte ich nicht — in diesem Falle wenigstens nicht — für einen so verächtlichen Gegner halten. Er war reich und frech und bestaß das Vertrauen der Eltern.

Ich machte Egbert auf das Alles aufmerksam, während wir über ben Corridor nach dem Speisesaale schritten. Aber er wollte nichts davon hören. Wir hatten in seltsamster Weise die Rollen gewechselt. Ich, der ich immer zum Handeln gesdrängt hatte, mahnte jetzt zur Vorsicht; Egbert, der Zweisler, der Faineant, war auf einmal zum kühnen, siegesgewissen Ritzter geworden.

Was willst Du, rief er, indem er die Hand auf den Drücker der Saalthur legte: seitdem ich weiß, daß sie mich liebt, ist mir alles Andere gleichgiltig.

Im Saale ging es bunt her. Eine große Anzahl von

Herren hatte sich bereits um einen langen Tisch zusammengefunden; jeden Augenblick kamen andere hinzu, von denen, die ichon saßen, mit Halloh und Lachen begrüßt. Manche Costime waren in der Gile wunderlich gerathen. Auch das erweckte Scherz und Gelächter. Die sonst so decente Ruhe im Saale hatte heute Abend einem übermüthigen Lärmen Platz gemacht. Die wenigen Damen, die anfänglich noch zugegen gewesen waren, zogen sich bald zurück. Man unterhielt sich in burschildsem Ton. Die Kellner eisten ab und zu, dem immer neuen Rusen nach Champagner (dem einzigen Wein, der im Kursaale getrunken werden durste) zu genügen. Man machte sich mit den gefüllten Eläsern von Tisch zu Tisch Besuche, um anzustoßen und die erlebten Abenteuer auszutauschen. Die Scene wurde mit jeder Minute lärmender.

Ich hatte mich mit Egbert gleich Anfangs an den größeren Tisch gesetzt, der zumeist von Jünglingen des Regelklubs eins genommen war. Eine Hand legte sich auf meine Schulter; es war Linder. Er schien mich sprechen zu wollen; ich stand auf, er zog mich geheimnisvoll in eine Ecke.

Sie haben sich viel um die Amerikaner bekummert, sagte er; missen Sie etwas Authentisches über Mr. Cunnigsby's Ber-

hältniffe?

Rein, erwiederte ich, weshalb?

Der Sänger niachte ein noch geheinnisvolleres Gesicht. Sie kennen mich genug, sagte er, um zu wissen, daß ich kein Prahler bin; aber ich glaube, heute Abend alles Ernstes eine Eroberung gemacht zu haben. Sie sahen, daß ich oben auf dem Nomenkopse Miß Birginia meinen Arm bot; ich habe sie auf dem ganzen Wege nicht aus diesem Arm gelassen. Wir haben nicht viel mit einander gesprochen; mein Englisch degünstigt nicht eben eine sehr lebhaste Conversation; aber sie hat sich während des ganzen Weges auf mich gestützt, in einer Weise, für die es nur eine Erklärung giebt.

Ich gratulire, lieber Freund! fagte ich.

Dante! sagte Linder, indessen, wie Brangel im Ballen- stein sagt: es sind so manche Zweifel noch zu tofen. Ich will

für dieses Mal sicher gehen. Ich nehme ein paar Rittergüter in Deutschland lieber, aber ich bin auch mit einigen Zuckerplantagen in Louisiana zufrieden; nur, wie gesagt, sicher müssen sie sein.

Aber mas wird Fräulein Rathchen dazu sagen, rief ich

lachend, noch dazu nach bem Sonett von heute Morgen?

Käthchen ist für mich verloren, antwortete der Dichter in seinem tragischen Tone; ein Mädchen, das sich Hals über Kopf in Leberthran stürzt, kann nicht das Weib Arthur Linder's werben. Ich habe sie aufgegeben, oder sie mich, wie Sie wollen. Ich sehe, daß Sie ungeduldig werden; nur noch Eins. Der Graf — da kommt er eben herein — ich habe seine Bekanntschaft ebenfalls nebendei gemacht; er ist auf Ihren Freund sehr ungehalten. Ich gestehe, daß ich Egbert's Benehmen gleicherweise nicht ganz zu billigen vermag. Man ist einem anerkannten Liebhaber einige Rücksichten schuldig, und sein Benehmen vorhin gegen den Grasen, als wir vor dem Kurhause zusammentrasen, war — um es milbe auszudrücken — rücksichtslos im hohen Grade. Aber mon dieu, was ist denn das!

Ich antwortete nicht, sondern eilte von Linder fort nach dem Tische des Regelklubs, wo meine Anwesenheit in hohem Grade nöthig schien. Man hatte sich von den Sigen erhoben, man sprach, man schrie durcheinander. Ich sah, wie der Graf, der eben in den Saal getreten war, schimpfend und heftig

gesticulirend vor Egbert stand.

Lassen Sie Ihre Hände in Ruh'! hörte ich Egbert's helle und starke Stimme rusen: oder ich schlage Sie nieder wie einen Hund!

Ich wollte zwischen die Streitenden springen, aber schon war es geschehen. Egbert, bessen herfulische Kraft selbst unter seinen kräftigen Landsleuten sprichwörtlich war, hatte den Grafen, so lang und breit er war, mit einem Faustschlage zu Boden gebracht. Der Graf erhob sich sogleich wieder und sprang, ehe wir ihn aufhalten konnten, mit einem Wuthgeheul auf seinen Gegner zu, der ihn mit einem zweiten Faustschlage empfing. Der Graf stürzte abermals zu Boden, diesmal ohne sich wieder erheben zu können.

Es thut mir leib, sagte Egbert, aber bie Berren find Beugen,

baß er es nicht anders gewollt hat.

Ich hatte mich mit Linder und einigen Andern bemüht, den Grafen aufzurichten. Er lag so starr da, daß ich einen Augenblick glaubte, Egbert habe ihn getöbtet; aber dieser Schrecken war glücklicher Weise unnöthig gewesen. Nach ein paar Momenten schlug er die Augen auf, blicke wild umher und konnte sich, wenn gleich nicht ohne große Anstrengung, mit Hilfe Linder's und der Andern in die Höhe heben. Ich war, als ich sah, daß ihm augenscheinlich kein ernsteres Leid, als was ich ihm von Herzen wünschte, geschehen war, zurückgetreten, da ich es sür unschiedigt hielt, als Egbert's Secundant nich mehr als

unbedingt nothig mit feinem Gegner gu befaffen.

Linder und noch ein Paar führten den Grasen aus dem Saal, und die Thüre hatte sich kanm hinter der Gruppe gesschlossen, als die bange Stille, die während des Kampses selbst und der folgenden Ohnmachtsscene in dem Raume geherrscht hatte, einem großen Lärm Plat machte. Jeder wollte seine Auffassung der Angelegenheit zur Geltung bringen; doch hörte ich aus der babylonischen Berwirrung so viel heraus, daß man beinahe allgemein auf des Grasen Seite stand und die schmähsliche Behandlung einer so vornehmen Person als eine Art von Majestätsverbrechen ansah. Nur einige Brummstimmen behaupteten: der Graf sei zu brutal gewesen, Egbert habe sich das nicht bieten lassen fönnen. Es sei gut, daß der Graf endlich einmal an den Rechten gekommen ist. Seine Unverschämtheit hätte schon längst eine Lection verdient.

Möglicherweise waren die Eigenthümer diefer Brununstimmen solche Jünglinge des Kegelklubs, deren Berluste an den Grafen beim Whist oder Billard das Maaß des Erträglichen überstiegen hatten.

Benigstens behauptete Egbert das, als wir einige Minuten später auf seinem Zimmer angekommen waren. Er hatte sich eine Cigarre angezündet und rauchte, in der Sophaecke sitzend, als ob Alles in bester Ordnung sei und ihn kein Mensch, noch ehe die Cigarre ausgeraucht, auf Tod und Leben gesordert haben werde.

Ich wußte, daß es so kommen würde, sagte er, und bin deshalb doppelt froh, daß ich es nicht provocirt habe. Er stolperte über meine ausgestreckten Tüße; ich bin überzeugt: mit Willen, denn, anstatt sich zu entschuldigen, wie es seine versdammte Pflicht war, wurde er sofort grob, und zwar in der gemeinsten Weise. Ich glaube, er hat gedacht, ich würde mich durch seine Bramarbasmiene einschüchtern lassen und ihm das Feld räumen. Jest wundert er sich vermuthlich schon darüber, wie sehr er sich verrechnet hat.

Ich ging mit unruhigen Schritten auf und nieder, jeden Augenblick erwartend, daß es an die Thür pochen würde. Egbert hatte auch noch kaum die letzten Worte gesagt, als ich Schritte auf dem Corridor hörte. Ich öffnete die Thür, Linder

ftand davor.

Sogleich zu Ihren Diensten, sagte ich, indem ich mich wieder in bas Zimmer wandte.

Es ift Linder, sagte ich zu Egbert.

Bon, ermieberte Egbert, macht es ganz nach Belieben unter Euch ab. Mir ift Alles recht.

Ich brückte dem braven Jungen die Hand und ging hinaus. Ist es Ihnen genehm, daß wir die Berhandlungen auf meinem Zimmer vornehmen, fragte Linder.

Mir war durchaus nicht lächerlich zu Muthe, aber Linder's diplomatischer Ton und zugeknöpfte Haltung hatten mich doch

fast zum Lachen gebracht.

Ich pflege nur die heiteren Dinge scherzhaft, die erusten aber desto ernster zu nehmen, suhr er sort, während wir die Treppe hinausstiegen, und der Fall ist sehr ernst in jeder Beziehung und in jedem Sinne. Es ist mir ein Räthsel, daß sich der Herr Graf Saros-Patak nicht sämmtliche Rippen im Leibe zerbrochen hat: procumbit humi dos — ich verstehe jetzt erst die onomatopoetische Schönheit dieses Berses. Auch ist er noch dis auf diesen Augenblick gewissernaßen im Dunkeln über seinen Zustand, da ihm beide Augen von den Schlägen, die übrigens mit bewunderungswürdiger Kuust beide Male auf den oberen Theil des Nasenbeines applicirt wurden, einigermaßen

verschwollen sind, so daß ich kalte Unischläge verordnet habe. Aber, um in medias res zu konnnen: mein Freund, der Herr Graf Saroß-Batak, ist auf meine Vorschläge mit der auerskennenswerthesten Bereitwilligkeit eingegangen. Ich proponire also: gezogene Pistolen, zehn Schritt Distance, Neudezvous der Wald irgendwo, Zeit morgen früh, aber nicht zu früh, da ich nach solchen Strapazen gern ein paar Stunden länger schlafe.

Ich glaube, daß fünfzehn Schritt auch hinreichen wurden, sagte ich, da mein Freund nicht nach Blut durstet, und ber Graf Ihnen die Feststellung der Bedingungen überlassen zu

haben Scheint.

Keinen Zollbreit niehr, erwiederte Linder; der Fall ist, oder sagen wir, die Fälle waren zu schwer. Ich habe nie einem Rencontre beigewohnt, wo die Nothwendigkeit, daß Einer auf dem Platze blieb, so indicirt war.

Wenn Ihnen der Graf fo nah ftande, wie mir Egbert, würden Sie geneigter fein, die Sache in einem befferen Lichte

gu feben.

Berzeihen Sie, erwiederte Linder, ich lasse mich in diesen Dingen nie von Gefühlswallungen bestimmen, obgleich Sie nach den Mittheilungen, die ich vorhin die Ehre hatte, Ihnen zu machen, leicht ermessen können, wie sehr ich in dieser ganzen Angelegenheit auch gemüthlich afficirt bin. Der Graf steht nir seit ein paar Stunden so nah, wie man sich, ohne blutsverwandt

gu fein, überhaupt nur fteben tann.

Ich wußte nicht mehr, was ich aus Linder machen sollte. War ich mit ihm wirklich auf der Grenze angekommen, wo der Schalk aufhörte und der Narr anfing? Glaubte er alles Ernstes auf Miß Birginia einen so tiefen Eindruck gemacht zu haben? oder — was wahrscheinlicher, mindestens ebenso wahrscheinlich war — hatte die üppige Schönheit des Mädschens ihn wirklich um seine blasirte Ruhe gebracht? und spiegelte ihm seine Eitelkeit vor, daß es ihm ein Leichtes sein werde, eine Kokette an sich zu sessen, daße sindernisse, die sich der Bersbindung der reichen Pslanzerstochter mit einem vermögenslosen preußischen Kreisrichter entgegenstellten, aus dem Wege zu

räumen? Glaubte er sich die Familie zu verbinden dadurch, daß er entschieden für den Grafen Partei ergriff und den Nebenbuhler desselben unschädlich machen half? Aber wenn, wie ich wünschte und hoffte, das Duell einen für Egbert günstigen Ausgang nahm?

Mein Freund ist ein ausgezeichneter Bistolenschütze, sagte ich: und unendlich kaltblütig. Wenn ich ein Freund des Grafen wäre, so würde mich das Duell mit großer Sorge erfüllen.

Linder zuckte die Achseln. Ich vermuthe, daß auch der Graf mit Biftolen umzugehen versteht, sagte er; — ad vocem Bistolen! Wie kommen wir zu diesem nothwendigen Requisit? Führen Sie welche mit sich?

Rein; Sie?

Ich glaube kaum, sagte Linder nachdenklich: die Pistolen, zu denen ich gelegentlich kam, haben es niemals lange bei mir ausgehalten. Aber ich erinnere mich, gehört zu haben, daß der Posithalter hier welche hat. Bielleicht leiht er sie uns. Sollen wir einmal anfragen?

Ich hatte nichts dagegen. Wir machten uns durch das dunkle Dorf auf den Weg nach der Bosthalterei. Der Bost-halter — ein Veteran aus den Befreiungskriegen — war sofort bereit, unserem Wunsche nachzukommen. Es hätten schon öfter

Berren damit nach ber Scheibe geschoffen.

Der alte Schnauzbart humpelte in das Nebenzimmer und kam alsbald mit den Waffen zurück: einer riefigen Reiterpistole mit Pfannenschloß, und einem andern ganz kuriosen Instrument, das schon mehr Carabiner als Pistole war und, nach der sonders baren Construction und der Ornamentirung zu schließen, einem sehr respectablen Büchsenschmied aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges seine Entstehung verdankte.

Es sind mir schon hundert Thaler für die da geboten worden, sagte der Schnanzbart triumphirend: aber ich gebe sie nicht dasur weg; und was die andere betrifft, die habe ich einem französischen Dragoner in der Schlacht von Waterloo, den ich vom Pferde hieb, abgenommen. Ja, ja, das ging heiß

her an bem Tage!

Linder, ber mit großer Aufmerksamkeit bie beiben Mord-

instrumente betrachtet hatte, sah mich jest fragend an.

Ich bente, sagte ich, bas weiland Gigenthum bes frangösischen Dragoners in die Hand nehmend, wir begnügen uns nit dieser hier.

Habe auch noch Kugeln und Pulver, sagte der Alte; es kommen öfter Herren zu mir, die ein wenig nach der Scheibe schießen wollen. Die Herren mussen sich nur vorsehen, der Abzug geht ein bischen schwer. Und das war ein Glück, sonst hätte mich der Kerl unsehlbar todtgeschossen.

Wir ließen den Alten gemähren, um feinen Berdacht zu erregen, und verabschiedeten uns dann unter vielen Dantsagungen von ihm, die Reiterpiftole nebst obligatem Rugelbeutel

mit uns nehmend.

Es wird uns nichts übrig bleiben, sagte Linder, als wir wieder durch die dunkle windige Nacht nach dem Kurhause zu-rückschritten: wir müssen morgen nach S. fahren. Dort finden wir hoffentlich ein Paar, das noch aus diesem Jahrhundert stammt.

Dazu war allerdings Aussicht, insofern S. bekanntlich eine einzige große Gewehrfabrit ist. Nichtsbestoweniger verswünschte ich Linder's Einfall; ich hatte bereits an das Nichtsvorhandensein von Waffen die Hoffnung geknüpft, das leidige Duell auf unbestimmte Zeit hinausschieben, vielleicht vereiteln zu können.

Dann, suhr Linder sort, machen wir die Sache, denke ich, so: S. ist drei Meilen von hier. Wir können um Mittag dort sein; unsere Geschäfte werden uns nicht lange in Anspruch nehmen: wir diniren im Deutschen Hause, wo man nebenbei sehr gut speist. Wir nehmen den Rückweg über Fichtenau, wo wir um vier oder fünf eintressen. Dort kann das Duell in aller Stille — so weit man bei einem Pistolenduell von Stille reden kann — vor sich gehen. Aerzeliche Hille beiten, was ich übrigens durchaus nicht wünsche, nun — nach meiner Phistosophie stirbt es sich überall gleich schlecht. Ich werde also,

wenn es Ihnen techt ift, ben Bagen auf fieben Uhr bestellen. Gute Racht.

Der philosophische Dichter ftieg die Treppe zu seiner Stage hinan; ich begab mich noch einmal zu Egbert, ben ich in ber Sophaede in derfelben Bosition fand, in ber ich ihn gulest gesehen, nur daß die Tabatswolfe um ihn ber seitdem bedeutend an Dichtigkeit zugenommen hatte. Ich theilte ihm die Berabredungen mit, Die ich eben mit Linder getroffen. Er gab gleich= giltig zu Mem feine Zustimmung, murde aber fofort berebt, sobald ich nur einmal Ellen's Namen genannt hatte. Mit einem Feuer, das fein gutes Gesicht eigenthümlich verschönte, erzählte er mir nun ausführlich bie Gingelheiten feiner Liebeswerbung, wie fie anfangs beibe fein Wort gesprochen, wie er fie nur immer geführt und geftütt und halb getragen habe, wie fie bann plötlich in Thränen ausgebrochen fei, und wie er ba angefangen zu reden, er miffe felbst nicht mehr mas, und wie fie zuerft nur immer ftarfer geweint, bann aber ftiller und ftiller geworden fei, und ihren Ropf zulett für einen Augenblid an seine Bruft gelehnt habe. Ja, rief er aus, es mar nur ein Augenblick, aber wenn ich hundert Millionen Jahre lebe, ich würde ihn nicht vergessen! Und da sollte ich einem solchen Uffen, einem folchen grinfenden Bavian bas Feld räumen! Ich will es zufrieden fein, wenn er findet, bak er mit ben Schlägen. Die er erhalten, fehr gnädig weggefommen fei; läßt er fie aber noch nicht in Rube, magt er, seine frechen Sundeaugen noch immer zu ihr erheben: nun bann, fo schiege ich ihn tobt wie einen hund, und ich glaube nicht, daß meine Gemiffensbiffe hinterher fehr groß fein werden.

Ich kannte Egbert hinreichend, um zu wissen, daß dies seine ganz eigenkliche Meinung von der Angelegenheit sei, und daß es mir gar nichts helsen würde, wollte ich versuchen, ihn für den Grafen milder zu stimmen. Ich wußte, daß von dem Augenblicke an, wo das schöne Mädchen ihm ihre Liebe zu erstennen gegeben, er sie als die Seine betrachtete und, wie er selbst niemals von ihr lassen, so anch gegen eine Welt sie verstheidigen würde. Bescheiden in seinen Ansprüchen, aber mit

felsenharter Festigkeit auf bem bestehend, mas er einmal für sein gutes Recht erfannt, fich felbft und feinen Worten treu burch alle Schwanfungen ber Berhältniffe und alle Launen bes Bufalls - so hatte ich ihn gekannt, als wir noch zusammen auf ber Schulbant fagen, fo hatte ich ihn bamals geliebt; fo fand ich ihn, fo liebte ich ihn auch in diesem fritischen Augenblick.

Wir kamen auf alte Beiten zu fprechen; er ichien gang vergeffen zu haben, mas mich noch so spät auf sein Zimmer geführt; nur an der liebevollen Bietät, mit der er bei jenen Erinnerungen weilte, an ber ungewöhnlich großen Barme, mit welcher er fodann über meine Berhältniffe, Aussichten, Blane, über meine Frau und meine Rinder fprach, erfannte ich die tiefinnere Erregung feines eblen Bergens. Es mar fpat geworden, als wir uns endlich die Bande schüttelten und ich ihn verließ, um meine Manfarde aufzusuchen.

Als ich über den Blat schritt, der die beiden Flügel bes Rurhaufes trennte, fab ich zwei Manner in eifrigem Gefprach, bas, als ich in die Nähe fam, verftummte. Auch brudten fie fich auf die Seite. Trothem und trot ber Dunkelheit hatte ich in ben beiben Geftalten Mr. Cunnigsby und ben Grafen erfannt.

Bas hatten die Beiden jest die Röpfe gusammenzustecken? und noch bagu bier, auf dem windigen Borplat, in dunkler Nacht?

Diese Frage mar ebenso einfach, als die Antwort schwierig. Etwas Gutes mar es ficher nicht, über bem biefe eblen Seelen bruteten. Das mar mein letter Gedanke, bevor ber Schlaf auf die Wimpern des von mancherlei Strapagen diefes ereignißreichen Tages ganglich Erschöpften fant.

## IX.

Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Werthgeschätzter! sagte

Doctor Rühleborn.

Ich rieb mir die Augen, denn mein Schlaf war sehr fest gewesen, und ich konnte mich nicht gleich in die Situation sinden. Da saß der Doctor, in derselben Position wie gestern Morgen, den Stockfnopf an die dinnen Lippen gedrückt, mich mit sorgensvoller Miene betrachtend.

Ach fo! fagte ich.

Ja mohl, fagte ber Doctor; ich mußte leider gestern Abend noch einmal nach bem Nonnenkopfe hinauf. Der Zustand ber Rleinen war mir beunruhigend erschienen, gludlicherweise hat fich die Natur geholfen; ich habe Alle schon heute Morgen wieder hierher gurudbringen konnen. Aber faum bin ich diefer Corge ledig, als fich bereits eine zweite melbet. Ich hore mit inniger Betrübnig von ber gräulichen Scene, die geftern Abend in bem, wenn ich mich fo ausbruden barf, geheiligten Raume Des Rurfaales ftattgefunden hat. Befter, Werthgeschäpter! beruhigen Sie mich, wenn Sie konnen! Richt mahr, es wird feinen Standal geben! Dein Gott, ja! junge Leute find eben junge Leute, man ift heftig, man wird ausfallend, es fommt zu Worten, oder, wie diesmal zu Real-Injurien, aber so etwas läßt fich boch auch wieder beilegen, wenn man will. Und hier bleibt doch gar nichts Anderes übrig, als es zu wollen. Ich bitte Sie, Werthgeschäpter! was wird ber Bergog sagen! wie fann ich magen, jemals wieber vor den Augen meines gnabigften Berrn zu erscheinen, wenn er hort, daß einem feiner Bafte, ben er morgen in feiner eigenen Equipage nach Malepartus abholen laffen wird, unter meinem Dach eine folche Unbill angethan ift! Ich bin außer mir. Das Wenigste, mas geschehen muß, ift, daß Ihr Freund ben Grafen in aller Form um Bergeihung bittet. Sie muffen Ihren gangen Ginfluß aufmenden, daß dies in aller Rurge, mo moglich beute Morgen noch geschieht. Nicht wahr, Werthgeschätzter, ich habe nicht vers geblich auf Ihre Unparteilichkeit, Ihre Klugheit, Ihre Discre-

tion, Ihre humanität gerechnet?

Doctor Kühleborn nahm eine Prise und blickte mir über die Gläser seiner Brille weg fragend in die Augen. Ich hielt diesen durchbohrenden Blick mit der nöthigen Ruhe aus und sagte:

Darf ich wissen, ob Sie im Auftrage bes Grafen zu mir

fommen, herr Sanitatgrath?

Wie fonnen Sie glauben, Werthgeschätzter! rief der Doctor unwillig, indem er einige verstreute Schnupftabatskörner sorg-

fältig bon feiner Chemisette flopfte.

Um so besser, sagte ich; benn nach meiner Erfahrung thut man in diesen Dingen um so mehr, je weniger man thut. Zwischenträger pflegen den Handel nur zu verwirren. Aus diesem Grunde haben Linder und ich für heute Morgen eine Wagenpartie verabredet; wir hätten gern Egbert mitgenommen, aber er muß nothwendig Briese an seinen Verwalter und seinen Rechtsanwalt schreiben, so daß er uns erst gegen Mittag nachsfolgen kann. Auf den Grasen habe ich natürlich keinen Einfluß. Diesen Theil der diplomatischen Aufgabe muß ich Ihnen überslassen. Und nun erlauben Sie, daß ich mich erhebe, Herr Sanitätsrath; sonst bekomme ich Schelte von Linder.

Sie sind mein guter Engel, rief der Doctor, indem er sich erhob. Sie verdienen einen Orden. Im Ernst. Soll ich Ihnen einen verschaffen? Ich gelte etwas bei Sr. Hoheit. Er ist freilich mehr Fäger, als Gelehrter, mehr Krieger, als Be-

förderer der Runfte und Wiffenschaften, aber -

Lassen Sie es gut sein, Herr Sanitätsrath, ich nehme Ihren

auten Willen für die That.

Nun benn, adieu, adieu! fommen Sie wohlbehalten wieder! Und ber Doctor tänzelte, mir Rußhande zuwehend, aus bem Zimmer.

Gott sei Dank! bachte ich, während ich mich schneller als gewöhnlich ankleidete; den wäre ich los! Er würde die Polizei in zehnmeiligem Umkreise aufbieten, wenn er wüßte, wie weit die Sache ichon gediehen ift. Freilich, vom Standpunkte jener Tugenden, die er mir angedichtet, follte man Alles thun, was man tann, ein folches Attentat gegen die gefunde Bernunft gu verhindern; aber Egbert murbe ichone Augen machen, wenn ich ihm bamit fame.

3ch feufzte tief, indem ich bas Nöthige in meine kleine Reisetasche padte, und feufzte abermals, als ich an den Thuren ber Amerikaner, binter benen Alles ftill mar, vorüberschritt. hatte icon einen Fuß auf der ersten Treppenftufe, als plötlich Die taube Alte hinter mir ftand, mir einen Bettel in Die Band gab und bann mit munderlichen Geberben, die vermuthlich ausbruden follten, daß ich um Gottes und aller Beiligen millen fie nicht verrathen folle, in berfelben Thur, aus ber fie fo plöplich gefommen, verschwand.

Da ber Bettel offen und nicht abressirt mar, so konnte er eben fo gut auch an mich gerichtet fein. Er mar fehr furg, nichtsbestoweniger brauchte ich einige Zeit, bevor ich ihn entgiffern tonnte, benn er war mit Bleifeber, fehr fluchtig, und — gestehe ich es nur! — wieder sehr unorthographisch, wenngleich diesmal deutsch geschrieben. Er lautete (corrigirt) so: Ich bleibe Dir treu, Geliebter, bis in den Tod!

Und wiederum feufzte ich. Armes Rind! es ift gewiß feine Bhrase bei ihr. Sie benkt an ben Tob in dieser seligen Maienzeit ber ersten Liebe, wo andere junge Mädchen mit Fug und Recht

nur Lebensgebanten haben!

Mir wurden die Augen feucht, als ich noch einmal, langfam Die Treppe hinabschreitend, auf Die findischen Schriftzuge blickte. Wie hilflos war diese Sand! wie mochte fie gezittert haben, als fie dies Befenntnig von dem flopfenden Bergen rig! und boch, welche Energie lag in ben einfachen Worten! welche ftille Rraft, die gerreißbar icheint, wie ein Florband, und boch fest hält bis in ben Tob!

Und mußte fie nun gar erft, mas im Berte ift! bag, wenn es das Unglud will, ihre Liebe bis über ben Tob fich wird schwingen muffen in eine duntle trauervolle Zufunft -

4

3ch verscheuchte diese bosen Gedanten, jo gut es geben wollte,

und eilte über den Plat vor dem Kurhause, wo der Ginsspänner, der uns nach S. bringen sollte, schon bereit stand, zu Ebgert hinauf.

Wie geht es, Egbert?

**Gut.** 

Und Du bift Deiner Sache, bift Deiner Band ficher?

Da fieh' felbst, erwiederte Egbert lächelnd, indem er mir

feine Sand reichte.

Sie lag so ruhig in der meinen. Ich drückte fie herzlich und sagte: Hier ist auch noch etwas für Dich, und nun gehab' Dich wohl!

Ich verließ ihn eilends; er follte fein Entzuden für fich

haben.

Als ich nach unten kam, fand ich Linder, wie er eben auf ben Wagen stieg. Ich stieg von der andern Seite ein, wir reichten uns, indem wir uns setzen, die Hände; das seichte Fuhrwerk rollte schnell davon, zum Dorfe hinaus, hinein in die sonnige morgenfrische Welt.

Wir hatten schon beinahe eine Meile zurückgelegt, ohne daß ein Wort gesprochen wurde. Ich hing meinen eigenen Gedanken nach, und Linder schien gänzlich von seiner Cigarre in Anspruch genommen. Mit einem Mase schnellte er die Asche heftig fort

und fagte, fich zu mir wendend:

Es ist boch nichts unleidlicher, als wenn man eine echte Havannah angebrannt zu haben glaubt und nach den ersten paar Zügen in Zweifel geräth, ob es nicht eine ganz gemeine Psälzer ist.

Baffirt Ihnen das eben? fragte ich.

Ist mir wenigstens heute Morgen passirt, erwiederte Linder verdrießlich.

Es mare indiscret von mir, wollte ich Sie mit Fragen belästigen, sagte ich, ba ich zu bemerken glaubte, daß ber Dichter zu weiteren Mittheilungen aufgefordert zu sein wunsche.

O nein, erwiederte er, es beläftigt mich gar nicht, wenn Sie wiffen wollen, was es ift. Im Gegentheil! es entlastet nein Gemuth, das sich von der Sache gedrückt fühlt. Ich habe

trop meines Stepticismus, von Beit zu Beit katholisch = naive Unflüge, in benen man nach einem Beichtiger verlangt. find zu diesem ehrwürdigen Umt besonders geschickt, benn Gie find, als Novellift, wenigstens der Halbbruder bes Dichters, um mit Schiller zu reben, und konnen fich, in Folge biefer naben Bermandtschaft, hoffentlich ungefähr in dem Labnrinth eines Dichterherzens zurecht finden. Folgen Gie mir in einen besonders bunklen Bang. Bas feben Gie! nichts! aber, nachdem fich Ihr Muge an die Dammerung gewöhnt, welches Bild erbliden Gie, anfangs in undeutlichen Umriffen, dann immer farbenbestimmter, farbenprächtiger? Gie täuschen sich nicht! ich bin es! und die Dame, die eben an meinen Bufen fintt, ift Dig Birginia, oder genauer Frau Birginia Linder-Cunnigsby, denn die Trauung hat eben stattgefunden. Der stattliche Berr, der die Bande segnend über uns ausstreckt, ift mein Schwiegervater, Mr. Angustus Lionel Cunnigsby. Im Mittelgrund bemerken Sie meine corpulente Schwiegermama, meine schwägerin. Ellen. feit vier Wochen Grafin Saros, in einer reizenden Familiengruppe. Der Hintergrund: eine vornehme Billa irgendwo in einer anmuthigen Gegend. Sie sehen bas Bilb gang beutlich? Sut. Genau so beutlich fah ich es gestern Abend, als wir den schändlichen Berg von dem Baldrand in dem graufamen Better herunterkletterten, und die kleine Pflanzerhere sich fo verführerisch fest auf meinen Urm, auf meine Schulter lebnte. Es waren himmlische Momente! ich glaubte, ganz Louisiana und Texas da an mein Herz zu drücken! Was soll ich weiter sagen! ich hatte fein Dichter sein muffen, und ich hatte das trenlose Rathchen nicht eben erft verloren haben muffen, wenn Diefe glorreiche Eroberung, die mir, wie alles Gloriofe, im Traum geschenkt war, mir nicht den Ropf hätte verrücken sollen. Realifirung dieses Traumes hatte ich eine Welt geopfert, weshalb follte ich ihr nicht Ihren Freund opfern! Ich that es. that es mitleidslos. Man muß in großen Augenblicken groß handeln fonnen.

Ich verftehe Sie nur halb, sagte ich.

Wie das von dem Halbbruder des Dichters auch nicht anders

zu erwarten ist, entgegnete Linder ruhig; aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, mich Ihnen ganz verständlich zu machen. Um also ganz offen zu sein: der Graf war, als wir ihn auf sein Zimmer gebracht hatten, streng genommen, in einem unzurchnungsfähigen Zustande. Ich nahm die Berantwortung auf mich, die Duellbedingungen zu dictiren. Seine Antworten waren unklar, man spricht nicht eben deutlich mit einem nassen Schwamm auf dem Gesicht. So kam das Duell zu Stande.

Sie sehen mich voller Entsetzen an, aber hören Sie weiter. Was Sie mir sagen wollen, habe ich mir Alles noch während der Nacht gesagt. Ich stand auf mit dem festen Entschluß, das Duell, das ich gestern so eifrig zu Stande gebracht, heute, wenn

es irgend möglich fein murbe, zu verhindern.

Ich ging zum Grafen und that, als ob noch Nichts be= schlossen, Alles noch in der Schwebe fei, es noch jeden Augenblick bei ihm ftande, die Sache in Gute beizulegen. Ich brachte alle nur erbenklichen Gründe vor, von benen ich hoffen durfte, baß fie für ihn von Gewicht fein mußten: fein propocirendes Betragen gegen Cabert, Cabert's febr verzeihliche Gereigtheit, Die Wahrscheinlichkeit, daß das Duell für ihn einen schlimmen Musgang nehmen tonne, die Bergweiflung Glen's, wenn er fallen follte, ber Schmerz feiner erlauchten Bermandten im fernen Ungarlande bei der Nachricht von seinem Tode — ich war scharffinnig, gefühlvoll, weise, beredt, ich hoffte bas Befte von meiner Beredtfamteit. Und mas mar bas Resultat? Saben Sie wohl ichon einmal eine Spane beobachtet in den Angenbliden, bevor ber Barter, ber jest mit ben Fleischstüden noch beim Barribal ift, zu ihr fommt? wie fie ben borftigen Ruden fträubt, die Bahne fletscht, por Buth und Ungeduld beult, in bem Rafig auf und ab läuft, und an ben Wanden hinaufspringt? Mun - bas ift bas Bild bes Grafen, wie ich ihn vor einer Stunde fah. Genau fo lief er por mir in bem Zimmer auf und ab; ja er sprach in seiner Buth ganz geläufig beutsch und schwur, daß er Ihres Freundes Blut haben muffe. Ich kann Ihnen nicht fagen, welch abscheulichen Gindruck der Mensch auf mich gemacht hat. Sie wiffen, ich habe niemals für ihn geschwärmt und stets gefunden, daß er eher wie ein aufgeputzter Pferdefnecht aussieht, als wie ein Graf; aber heute, wo er gar nicht geputzt war, sondern in einem, nebendei sehr unsauberen, Schlafrock steckte, — das dies Haar ungekämmt, der Schnurzbart zerzaust, die kleinen stechenden Augen noch von gestern versichwollen, auf der Wäsche noch Tropfen des Blutes, das gestern seiner erlauchten Nase entslossen — er sah nicht aus wie ein Pferdefnecht, er sah aus wie ein — ja, ich weiß keinen menschslichen Vergleich — er sah aber aus wie eine Vestie, und eine recht gemeine dazu.

Linder schwieg. Ich hatte — zum ersten Male, seitbem ich ihn kannte — den Eindruck, daß es ihm möglicherweise Ernst war um das, was er sagte. Auch suhr er nach einer kurzen

Baufe mit noch erregterer Stimme fort:

Sie können sich denken, daß ich die größte Lust hatte, meine Hand von dem unsaubern Ungethüm abzuziehen und ihm meine Cartellträgerschaft zu kündigen. Wenn ich es nicht that, so war es, um nir nicht die Möglichkeit zu rauben, den schlimmen Handel, den ich hatte einfädeln helsen, zu einem guten Ausgang zu deinem. Und ich habe noch nicht alle Hossenung aufgegeben. So seltsam es klingen mag: trot des Wüthens der Bestie hatte ich den ganz bestimmten Eindruck, daß sie seig ist. Ich möchte darauf schwören, und darauf daue ich meinen Plan. Wir müssen den rechten Augenblick abpassen, etwa, wenn sie auf die Mensur treten und ihm der Pistolenkolben anfängt in der Hand heiß zu werden. Ich denke, er wird auf jede nur einigermaßen anständig aussehende Bedingung zurücktreten, und Ihre Aufgabe würde es dann eben sein, Egbert, dessen Gutmüthigkeit mir über jeden Zweisel erhaben scheint, zu einer solchen Bedingung zu vermögen.

Ich weiß nicht, ob wir die Nechnung nicht ohne den Wirth machen, entgegnete ich; ich glaube, die einzige Bedingung, auf die hin Egbert zurücktreten würde, wäre die, daß der Graf die Bewerbung um Ellen in aller Form aufgäbe, und so feig, wie der Graf sein mag — und ich glaube ebenfalls, daß er seig ist, — dazu wird er sich denn doch nicht verstehen wollen.

Linder zuckte die Achseln: Der Tod ist ein bittres Kraut; und ich möchte wetten, daß der Herr Graf einen ganz ordinären Abschen vor diesem vulgären Gericht hat.

Er gundete fich eine frifche Cigarre an, und Jeder von uns versank wieder in Schweigsamkeit. Trop der Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang der Affaire, die Linder in mir zu erwecken versucht, blieb mein Berg beklommen. Go fest ich auch auf Egbert's vielerprobte Raltblütigkeit, auf fein falkenscharfes Muge und feine fichere Sand rechnete - welcher Bufall treibt nicht oft in biefen Dingen fein plumpes Spiel! und wenn die Welt auch nicht viel an diesem ungarischen Grafen verlor, so konnte ich mich boch mit dem Gedanken nicht aussohnen, daß gerade Egbert's freund= liches Gemuth für alle Bufunft burch eine fo hagliche Erinnerung verdüstert werden sollte. Und dann, würde man ihm je vers geben, daß er die entente cordiale zwischen dem übrigen Theise ber Familie Cunnigsby und bem Grafen fo graufam gerftort? war er nicht im gunftigften Falle bem Biele feiner Bunfche ferner als je? - Ich metterte im Stillen auf Diefe bofe Belt, in ber bas Ginfache, Ratürliche, Gelbftverftanbliche immer und immer auf hindernisse stößt, und anstatt der Bernunft und Schidlichkeit die Unvernunft and die Unschieflichkeit triumphiren. Gelbst bas herrliche, mir noch unbefannte Thal, burch bas wir fuhren, mit seinen schroffen Tannenhöhen, amischen benen sich die chauffirte Strafe in maandrifchen Windungen bergab fchlangelte bas Blätschern bes Baches, ben wir balb zur Rechten, balb zur Linken hatten, ba wir ihn oft auf hölzernen Bruden überschritten ber helle Sonnenschein, ber bie herbstlich flare Luft burchleuchtete und nach der Sturmesnacht doppelt erquicklich mar - Nichts mar im Stande, mich aus meinem bumpfen Bruten zu ermecken. Die Schattengestalt ber Sorge, Die mit auf's Schiff steigt und sich zu bem flüchtigen Reiter auf's Pferd fest, hatte eben auch auf unferm Gefährt, fo flein es mar, einen Blat gefunden.

Das enge Thal erweiterte sich, die Ebene that sich auf; aus der Ebene ragten vor uns die Thürme des Städtchens, das wir erstrebten. Nicht lange, und unser Wägelchen rollte über ein urvorweltliches Pflaster durch ein enges, alterthümliches

Thor fast unmittelbar auf den Marktplat, wo es vor dem "Deutschen Hause" mitten in einer ansehnlichen Burg von durchseinandergeschobenen Kärrners und Bauerwagen still hielt. Linder, den Geschäftsreisen oft nach S. gebracht, wurde von dem jungen Wirth des Gasthofes, der selbst an den Wagen kam, ehrfurchtssvoll begrüßt. Es sei gerade Jahrmarkt und das Haus übersfüllt, für solche Gäste finde sich aber immer ein Plat —

Und ein gutes Mittagseffen, wie es bes Deutschen Saufes

murbig ift, bemertte Linder.

Der Wirth lächelte. Die Herren sollten zusrieden sein und von bem alten Chateau Margaux sei auch noch ein Fläschehen im Keller.

Die Aussicht auf ein gutes Diner versetzte ben betrübten Dichter sosort in die behaglichste Laune, die sich noch steigerte, als die Schwester des Wirthes — ein junges, schwarzäugiges, rothbäckiges, schlaukes Mädchen — ebenfalls in der Thür ersschien und den Herrn Kreisrichter knizend willkommen hieß.

Mein Gott, rief Linder, ift benn bas -

Jettehen, sagte ber junge Mann, nun natürlich, herr Kreisrichter; sie ist ja drei Jahre fort gewesen, um die Landwirthschaft aus dem Grunde zu lernen. Jest ist sie hereingekommen,
um mir bei meiner Hochzeit zu helsen, die in vier Wochen
sein soll.

Linder war mit einem Sprunge aus dem Wagen und reichte dem jungen Mädchen mit einer Lebhaftigkeit die Hand, welche deutlich genug bewies, wie empfänglich sein großes Herz für die Schönheit in jeder Gestalt war, und wie erhaben über das engherzige Vorurtheil der Standesunterschiede. Dann wandte er sich zu mir und sagte:

Wenn es Ihnen recht ist, so setze ich mich mit unserer reizenden Wirthin hier über die wichtige Frage des Mittagessens in's Bernehmen, und Sie besorgen mahrend der Zeit das Andre, — ein Geschäft, auf das Sie sich auch jedenfalls besser verstehen,

als ich Mann bes Friedens.

Selig sind die Friedfertigen, dachte ich, als ich mich durch die Wagenburg hindurch und über den Marktplatz weg in die

engen Gassen bes Städtchens wandte; und glücklich der Dichter, der, dem Finken gleich, von jedem neuen Zweige lustig das alte Lied singt, während wir prosaischen Kinder dieser Welt die Sorgen und Mühen des Lebens geduldig auf die vielerprobten Schultern nehmen. Meinst Du nicht auch, altes Bäuerlein, das Du Deine drei magern Gänse, die Dir Niemand abnehmen will, wahrscheinlich schon seit dem frühen Morgen durch diese Gassen karrst? und Du, graubärtiger Mann des Handwerks, der Du eben in Deine niedere Hansthür trittst, Dir den sauren Schweiß von der rußigen Stirn zu wischen und für einen Augenblick das rosige Licht zu athmen! Und siehe! Du hast, was ich suche. Da stehen und hängen ja Büchsen, Jagdslinten und Pistolen in Deinem bescheibenen Schausenster. Dir lieber, als jedem Andern, will ich das Sündengeld zu verdienen geben.

Ich trat auf ben bartigen Mann zu und trug ihm mein

Berlangen vor.

Damit kann ich dienen, Herr, sagte der Bärtige, indem er mit mir aus der Hausthüre in den Flur trat, der zugleich der Laden war; ich habe keine große Auswahl, da wir kleinen Handswerker den großen Fabriken darin keinen Widerpart halten können, aber es sindet sich schon, was Sie suchen, und gute Waare ist

Alles - barauf fonnen Gie fich verlaffen.

Der Mann hatte mehrere Pistolen aus dem Schaufenster und dem Schranke genommen und zeigte mir dieselben. Die Arbeit war, so weit ich es beurtheilen konnte, ausgezeichnet, und ich sühlte die Wärme, mit welcher der Meister sich über die Einzelnheiten der Construction und Ausschmückung verbreitete, und die Mordwaffen so liedevoll handhabte und so sorgsam wieder auf die Seite legte, als ob es seine Kinder wären. Und waren sie es denn nicht? hatte er nicht in innerem Herzen gespürt, was er mit seiner Hand erschuf? hatte er nicht Batersfreude empfunden, wenn es ihm gut gerathen, und den Schmerz eines Vaters, wenn Fleiß und Mühe und Zeit vergebens geswesen war?

Wir waren schon längst über ein Paar schöner gezogener Pistolen Hanbels einig, als wir noch immer — er hinter bem

Labentisch, ich por bemselben - in eifriges Gespräch verwickelt waren. Des Meisters biedre Art gefiel mir ungemein; die hoben Begriffe, die er von feinem Handwerk hatte, seine altfrantische Beise, Die Dinge und Menschen von heute zu feben, selbst mancher Urväterausdruck, der ihm im Laufe des Gefpräches, als mußte es nur fo fein, von den bartigen Lippen tam, bagu bie fonderbare Umgebung - ber enge Waffenlaben, in den durch die blinden, in Blei gefagten Scheiben bes fcmalen hohen Fensters das Licht der Sonne nur gedämpft fiel, von dem Sofe her, nach welchem die Thur offen ftand, das Gadern von Suhnern und bas Pochen bes hammers aus ber Werkstatt - bas Alles gab mir bas toftlichste Bild einer längst vergangenen Beit, als mar's ein Capitel aus ber Geschichte Gottfried's von Berlichingen mit ber eifernen Sand, von ihm felbit geschrieben. Auch fagte mir ber Meifter, bag er nur felten aus feinem Städtchen berausgefommen fei und es feit gehn Jahren nicht ein einziges Mal verlaffen habe, bochftens bes Sonntags Nachmittags einmal, mit feinen Rinbern einen Spaziergang por bas Thor zu machen. Er fcame fich faft, es zu fagen, aber er habe in Tannenburg, von wo ich heute Morgen gekommen, eine franke Schwester, die nun icon fo viele Jahre ba fei, daß fie es nun taum wohl lange noch treiben werde, und die fo fehr verlange, ihn noch einmal por ihrem Tode zu feben.

So heißen Sie König? fragte ich, da mir der Name einsfiel, den mir die arme Kranke in dem Rollstuhl genannt hatte.

Ja mohl, Christian König, versette der Meister: hat der

Berr vielleicht meine Schwester einmal gesehen?

Gewiß, erwiederte ich, und ich theilte ihm mit, wie ich seine Schwester getroffen an jenem Morgen, als Ellen ihr das Kopftissen zurecht rückte, und wie sie mir von ihrem Bruder erzählt habe, und wie es mir allerdings, wenn er sie noch einmal sehen wolle, hohe Zeit scheine, daß er sich nach Tannensburg auf den Weg mache.

Der Meister seufzte und sagte: Ja, ja, es muß nun auch geschehm. Es ist immer ein verlorener Tag, und das ift

viel, wenn man vierzehn Kinder hat, aber das arme Burm soll nicht sterben, ohne daß ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist.

Wissen Sie was, Meister, sagte ich: frische Fische, gute Fische; auf meinem Wagen ist noch ein Platz, fahren Sie mit mir; ich habe freilich noch ein Geschäft in Fichtenau, aber von Fichtenau ist es nur eine kleine Stunde bis nach Tannenburg. So können Sie noch zu guter Zeit da sein. In Tannenburg sind Sie mein Gast, und morgen, oder wann Sie wollen, gehen Sie wieder zurück, falls sie nicht erlauben, daß ich Sie zurücksahren lassen darf.

Der Meister fraute sich in bem bichten grauen Haar.

Der herr ift fehr gutig, und ich wurde es schon annehmen,

aber mas wird meine Alte bazu fagen?

Das können wir sogleich von ihr erfahren, erwiederte ich, als jest eine kleine, resolut aussehende Frau mit einer großen Suppenschüffel von dem Hofe, wo die Küche liegen mochte, hereintrat, hinter ihr her ein paar halbwüchsige Bursche und Mädchen, welche der wichtigsten Angelegenheit des Tages bis zu ihrem geheimnisvollen Ursprung auf dem heiligen Feuer des Heerdes nachgespürt hatten.

Erst muß er vor allen Dingen essen, sagte die resolute Frau König, als ich ihr meinen Wunsch vortrug, komme der Herr mit herein: so was muß man bei Tisch abmachen; da verliert man keine Zeit, und die Jungen mussen auf's Feld.

um die Rartoffeln aufzuheben.

Ich sah, daß ohne meine Bermittelung der Meister schwerlich Urlaub von seiner gestrengen Shehälfte erhalten würde,
und folgte mit den Anderen der Suppenschüssel in das ärmliche
und niedere, aber ungemein saubere Wohngemach, wo auf einem
tischtuchlosen massiven Tannentisch sieden irdene Teller (mit
obligaten zinnernen löffeln) standen, die alsbald aus der dampfenden Suppenschüssel dies an den Kand gefüllt wurden. Ich
setze mich, nachdem das Gebet gesprochen, in bescheidener Nähe
des Tisches nieder und sah mit Vergnügen, wie Bater, Mutter,
Kinder und Lehrbursche es sich schmecken ließen. Unterdessen
wurden die Verhandlungen über das von mir angeregte toll-

kühne Project lebhaft fortgesett, unter dem Borsit der resoluten Frau Meisterin, die auch sonst die Kosten der Debatte mit

großer Bungenfertigfeit fast allein bestritt.

Ja feben Gie, lieber Berr: Reifen toftet Gelb, und mo nichts ift, da hat der Raifer sein Recht verloren. Kinder find ein Segen, aber viele hunde find bes hafen Tob. 3mar geht es uns jett, wo unfere acht altesten aus dem Baufe find, beffer, und konnte noch beffer geben, wenn er - mit einem Seitenblid auf ben Deifter, ber ehrbar feine Suppe af - in eine ber großen Fabrifen als Wertführer geben wollte, mas fie ihm oft genug angeboten haben, und bas mit Grund, benn einen befferen Buchsenschmied finden fie nicht, aber, jung ge= wohnt, alt gethan; wer nicht wagt, nicht gewinnt; wie ich mich bette, so liege ich, und wer fich grun macht, ben freffen die Biegen. Der - abermals mit einem Blid auf ben Meifter, welcher eben jedem der Rinder ein großes Stud Brot gum Deffert abschnitt - ift viel zu gut. Wenn ber fonnte, er schnitte fich felbst entzwei und fütterte die schlechten Menschen mit feinem eigenen Fleisch und Blut!

Frau, sagte der Meister, dem bei diesem kannibalischen

Bedanten ber Biffen im Munde fteden zu bleiben fchien.

Nun marsch, Ihr Buben, rief die Meisterin, ja so, der Bater muß noch erst das Gebet sagen; man vergißt noch wahrshaftig den lieben Herrgott über all' den Geschäften! — So, nun macht, daß Ihr fortkommt; Liesel kann auch mitgehen, Dörthe bleibt hier und hilft mir beim Flachs.

Die kleine Frau verließ mit den Kindern die Stube, der Meister schüttelte den Kopf: Das geht wie ein Mühlrad, und mahlt Alles ohne Unterschied, grob und fein, wie's eben kommt.

Da kam die mit dem Mithlrad schon wieder in's Zimmer. Sie hatte einen alten Ranzen in der Hand, den der Meister als Handwerfsbursche auf der Wanderschaft getragen haben mochte. So, sagte sie, das wird ausreichen, ein paar Strümpfe und ein Hende habe ich schon hineingepackt. Und nun mach' Du auch, daß Du fortkommst, damit der Herr nicht ewig und drei Tage auf Dich zu warten hat. Und für die alte

Grete habe ich eine Flanelljacke eingepaach, sie sollte sie erst zu Weihnachten haben, aber wer weiß, ob sie den noch ersebt. Na, Mann, brauchst nicht so sinster d'rein zu sehen. Ich meine es nicht bös mit der Grete, trozdem ich auch nicht viel Liebes von ihr erlebt habe; besser ist sie immer, als Dein Bruder, der schlechte Mensch, dem Gott verzeihen möge, was er an uns gethan hat; ich kann's nicht. Und nun Gott besohlen, Christian, und das dindest Du um den Hals — dummes Zeug! was gut gegen die Kälte ist, ist auch gut gegen die Wärme; und komm gesund wieder!

Bei biesen Worten hatte die Meisterin ihrem Cheherrn einen dicken wollenen Shawl um den Hals gewickelt, den fast Erstickten umarmt, mir dir harte, schwielige Hand gereicht und uns im eigentlichen Sinne des Wortes zum Hause hinausge-

schoben.

Als ich mich noch einmal umblidte, sah ich sie in der Thüre stehen und sich mit der Schürze die Augen wischen. Der Meister — dieser kluge Odysseus — sah sich nicht um. Bielleicht konnte er vor dem wollenen Shawl den Kopf nicht bewegen; vieleleicht traute er der Festigkeit seiner Entschließungen nicht und fürchtete, er werde ganz und gar umwenden, sobald er nur erst den Kopf nach seiner weinenden Penelope zurückgewandt.

## X.

Es war mittlerweile ein Uhr geworden, und die höchste Zeit, daß wir und auf den Rückweg machten. Ich fürchtete schon, daß Linder mich mit Ungeduld erwartet haben würde, und begab mich sogleich, in dem Gasthof angekommen, nach dem Garten hinter dem Hause, in den man ihn hatte gehen sehen. Der Garten war nicht sehr groß, doch konnte ich den Dichter nicht entdecken und wollte eben wieder umkehren, nachdem ich

wiederholt seinen Ramen gerusen, als ich seine Gestalt plötlich hinter einer dichten Rebenpflanzung auftauchen sah. In demsselben Augenblicke wurde auch eine weibliche Gestalt sichtbar — die dunkeläugige Wirthsschwester, deren sonnegeküßte rundliche Wangen noch von einer dunkleren Gluth überzogen wurden, als ich grüßend herantrat.

3

Sehen Sie, lieber Freund! fagte der Dichter mit der reis zendsten Unbefangenheit, wie wir uns in Ihrem Interesse abgesmüht haben. Weintrauben! belikate Weintrauben! Sie lieben sie sicher; jeder Dichter muß ein Freund dieser duftigen Kinder

bes Berbftes fein.

Ich entgegnete, daß ich Weintrauben fehr liebe und daß

wir binnen gehn Minuten unterwegs fein mußten.

Machen Sie Fräulein Jettchen nicht unglücklich, fagte Linber; sie würde es Ihnen nie vergeben, wenn Sie ein Diner, bem sie jetzt eben mit diesen zarten Früchten den poetischen Segen geben wollte, mit barbarischer Gile, wie ein Gisenbahnstationsbeefsteak, behandelten.

Es war nicht schwer zu sehen, woher des Dichters zärtsliche Besorgniß für die rechte Würdigung von Fräulein Jettschen's Kochkunst stammte, aber wie gern ich auch sonst, sobald Amor sich in's Spiel mischt, durch die Finger sehe — diessmal war ich unbarmherzig. Hatte ich doch innerhalb der letzten fünf Tage fünsmal gesehen, wie bald sich der poetische Freund über verlorene Liebesmüh' zu trösten wußte! und auf jeden Fall vertrug das leidige Geschäft, dem wir obzuliegen hatten, keinen Ausschub.

So hatte ich benn über Tisch kein Ohr für des Dichters Klage über die Flucht der Zeit und die Süßigkeit des Augenblicks, kein Auge für die beredten Blicke, die unter seinen gesenkten Lidern nach der schönen Kellnerin flogen, und von dieser aufgefangen und, wie mir schien, gelegentlich zurückgegeben wurden — nur seinen Abschied von der Holden ließ ich ihn allein nehmen, während ich mit dem Meister das Pistolenkästichen im Wagen befestigte: eine Minute darauf rollten wir wieder durch das dunkse Thor; Linder steckte das weiße Battistuch, mit bem er Fraulein Jettchen einen graziösen Abschied zugeweht hatte, in die Tasche und nahm statt dessen das Bersenbuch zur Hand, um zu versuchen, ob Apoll ihm die Ruhe wiedergeben könne, welche Amor ihm entwendet hatte.

Ich ftorte ihn nicht in seinem Bersuche. Der Meister, ber vornübergebeugt auf feinem Gite faß, ichien gang verfunten in Die Betrachtung der Welt, Die er feit gehn Jahren nicht gefeben hatte, und unterhielt fich nur von Beit zu Beit leife mit bem Ruticher; ich fühlte mich ernft, ja traurig gestimmt, und, je naber wir unferem Biele tamen, um fo mehr. Much die Gegend, durch die uns heute Rachmittag der leichte Wagen trug - es war eine andere, als die von heute Morgen, da wir über Fichtenau gurud mußten - auch diefe Gegend, fo munderbar lieblich fie aus bunten Wiefen unter Baum= und Buschwert, munter zum Thal plätschernden Bächen, duntlen Tannenwäldern und ftillen herbstlichen Felbern zu mir herüber grußte - fic fonnte mir feinen Troft, feine Beiterfeit bringen. Ich murde nur melancholischer, je schöner die Erbe prangte, je leuchtender der himmel hernieder blauete. Wer konnte miffen, ob der Freund meiner Jugend, mein guter, lieber Ramerad, Diefe Erbe, Diefen Simmel nicht zum letten Male fah!

Mein Fuß ftieß an den Pistolenkasten, den wir unten in den Wagen gestellt hatten. Da waren die Mordwerkzeuge, und der, der sie gesertigt, saß da so still und friedlich, und dachte nicht an Blut und Mord, sondern an seine Frau und seine vierzzehn Kinder und vielleicht an die Schwester in Tannenburg. Wie lebhaft mir die Scene wieder vor die Seese trat, als Ellen die alte Person in den Armen hielt und das hellblaue Band von ihrem Strohhut auf den Schultern der Alten sag. Ach! diese selbe schöne, sanste Ellen — sie war die Ursache all' dieses Unglücks; an dem milden Licht ihrer blauen Augen hatte sich dieser unselige Streit entzündet, der vielleicht nun so bald in Blut gelöscht werden sollte! — Wie würde sich meine Frau ängstigen, wenn sie dies wüßte? Wie traurig würde sie, wenn das Duell für Egbert einen üblen Ausgang nahm!

3ch feufate tief.

Ja, sagte Linder, der Wagen stößt entsetzlich, ein wahrer Seelenverkäuser von einem Fuhrwerk, und dabei so unregelmäßig, daß man beständig aus dem Rhythmus herausgestoßen wird. Ich hatte ein reizendes Thema: eine Pflanzertochter an den Ufern des Mississippi, die sich lässig in einer Hanzentochter an den Ufern des Mississippi, die sich lässig in einer Halmenblättern Kühlung zuwehen, und ein deutsches Bürgermädehen, welches geschäftig die Gäste des Hauses bedient. Der Dichter sieht beibe, und indem sich nun sein Blick von der einen zur anderen wendet, entstehen die geistreichsten Beziehungen und effectvollsten Lichter; aber, wie gesagt, wer kann denn bei dem Gespolter im Versmaß bleiben! Gott sei Dank, da ist endlich Fichtenau!

In der That tauchten eben die ersten Häuser des Städtschens in den Tannen auf; die Berge traten auseinander und ließen bunten Wiesen Kaum, durch welche die Fichte, müde von ihren tollen Sprüngen in den Bergen, gelassener dahinzieht. Ich war in früheren Jahren einmal in Fichtenau gewesen und hatte mir von dem idhlischen Städtchen und seinem immergrünen Thal eine schöne, durch klassischen und seinem immergrünen Thal eine schöne, durch klassische Reminiscenzen geheiligte Erinnerung bewahrt. Während der Tannenburger Tage hatte ich wiederholt gewünscht, diese Erinnerung durch erneuerten Besuch aufzufrischen; aber Egbert's Angelegenheiten hatten mich so in Athem erhalten — und jeht brachten mich diese Angelegenheiten doch hierher!

Bir hielten an dem "Kurhause" still. — Auf der Beranda vor demselben saßen zwei Herren, die sich alsbald erhoben und ums entgegen kamen. Es waren Egbert und Herr Bergfeld (letterer noch immer in dem großcarrirten Costim). Linder machte sich sogleich auf den Weg nach der "Goldenen Henne", wo, der Berabredung gemäß, der Graf um diese Zeit bereits abgestiegen sein mußte. Eine Biertelstunde später sollten die Parteien von der "Goldenen Henne" und dem "Aurhause" zugleich aufbrechen, um sich auf einer schon vorher bezeichneten Stelle des Waldes, dicht hinter dem Städtchen, zu treffen. Meister König wollte, während der Knecht das mübe Pferd

fütterte — ich hatte ihn gebeten, ben Ginspänner weiter nach Tannenburg zu benuten; wer konnte wissen, wann und wie wir zurüdkehren würden! — einen Gevatter besuchen; ich blieb mit Egbert und Bergfeld vor dem Kurhause sitzen.

Ich habe herrn Bergfeld, auf beffen Discretion wir uns verlassen tonnen, mit unserem Borhaben bekannt gemacht, sagte Egbert, als Antwort auf einen fragenden Blid von mir.

Der im carrirten Costum erröthete heftig, schüttelte Egbert's

Sand, dann die meine, und rief mit großer Warme:

Ich weiß diese Chre zu schätzen, meine Herren! es wird stets zu ben angenehmsten Erinnerungen meines armen Lebens zählen, daß ich eines solchen Vertrauens von solchen Männern gewürdigt wurde.

Ich ungte lächeln, so trüb mir zu Muthe war. Ich dachte an den "Laffen", mit welchem wenig schmeichelhaften Ausdruck Egbert in den ersten Tagen den jungen Mercurssohn stets bezeichnet hatte, und dachte, wie gemeinschaftliches Leid einstige

Debenbubler doch fo ichnell unter einen Sut bringt!

Ach! suhr der Carrirte sort; Sie können gar nicht ahnen, welche Wohlthat Sie mir durch Ihre Freundschaft beweisen, denn Sie wissen nicht und können nicht wissen, was ich geslitten habe und noch leide. Es ist schrecklich, der Erfüllung seiner heißesten Wünsche sich so nah' zu glauben und dann auf einmal — an die Luft gesetzt zu werden, wie man zu sagen pflegt, ohne zu begreisen, weshalb. Er kann sie doch nicht Beide heirathen wollen —

Hier machte Egbert eine ungeduldige Bewegung, stand auf und begann in der Veranda hin und her zu gehen. Herr Bergseld nahm in Ermangelung von zwei Zuhörern mit einem vorlieb und suhr, ohne sich zu unterbrechen, fort: obgleich ich dem Wenschen saktisch Alles zutraue, aber saktisch Alles! Denken Sie doch nur — ich habe das Herrn Egbert noch gar nicht erzählt, weil ich ihn nicht noch mehr ausbringen wollte — er hat ja hier schon eine ähnliche Geschichte gehabt, während der drei Tage, die er hier zugebracht: ein Fräulein Libbeke aus Hamsburg, Firma F. A. Libbeke — die große Coloniaswaarenhands

lung — Sie miffen die Firma ja tennen, wenn Sie auch nicht in hamburg weiter bekannt find - F. A. Libbete, ber im vorigen Jahre, als die Rofinen so aufschlugen, blos in diesem Artifel binnen zwei Tagen achtzigtaufend Thaler verdiente nicht? merkwürdig! F. A. Libbete ift ja ein Schwager von bem Bremer A. B. Meier, ber übrigens heute mit ben Bufterhaufenichen Damen hier mar - alle Welt nennt ihn ja mit Fraulein Käthchen verlobt — ja, was ich sagen wollte: der Graf hat denn sogleich mit Fraulein Libbeke angeknüpft, und die Sache war auch richtig in ben brei Tagen fo weit gediehen, bak blos noch bas Jawort von bem alten Libbete fehlte. Da, bas mare ichon zu haben gemefen, benn Grafen, und befonders ansländische mit einem recht langen Namen, fteben im Samburger Cours febr gut notirt, gleich hinter Mart Banco; leider aber hatte fich Fraulein Libbete ichon an einen preußischen Urtillerie-Offizier verplempert von bem Schlesmig-Solfteinischen Rriege her, miffen Gie - ber bort von ber Beschichte, macht fich auf, kommt her, und — na, das Uebrige können Sie sich denken. Aber zu einem öffentlichen Scandal ist es nicht getommen; unfere preugischen Offiziere, miffen Gie, wenn fie auch wie ber Lieutenant Schulge nicht abelig find, haben Saare auf ben Bahnen; ber Berr Graf hat vorgezogen, flein beizugeben, und da gerade an bem Tage bie Ameritanerinnen hier maren, ift er benn nach Tannenburg übergefiedelt. Gott, und bas ift noch nicht das Schlimmfte! Er hat ja auch der Tochter von dem Kurhauswirth, der nebenbei ein reicher Mann ist — wir machen auch mit ihm Geschäfte in Braunftein - na, ber hat er ja auch einen Beirathsantrag gemacht, aber ber alte Joël ift eine munderliche alte Schranbe, bem fo leicht nicht beigutommen ift, und ber foll ihm geradezu gefagt haben: Boren Sie, Guter, foll er gefagt haben, ich fann mohl eine Barger Ruh von einer Algauer unterscheiben, aber einen ungarischen Grafen von einem Schwindler, wenn ber Schwindler nun mal Graf spielen will, das kann ich nicht. — Ra, so arg wird es nun nicht gewesen sein, obgleich man von dem Joël curiose Dinge zu hören befommen fann, aber das fteht feft -

Es ift Beit aufzubrechen, sagte Egbert, der herantrat. Höre, Egbert, sagte ich, mir hat hier unser Freund soeben diverse Geschichten von dem Grafen ergahlt, die mich zweifeln laffen, ob man fich überhaupt anständigerweise mit ihm ichlagen fann.

Um Gottes willen, rief der Carrirte: Sie wollen mich doch

nicht noch auch in diese Geschichte verwickeln!

Ich glaube, herr Bergfeld, daß Gie als Mann von Chre -Aber mas giebt es benn nur? rief Egbert ungebulbig.

In diesem Augenblicke fah ich Linder in für ihn gang uns gewöhnlicher Gile unter ben Linden, welche die Strafe überwölben, daher kommen. Gin paar Schritte hinter ihm ging Louis, der Engländer; ich eilte, von der Ahnung getrieben, daß Linder Nachrichten von Wichtigfeit bringen muffe, ihm entgegen:

Bas giebt's, Linder?

Seltsame Dinge, sagte Linder, stehen bleibend, und nach Louis sich umblidend, der zögernd herankam. Nur immer heran, mein vortrefflicher Freund! es turg zu fagen: Der Graf ift nicht gekommen, und Louis hier behauptet, daß er auch nicht fommen werde, und behauptet ferner, den Grund gu miffen, weshalb er nicht kommen wird, will fich aber blos Ihnen anpertrauen.

Auch Egbert und Bergfeld waren jett herangetreten.

Reden Sie, Louis, rief ich, was giebt's?

Ach, meine Herren, sagte Louis kläglich, ich kann wirklich nicht — und er warf jo scheue, verwirrte Blicke um sich, daß ich alles Ernftes fürchtete, ber arme Menfch habe ben Berftand perforen.

Louis, fagte ich in väterlichem Tone: ich habe Gie immer für einen treuen, ehrlichen Menschen gehalten. Die Sache ift von höchster Wichtigfeit, und Gie können vor uns gang offen reden. Was ift's mit bem Grafen?

Ach, meine Berren, er ift Gie ja gar fein Graf nicht! rief Louis, indem er die Bande por der Bruft zusammenschlig.

Bir ftanden gang ftarr por Erftaunen ob Diefer feltfamen Runde.

Sie find toll, Louis, sagte ich endlich, während Egbert uns gläubig den Kopf schüttelte, Linder sich lächelnd den Bart strich und herr Bergfeld in einem plötlichen Anfall von Kampfesswuth Louis am Kragen faßte und schüttelte.

Ruhig, Ihr herren! fagte ich; die Sache muß genauer untersucht werden. Kommen Sie, Louis, trinken Sie ein Glas

Bein, und ergablen Gie, mas Gie miffen.

Ich hatte bem armen Menschen, ber sich in seiner Angst und Verwirrung fortwährend die trockenen Lippen mit der trockenen Zunge zu seuchten versuchte, von dem Tisch, an dem wir gesessen hatten, ein Glas eingeschenkt. Glücklicherweise war Niemand in der Nähe, der diese sonderbare Conferenz hätte beobachten können. Louis leerte das Glas auf einen Zug und

fagte:

Ich weiß Sie es ja auch erst seit vorgestern Morgen. Er hatte sich ja so herausstafsirt, daß ihn seine eigene Mutter nicht wieder erkannt hätte. Aber vorgestern Morgen, als Karl nicht gleich da war und ich für ihn am Billard markirte — wissen Sie, Herr Linder, Sie standen am Fenster und lasen die Alustrirte — Gott strambach! ich sage Sie, es fährt mir noch durch alle Glieder, wenn ich daran denke — macht er Sie ein Duadruplé, daß ich beinahe vor Schreck aufgeschrieen hätte. Herr du mein, sage ich bei mir, so ein Duadruplé! — und indem ich das noch so denke — richtig, da macht er Sie wieder dasselbe Duadruplé — na! und da wußte ich, daß er es war.

Ber? riefen wir Alle wie aus einem Munde.

Der Billardcaspar aus dem Café Stephan, mit dem ich ja ein ganzes Jahr im Raiser Franz Hotel in Wien servirt habe.

Wir sahen uns Giner ben Anbern ber Reihe nach an und brachen bann fammtlich, wie bon einem elettrischen Funken

burchzudt, in ein schallendes Belächter aus.

Sie können es mir glauben, meine Herren, sagte Louis, ber ben Sinn unserer Heiterkeit migverstand: das Quadruple macht ihm Reiner nicht nach, und wenn ber Kaiser Franz

Joseph selber mit der Krone auf dem Kopfe gekommen wäre und gesagt hätte: das ist ein Graf, ich hätte doch gesagt: es ist der Billardcaspar; und er hat es ja auch felber einges standen.

hat er das? rief ich.

Nun gewiß! rief Louis: ich war zuerst ganz wie närrisch und wußte gar nicht, wo mir der Kopf stand, so daß ich wohl ein wenig unausmerksam gewesen sein mag, obgleich mich der Herr Director deshalb noch nicht hätte fortzuschicken brauchen. Na, er hatte mich gestern Morgen fortgeschickt, und ich war hierher gegangen, weil ich glaubte, ich würde in der Goldenen Henne ankommen können. Aber damit war es Sie nichts, und ich habe eine alte Mutter, meine Herren, die ich erhalten muß, und —

Der arme Junge wischte sich bie Augen; ich schenkte ihm noch ein Glas ein; er trank es unter vielen bankbaren Ber-

beugungen und fuhr dann fort:

Da dachte ich benn heute: willst einmal zu ihm geben und ihm in's Bewiffen reben. Denn es ift ja boch ju arg, bachte ich, daß der Billardcaspar in Tannenburg den Grafen fpielt. und du hier in Fichtenau auf das Pflafter gefett bift. Ich also hin nach Tannenburg gemacht, so gegen gehn Uhr heute Morgen und werde dann gleich auf sein Rimmer geben und ihn auch richtig treffen, wie er eben feinen Roffer pactt. Guten Tag, Caspar Weger, werde ich fagen, benn fo heißt er eigentlich, meine Berren. Es hilft Dir nichts mehr, benn ich tenne Dich. Go? fagt er, fennft Du mich? nun, ich habe Dich längst gekannt, und wenn Du nicht ben Mund hältst, fo foll Dir bas ben Mund ftopfen, und bamit halt er mir eine Biftole por das Geficht. Aber, meine Herren, ich mar Sie mittlerweile nun auch gang rabiat geworden. Dho! fagte ich. Caspar, fo leicht geht bas hier zu Lande nicht, und wenn Du mir jett nicht auf der Stelle funfzig Thaler giebst, so gehe ich hin und fage es bem Director, und gehe hin und fage es bem herrn Egbert, und bem Mr. Cunnigebn, und Allen will ich es fagen, und - Still, fagte er, Louis, ich habe ja nur

gespaßt. Und Du sollft das Geld auch haben, oder höre, Louis, sagte er, Du kannst noch viel mehr verdienen, wenn Du mir helfen willst. Ich weiß schon, sagte ich. Nichts weißt Du, heute Abend entführe ich sie.

Egbert fprang auf: Bas foll bas heißen?

Ruhig, Egbert, rief ich; lag ihn ausreden. Und Gie,

Louis, beeilen Sie fich; mas meint er bamit?

Ach Gott, sagte Louis, es ist ja wirklich wahr; er hat Alles mit Mr. Cunnigsby verabredet. Die Miß Ellen will ihn ja nicht, und nun soll er sie entführen.

Aber bas ift ja zu toll, Louis, fagte ich.

Ja, das ist es auch, rief Louis, eine richtige Schandgesschichte; aber es ist ganz gewiß wahr. Er soll so thun, als ob er die jungen Damen spazieren fahre, und dann soll er sie nicht wieder zurückbringen, und die junge Dame, meinen sie, würde schon Ja sagen, wenn sie sieht, daß es nicht anders geht. Und ich soll ihn um acht Uhr auf dem Nonnenkopf erwarten, und soll so gleichsam als Bedienter mit ihm reisen, und ich armes Menschenkind habe auch zu Allem ja gesagt, aber wenn ich Sie es so recht bedenke, so kann einen die Geschichte doch an den Galgen bringen —

Um himmelswillen, rief Egbert; lag uns machen, daß wir

fortfommen!

Aber wohin? rief ich, der ich mich ebenfalls voller Unruhe erhoben hatte; wenn sich dies Alles so verhält, treffen wir ihn sicher nicht mehr in Tannenburg. Wir mussen

Direct nach bem Nonnenkopf, das versteht sich von selbst. Es ist jett sechs Uhr. Wir können von hier aus über ben Kalkenstein, die Helenenguelle in zwei Stunden dort sein.

Da muffen Sie aber fehre schnell machen, fagte Louis be-

denklich.

Rommst Du mit, oder nicht? rief Egbert, der schon auf der Strage stand.

Run natürlich, rief ich.

Ich auch, fagte Bergfeld, den langen Gebirgsftod, ben

treuen Begleiter auf seinen Fahrten durch die weite, weite Welt, muthig ergreifend.

Sie muffen auch mit, Louis! fagte ich.

Gleich, Berr! fagte Louis.

Linder war ruhig sitzen geblieben. Ich komme nicht mit, lieber Freund, sagte er, benn ein solcher zweistündiger Dauerslauf wäre für einen Herzleidenden, wie ich, mit Selbstmord identisch.

So bleiben Sie hier und fahren Sie mit Meister König in dem Einspänner nach Hause. Es nuß auch Einer von uns in Tannenburg sein, um Mr. Cunnigsby im Auge zu behalten, der nach Allem, was scheint, in diese Schurkerei verwickelt ist.

Bergfeld, Louis und ich erreichten Egbert im Trabe, und nun ging es zusammen, halb im Trabe, halb im Schritt, die staubige Hauptstraße von Fichtenau entlang, zu nicht geringer Berwunderung der Kurgäste, die gemächlich von ihrem Abend-

spaziergange aus ben reizenden Anlagen gurudfamen.

Dichter hinter Fichtenau führt ein Fußweg rechts ab in den Wald auf den Falkenstein, unsere erste Station. Niemand von uns kannte den Weg, außer Egbert, der ihn aber auch nur eins nial gegangen war, so daß ich, als wir in den Wald gelangten, wo es unter den hohen Bäumen schnell zu dunkeln begann und bald rechts, bald links die Pfade in den dichten Tann liesen, eingedenk der gestern und neulich gemachten Ersahrung, als sicher annahm, wir würden uns verirren.

Aber ich vergaß, daß an unserer Spitze ein Weidmann marschirte, bessen eigentliche Heimath Wald und Feld war, und der sich in dieser seiner Heimath mit einer Leichtigkeit und Sicherheit zurecht sand, wie der Schiffer auf dem Meer. Bergsauf, bergab, jetzt rechts, jetzt links, bald auf geebnetem Pfad, bald querwaldein, wo ein Stück Weges abzuschneiden war, ging es, als gälte es das Leben, Egbert immer voran, Felsenstufen hinunterspringend oder erklimmend, durch die Büsche brechend, mit der Kraft eines versolgten Hirsches, wir Anderen hintersdrein, athemlos, kenchend, jeden Augenblick glaubend, die tolle Jagd ausgeben zu misssen, und immer wieder durch Egbert's

Beispiel und Buruf angefeuert, versuchend, weiter mit ihm gleis

den Schritt zu halten.

Um beften gelang bas im Anfang noch Louis, beffen fleine, frumme Beine eine überraschende Schnelligfeit entwickelten und der trot alles Stöhnens und Schnaufens seinen redseligen Mund öffnete, sobald er an meine Seite tam. Go erfuhr ich benn in abgebrochenen Gaten noch Gines und bas Andere aus ber privaten Geschichte bes Berrn Bernad George, Grafen Saros-Batat, alias Billardcaspar: wie er ein Wiener Rind fei und auch bort ichon immer ben großen herrn gespielt und feinen ichlanten Buchs, fein Bischen Frangofifch gu allen moglichen Schwindeleien ausgebeutet habe. Run fei er ein paar Jahre in Befth Rellner gewesen, und ba fei ihm jedenfalls ber Gebante gefommen, als ungarifder Graf fein Glud zu versuchen. Louis berichtete weiter, daß fein ehemaliger College viel Geld habe bliden laffen und gefagt habe, ber Aufenthalt in Tannenburg allein hatte ihm über zweihundert Thaler eingebracht. Das Leben, das er führe, sei das luftigfte und leichteste Leben von der Welt, sein Sauptplan aber fei immer gemesen, ein reiches Madchen zu heirathen, wenn auch nur, um fie fich bernach von den betrogenen Eltern mit einer möglichst großen Summe abkaufen zu laffen. Gin paar Dal fei er ichon bicht baran gemesen, aber immer sei etwas bazwischen gefommen; bier aber, bente er, foll es ihm endlich gluden. Mr. Cunnigsby zweifle nicht im mindeften, daß er ein reicher Graf fei, und Mr. Cunnigsby tonne Dig Glen gar nicht leiden und fei frob, fie - wie er bente - auf gute Beife los zu werben. habe aber eine große Summe versprochen, sobald die Beirath einmal vollzogen fei, und beshalb folle nun eben bas Mädchen entführt werden, weil man baran zweifle, fie im Guten über= reden zu fonnen.

Und die andere Tochter foll babei helfen? fragte ich.

Ach Gott, sie wird Sie wohl mussen, teuchte Louis, dieser

Mifter foll ein schrecklicher Mensch fein.

Egbert unterbrach biefe ftogweisen Mittheilungen, indem er uns abermals zurief, wir möchten uns sputen; es sei jett tein

Grund mehr, langsam zu gehen. Die Sache war, daß wir allerdings die Höhe bes Berges erreicht hatten und jest auf bem breiten Ruden fortschritten, aber ber Weg - berfelbe, ben wir gestern in Sturm und Regen von dem Nonnentopfe gesommen waren, eine uralte Fahrstraße, über welche die Cims bern und Teutonen schon ihre Karren geschleppt haben mochten - mar überaus steinig, und die Dunkelheit mittlerweile so groß geworden, daß, wer nicht Egbert's ftahlerne Musteln und falten= Scharfe Augen hatte, bei der Gile, mit der wir pormarts flurmten, fortwährend Gefahr lief, den Sals, wenigstens die Beine gu brechen. Ich traute mir gu, noch weiter mit Cabert Schritt halten zu konnen, aber bie beiden Andern, bas fah ich wohl, mußten wir zurudlaffen. Uebrigens waren wir langft auf bem Bege, ben jeder Tannenburger kannte, und es kam nicht so viel barauf an, ob die Andern ein paar Minuten später eintrafen; die Sauptfache, ben edlen Grafen festzuhalten, founte jedenfalls von uns allein ausgeführt werben. Go machte ich benn Egbert ben Borfchlag, mit ihm weiter zu geben, mahrend bie Andern langfamer nachtämen, mas benn Egbert gufrieden und Bergfeld und Louis fehr zufrieden waren. Wenige Minuten spater hatten wir fie ichon fo weit gurudgelaffen, bag wir nichts mehr von ihnen hörten.

Ich theilte unterbessen, so weit mir der Athem es verstattete, Egbert mit, was ich eben von Louis gehört. Es ist ein unershörter Gaunerstreich, sagte ich, und wie gut der Schurke die Zeit gewählt hat! Jest verstehe ich auch, weshalb er heute Morgen durchaus auf das Duell bestanden: er wollte uns Alle aus dem Wege haben. Und morgen sollten sie ja zu dem Herzog abgeholt werden! Das ist ein zweiter Grund gewesen, die Sache zu beschleunigen, denn er mußte mit Recht fürchten, bei dieser Gelegenheit doch über kurz oder lang entlardt zu werden! D, über den Hallunken! aber der edle Mr. Cunnigsby ist nicht um ein Haar besser.

Das arme Mädchen, das arme, arme Mädchen! murmelte Egbert und verfiel jest, wo der Weg plöglich ganz sanft und glatt wurde, in einen Trab, daß auch ich hätte zurüchleiben

muffen, waren wir nicht eben, ehe ich es gedacht, auf den freien Play, der das Försterhaus auf dem Nonnenkopf umgab,

herausgetreten.

Ein Wagen hielt vor der Thür: sie sind's, sie sind's! schrie Egbert und stürzte in mächtigen Sätzen, wie ein Schweißhund, der die Beute endlich vor sich sieht, über die Wiese auf das Haus zu. Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und erreichte es fast zugleich mit ihm. Der Knecht bei den Pferden war ein Mensch, den ich nicht kannte, der Wagen war ein versdetter Wagen — doch sah ich das Alles nur so im Vorbeissliegen, denn wir eilten in den dunklen Flur und stießen die Thür zu dem Gastzimmer rechter Hand auf, durch dessen Fenster wir hatten Licht schimmern sehen.

Welch eine Scene bot sich unsern Augen bar!

Mitten im Zimmer erblickten wir den Clenden, der mit einem Arm die unglückliche Ellen umfaßt hielt und im Begriff schien, sie mit Gewalt aus dem Zimmer zu ziehen, mährend sie sich aus allen Kräften sträubte. Einen Schritt davon stand Birginia, sehr bleich, und schien der Schwester zuzureden. In dem Moment, als wir hereinstürzten, stieß der Graf, oder, wie ich ihn wohl jetzt bei seinem rechten Namen nennen muß: Caspar — die Aermste im ersten Schreck von sich, so daß sie Egbert geradezu in die Arme slog. Virginia schrie saut aus, und Caspar rief, indem er einen Revolver, den er unter den Kleidern hervorgezogen haben mußte, auf Egbert richtete: Ich schieße Euch todt, ich schieße Euch todt!

Da ein Revolver immerhin ein Ding ist, das mit Vorsicht behandelt sein will, und der Mensch mit seinen aus dem grauen Gesicht gligernden schwarzen Augen, starrenden Schnurrbart und vor Wuth grinsenden Zähnen desperat genug aussah, so hielt ich es für das Beste, ihm mit einem geschickt geführten Schlage den Revolver aus der Hand zu schleudern, so daß derselbe weit fortslog, glücklicherweise ohne sich zu entladen. Caspar sprang nach seiner Wasse, ich ihm nach, im nächsten Moment hatten wir uns umsaßt, Jeder bemüht, den Andern zu Boden zu ringen. Zu gleicher Zeit war der Knecht bei den Pserden — ausmerts

sam gemacht durch unser Erscheinen und durch den plötzlich in der Wirthsstube entstehenden Lärm — hereingekommen und war, um seinen Patron zu befreien, über Egbert hergefallen. Die Frauen — zu denen wir jetzt auch die Frau Kreiserin rechnen müssen, die aus der Küche herbeigelausen kam — schrieen, die Männer känupsten — es war eine Scene gräulicher Berwirrung. Wunderbarer Weise blieb der wackelige Tisch, auf welchem das einzige Licht stand, das den Kämpfenden leuchtete, underührt; und das war für mich speciell ein großes Glück, denn ich sah in dem Scheine desselben, während ich mit Caspar rang, plötzlich etwas über mir aufblitzen, wonach ich instinctmäßig griff, ehe ich mir noch bewußt wurde, daß es ein Volch war, den der Berzweiselte über mir schwang. Der Stoß siel in meine auszgestreckte Hand, und da ich das Handgelenk ersaßt hatte, gelang es mir, ihn daran festzuhalten, während er wie ein Rasender seinen Arm wieder frei oder doch wenigstens die Wasse in die andere Hand zu bekommen suchte.

Ich weiß nicht, welchen Ausgang dieser Kampf für mich genommen hätte, wenn Egbert nicht unterdessen mit seinem Gegner sertig geworden wäre, der, hätte er Egbert gekannt, eben so gut einen Bären zum Kampf herausgesordert haben würde und jett, von den Schlägen der Bärentate niedergeschmettert, unfähig sich zu regen, am Boden lag; dasselbe Schickal wurde denn auch binnen der nächsten halben Minute dem Caspar zu Theil, und es fehlte nicht viel, daß Egbert, der nun einmal im Juge war, mich, da ich ihm in den Arm siel, damit er dem Clenden nicht den Garaus mache, nicht ebenfalls so unsanft gebettet hätte.

Glücklicherweise wurde Ellen in diesem Moment ohnmächtig, und der zornige Bär mußte für den Augenblick die Wahlstatt räumen, um den ohnmächtigen Preis seines Kampfes und Sieges hinüber in das Wohnzimmer der Familie Winzig zu tragen, gefolgt von Frau Winzig, die heulte, und von Miß Virginia, die weinte, und, ihrem Aussiehen nach zu schließen, ebenfalls nicht weit von einer Ohnmacht war. Unterdessen hatte Caspar sich wieder so weit erholt, daß er ausspringen und nach der offen stehenden Thür stürzen konnte, wo er auf eine Person

prallte, die genau in diesem Augenblide die gange Sobe und Breite berfelben ausgefüllt hatte. Diefe Berfon mar niemand Beringeres als ber Rreifer, Berr Bans Wingig, ber ben gangen Nachmittag im Dienste ausgewesen war und jett zu seiner höchsten Berwunderung sein friedliches Haus als den Schauplat folder Scenen wiederfand.

Doch ließ ich ihm nicht Zeit, fich lange zu wundern, sondern hieß ihn, nachdem ich ihn mit wenigen Worten über ben Sachverhalt aufgeflärt, die Gefangenen beobachten, mahrend ich hinüber=

ging, zu sehen, mas aus Ellen geworden sei. Das arme Kind war noch immer ohnmächtig.

Als Gatte und Vater (von vier Rindern) glaubte ich bas Recht und die Bflicht zu haben, die Frauen zu bitten, der Ohn= mächtigen die Rleider zu lösen und diesem Liebesmerk in ben allererften Stadien zu affistiren; bann ergriff ich Egbert am Urm und führte ihn gu unferen Gefangenen gurud, über beren Schicffal boch etwas festgesett werben mußte.

Mittlerweile hatte fich auch ber Bauer fo weit erholt, daß wir ihn, nachdem er Urfehde geschworen, zu seinen Pferden, die ungeduldig zu werden anfingen, entlaffen fonnten. Richt fo ein=

fach mar die Sache mit dem Grafen.

Er hatte fich an den Tisch gesett und den Ropf in beide Sande gestütt. Unseren Fragen, Anschuldigungen, Drohungen fette er nur hartnädiges Schweigen entgegen. Nur als fünf Minuten fpater Bergfeld und Louis anlangten und als Beifiter in den Gerichtshof eingereiht murben, blidte er auf den Letteren mit Augen, aus benen ein fo wölfischer Sag fprühte, bag ich froh mar, ben Revolver und ben Dolch in Sicherheit gebracht zu baben.

Da aus dem Menschen schlechterdings nichts herauszubringen war, fo gab ich ben Andern ein Zeichen. Wir verließen bas Bimmer, bas wir hinter uns abichloffen, und begaben uns auf ben Flur, um über das, mas demnächft zu geschehen habe, mit gedämpfter Stimme Berathung zu pflegen. Die Sauptfache fchien, fich bis auf Beiteres der Berfon des Berbrechers zu verfichern; hier mußte der Riefe fofort Rath. In dem Sintergebäube war ein kleines, mit eisenvergittertem Fenster und starker eichener Thür versehenes Gelaß, in welches renitente Walbfrevser gesteckt wurden, oder doch wenigstens gesteckt werden konnten, da ein solches Ereigniß während der zehnjährigen Dienstzeit des Riesen noch immer nicht eingetreten war und er in Folge dessen das Gelaß als Rumpelkammer zu benutzen pslegte. Eine aus mir bestehende Deputation überzeugte sich unter Begleitung des Riesen von dem augenblicklichen Justand dieses Gewahrsams, und als die Deputation den Aufenthalt, für eine Nacht wenigstens, erträglich sand, und nachdem sie angeordnet, daß ein Strohsack als Lager hineingeschafft werde, wurde der Gesangene, der es sür das Gerathenste hielt, sich nicht länger zu sträuben, dahin abgesührt, nachdem der Förster, der sich auf dergleichen vollkommen verstand, nach Wassen bei ihm visitirt und keine gefunden.

Bir hatten eben Hernad George, Grafen Saros-Patat in die Rumpelkammer gesperrt und wandten uns wieder nach dem Hause, als ich mich von Jemand am Rockschof sestgehalten fühlte. Es war Bergfeld. Sein kleines Gesicht war sehr ernst, seine schmalen Aeuglein mit ängstlicher Spannung auf

mich gerichtet:

Wenn es nun aber boch ein Graf mare! fagte er.

Ich glaube nicht, erwiederte ich, jedenfalls muffen wir es

barauf antommen laffen.

Und, fuhr ber Aufgeregte fort, wenn er kein Graf, sondern wirklich ein weggelaufener Kellner ift, glauben Sie nicht, baß ich wieder einige Chancen habe?

Wie? rief ich, herr Bergfeld, nach ber Behandlung, Die

man Ihnen hat zu Theil werden laffen!

Sehen Sie, sagte der Carrirte vertraulich, daraus mache ich mir nun nicht viel. Ich bin drei Jahre lang für unser Gesschäft gereist, da lernt man Einiges ertragen; und dann, sie liebt mich; ich bin überzeugt, sie liebt mich, aber sie hat nur nicht gedurft, das ist es! sie hat nur nicht gedurft!

Dann tehren Sie auch wohl mit uns nach Tannenburg

zurüct!

Wenn Gie es gütigst verstatten, rief der junge Mann, indem

er meine beiden Bande ergriff und wieder und wieder brudte,

ich würde Ihnen ewig, ewig, ewig bankbar fein.

Ich bente, mir bennten ben Wagen, um zurückzusommen; die beiben Damen und Sie und Egbert können b'rin sitzen, ich werbe mich zu bem Menschen auf ben Bock setzen. Louis kann hier bleiben und Herrn Winzig ben Delinquenten bewachen helsen.

Gleich, Herr, sagte Louis.

Ich flopfte an die Thür der Stube, in welcher sich die Mädchen befanden. Birginia öffnete.

Die geht es Miß Ellen? fragte ich englisch.

Beffer, antwortete Die junge Dame.

Glauben Sie, daß fie ftart genug ift, die Rudfahrt antreten

gu fonnen?

Die Antwort von Miß Birginia war ein Strom von Thränen, der unaufhaltsam aus ihren dunkeln Angen brach. Sie ergriff, gerade wie es eine Minute vorher Bergfeld gethan hatte, meine beiden Hände und murmelte in, wie es schien, fürchterlichster Angst Worte, die ihr Weinen und Schluchzen vollkommen unverständlich machten.

Unterdessen war auch Miß Ellen an die Thür gekommen. Sie sah noch sehr blaß auß, aber war viel ruhiger und gesaßter als ihre Schwester. Ihre Augen suchten an nur vorüber Egbert, der hinter mir stand. Ich bat die Damen, sich sertig zu machen. Miß Ellen that dies ruhig, Miß Virginia unter fortwährendem Schluchzen und Weinen, das dem jungen Mercurssohn durch die Seele schnitt und das er vergeblich durch leises Zureden zu beschwichtigen suchte. Es schien mir wiederholt, als ob die junge Dame mich unter vier Augen zu sprechen wünschte, aber ich hatte mit den Anordnungen unseres Rückzuges so viel zu thun, daß ich ihrem Bunsche nicht willsahren konnte. Es zeigte sich, daß die Sie des Wagens noch verschiedene mit Damensachen angefüllte hölzerne Laden bargen. Einen Reisesach, der offensbar dem Grasen gehörte, gab ich dem Riesen in Verwahrung. Endlich konnten wir absahren.

Es war nicht natürliches Wohlwollen und Ueberschwang von

Mächstenliebe allein, weshalb ich die beiden jungen Paare in die trauliche Gemeinschaft eines engen viersitzigen Wagens gepack hatte — ich hosste, auf der Heimsahrt von dem Bauer, dem Wagen und Pserde gehörten, etwas Näheres über den durch unsere Dazwischenkunst zerstörten Schurkenplay des "Grassen" zu hören. Auch hatte ich mich in meiner Hossinung nicht getäuscht. Leichtlebig, gewinnsüchtig und gewissermaßen abentenerlustig, wie es die Art dieses Vöslschens ist, war er von dem "Grasen" durch eine Summe Geldes gewonnen worden, ihn und die Mädchen quer durch das Gebirge nach dem Städtchen F. am Fuß desselben zu fahren, von wo man in einer Stunde die Eisenbahn erreichen konnte. Um was es sich handelte, darnach behauptete der leichtsinnige Mensch nicht gefragt zu haben, konnte aber nicht leugnen, daß ihm die ganze Sache einigermaßen verdächtig geworden sei, da die eine junge Dame so traurig ausgesehen und beim Aussteigen auf dem Nonnenkopf so geweint habe. Freisich, wenn er gewußt hätte, daß der Grafgar fein Graf, sondern ein Kellner sei, würde er sich nicht in den Streit der Herren gemischt und sich die Prügel erspart haben, die er von Herrn Egbert erhalten.

So schwatte der Wensch; ich ließ ihn schwaten und sanmelte die Körner Wahrheit, die ohne allen Zweisel in der Lügenspreu stecken. Unerklärlich blieb mir nur, wie Mr. Eunsnigsby — ein so großer Schurke er auch sein mochte — zu diesem Bubenstück seine Einwilligung habe geben können. Hatte er geglaubt, das arme Mädchen in dieser unerhörten Weise in eine ihr verhaßte Verbindung zu zwingen? vielleicht zu gleicher Zeit durch diese Flucht den erwünschen Schwiegersohn vor der Gefahr des Duells mit dem gefährlichen Schwiegersohn vor der Gefahr des Duells mit dem gefährlichen Schwiegerschin vor der Gefahr des Duells mit dem gefährlichen Egbert zu retten? und hatte er hernach das Ganze sür eine wirkliche Entsührung ausgeben wolken, in die dann auch die älteste Tochter verwickelt worden sei? Es gab kann eine andere Erklärung; aber dann — welcher Abgrund von Schlechtigkeit war die Seele dieses Wannes! Freilich, freilich! was weiß ein Sclavenzüchter von Ehre und Rechtlichkeit? Hat ein solches Scheusal Eingeweide wie ein anderer ehrlicher Mensch? War es nicht Longseweide wie ein anderer ehrlicher Mensch? War es nicht Longsseiden, Br. Spielhagens Werte. VIII.

ber in einer kleinen, schauerlich schönen Ballade einen ähnlichen Stoff behandelt: wie ein Pflanzer seine Tochter an einen Sclasvenschiffscapitan verkauft?

But the voice of nature was too weak;

The took the glittering gold!

Then pale as death grew the maiden's cheek,

Her hands as icy cold . . .

Ja, ja! die Stimme der Natur! es wird bei ihm nicht großen Rampf getoftet haben, die zu übertonen mit bem Rlang bes gleißenden Goldes; und die todtbleiche Wange des Dladchens hatte ich ja nur eben erft gefehen, hatte eben erft, als ich ihr in ben Wagen half, ihre eistalten Sande in ben meinen gehabt! Und jener Bflanger hatte boch noch einen Schimmer von einem Grunde für seine Unthat; er war ein armer Teufel und mußte vielleicht bas Gelb haben; aber diefer Dr. Cunnigsby, der selbst ein reicher Mann ist, - freilich! wer weiß, wie es mit feinen Berhaltniffen steht! Die Anleihen, Die er von allen Seiten contrabirt, laffen wenigstens auf eine bedentliche augenblickliche Berlegenheit schließen. Unter allen Umftanden werden wir einen schweren Stand mit dem ehrenwerthen Gentle= man haben; er wird den freien Amerikaner und den Jaguar nach Möglichkeit herauskehren, obgleich er, wenn er nicht gang toll ift, uns bantbar fein muß, daß wir ihn von bem "Grafen" befreiten. Da muß man die Schraube anseten und für die arme Ellen fo viel als möglich herauszupreffen fuchen; vielleicht auch für die Andere, die möglicherweise mehr leichtfinnig als ichlecht ift und jedenfalls gang unter ber Furcht por ihrem Jaquar=Bater fteht.

So sann und calculirte ich, während ich oben auf dem Bock neben dem Kutscher saß und unter andern Befürchtungen auch noch die hatte, mir den grausamsten Schnupfen zu holen. Denn der Abend war kalt geworden, in dem Walde nebelte es, und der Nebel wurde dichter, je mehr wir uns auf unserer raschen Fahrt bergab Tannenburg näherten. Das war eine unverhältenismäßige Abkühlung nach unserem zweistündigen Dauerlauf

tiber Stock und Stein, und einem Kampf auf Tod und Leben! Aber aus dergleichen dürfen wir braven Stallmeister uns freislich nichts machen, während unsere Ritter im wohlverschlossenen Wagen an der Seite ihrer Dulcineen ein reizendes Capitel in dem Roman ihrer Liebe lesen. D, dieser mühseligen, schweißetriefenden, zähneklappernden Stallmeisterei! Endlich — endlich — da ist Tannenburg!

## XI.

Auf der Seite, von welcher wir kamen, hat man nur wenige Schritte durch das Dorf bis zum Kurhauß; aber schon auf dieser kurzen Strecke nahm man wahr, daß etwas Außerordentsliches vorgefallen sein mußte. Es standen Leute in Gruppen beisammen, die immer dichter wurden, je mehr wir uns dem Kurhause näherten. Bor dem Flügel, wo die Amerikaner und ich wohnten, und wo wir vorsahren mußten, hielt eine große Chaise, angespannt. Ein Hausen Neugieriger umgab sie, der auch sofort unsern Wagen umdrängte.

Da find fie, ba find fie! riefen verschiedene Stimmen burch-

einander.

Ich sprang vom Bod und wäre beinahe über Doctor Rühleborn gefallen, der eben auf unseren Wagen zugestürzt kam. Sind Sie es, sind Sie es wirklich! rief ber kleine Mann.

Sind Sie es, sind Sie es wirklich! rief der kleine Mann. Der Hinmel sei gelobt! welche Angst haben wir ausgestanden! Wo um Alles in der Welt haben Sie denn gesteckt, meine Damen! Und wo ist der Graf? und wie kommen Sie Alle zusammen?

Auf einen Augenblick, Herr Sanitätsrath, raunte ich bem Eifrigen zu, indem ich ihn, während Egbert und Bergfeld den Damen beim Aussteigen halfen, am Arm ergriff und einen Schritt auf die Seite zog; hat Ihnen Linder gesagt —

12\*

Mber Linder ift noch gar nicht wieder hier.

Unmöglich. Und der alte Meister König — Ift vor einer halben Stunde zu Fuß gekommen, fitt oben auf Ihrem Zimmer und erwartet Gie. Aber laffen Gie uns au ben Damen!

Diefe maren mittlerweile ausgeftiegen. Ber Doctor ftand wie auf Rohlen. Und Gie miffen gar nicht, mas hier vorge-

gangen ist? rief ich, ihn noch immer am Arm festhaltend. Run natürlich, entgegnete der Doctor; wir glaubten Alle, den Damen und dem Grafen sei oben in den Bergen ein Un= fall begegnet; Mr. und Mrs. Cunnigsby wollten ihnen eben auf gut Glud nachfahren. Aber um himmelswillen, wo ift benn ber Graf?

Sie follen es fogleich erfahren, murmelte ich, indem ich feinen Arm losließ und mich zu den Andern mandte, die noch immer von bem Saufen umbrangt waren. Rommen Sie, meine Damen, und Sie, Herr Sanitätsrath, begleiten uns wohl

gefälligft.

Ich hatte Ellen's Urm genommen und brängte mich, ohne viel Umstände zu machen, durch die Gaffer. Miß Birginia (ber Herr Bergfelb treu an der Seite blieb), Egbert und der Doctor folgten. So schritten wir in das Kurhaus, die Treppe hinauf. Ich fühlte, wie das gute arme Mädchen zitterte und schwankte. Muth, Muth, liebes Kind, flüsterte ich: er soll Ihnen nichts zu Leide thun burfen. Es wird noch Alles aut merben.

Mit diesen Worten öffnete ich bie Thur zu dem Salon der Umerifaner, in welchen ich schon einmal so unerlaubt und

unermunicht eingebrungen mar.

Mr. Cunnigsby ftand, mit dem Hut auf dem Kopf, vollsftändig zur Reise fertig da. Als er uns erblickte, fuhr er einen großen Schritt gurud, mit einem unverständlichen Musruf, Der jedenfalls kein Segen war, und einem Ausbruck des Schreckens in dem erbleichenden Gesicht, der meinen schlimmsten Berbacht vollauf bestätigte. Mrs. Cunnigsby trat eben aus bem Rebengimmer mit einer Schachtel in ber Sand, die fie mit einem

lauten Rreischen fallen lich. Sie war also ebenfalls im

Complott.

Ich ließ die arme Ellen, die fich nicht mehr auf den Füßen halten konnte, sich in einen der Fauteuils setzen und ging auf den Jaguar zu, der in dem Maße, als ich mich ihm näherte, vor mir zurückwich, bis er an den großen runden Tisch stieß, an dem er nothgedrungen, aber nicht ohne die zitternde Hand auf die Platte zu stützen, stehen blieb.

Wir kommen, mein Herr, sagte ich auf Dentsch, uns Ihren Dank zu erbitten. Wir, bas heißt, die herren Egbert und Bergfeld dort und ich, haben Ihre Fräulein Töchter soeben von einem Schurken befreit, von dessen Schurkerei Sie wohl

teine Uhnung hatten?

Ich, während ich sprach, wie der Mann mit einer Ansstrengung, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre, nach Fassung rang, und wie diese Anstrengung keineswegs vergeblich war. Die Blässe der Angst wich aus seinen Zügen, um einer zornigen Nöthe Platz zu machen; er schnellte sich wie mit einem Ruck empor, schlug sich den Hut sester auf den Kopf und sagte durch die zusammengeklemmten Zähne, englisch:

Dies ist ein gemeines Complott, bessen Urheber Sie sind. Aber ich werde Ihre Unverschämtheit nicht dulben. Zuerst ersuche ich Sie, mitsammt Ihren Helfershelfern sofort mein Zim-

mer zu verlaffen!

Und dabei wies er auf die Thur mit einer Hand, die so befehlshaberisch deutete, und einem Blick, der so drohte, daß Herrn Bergfeld, wie er mir hernach anvertraute, der Muth entsank, und auch ich mich auf einen Moment betreten fühlte.

Aber anch nur für einen Moment. Die Miene der Fran, die sich dicht hinter ihrem Gatten hielt, war zu kläglich und zeigte deutlich, was jener durch seine Frechheit zu verhüllen suchte.

Ich werde nicht gehen, wenigstens jett noch nicht, erwiederte ich, und zweitens ersuche ich Sie, im Interesse dieser Herren beutsch zu sprechen, wenn Sie nicht wollen, daß ich als Dolmetscher diene, was aber diese uns Allen peinliche Scene nur verlängern würde. So sage ich Ihnen denn in aller Kürze, baß der Mann, den Sie für einen Grafen gehalten haben, nichts ist, als ein ganz gemeiner Schwindler, nebenbei gewesener Kellner, und daß Ihnen das unbegrenzte Vertrauen, welches Sie diesem Menschen schenkten, um ein Haar sehr theuer zu

ftehen gefommen mare.

Das ist eine Lüge, eine verdammte Lüge, donnerte Mr. Cunnigsby, erfunden von Ihnen und jenem Herrn da (er deutete auf Egbert), aber es soll Ihnen wenig helsen. Ich werde mir vor Ihren Nachstellungen Ruhe zu verschaffen wissen, und Sie — er suhr auf Doctor Kühleborn los — Sie könnten auch etwas Bessers thun, als hier stehen und ruhig zusehen, wie diese jungen Leute einen alten respectabeln Mann und Fremden, der kaum Ihre Sprache sprechen kann, beschimpfen.

Mein werther Herr, sagte ber Sanitätsrath; ich versichere Sie, ich bin so verwirrt, so paralysirt von diesem Auftritt, — von Allem, was ich hier höre und sehe, daß ich mich in einer töbtlichen Verlegenheit befinde. Dies Alles muß ja zweisellos auf gröblichen Mißverständnissen beruhen. Ich bitte, ich besichwöre Sie, verehrtester Herr — fuhr er, sich zu mir wensend, fort; sehen Sie wohl zu, was Sie thun! Es ist mir unbegreissich, wie Sie so etwas benken, geschweige benn sagen können!

Einem alten, respectabeln Mann! wiederholte Mr. Cunsnigsby; es ist eine Schande, es ist unerhört. Aber ich werde mich an unsern Gesandten wenden. Ich will doch sehen, ob ein Bürger ber Bereinigten Staaten in Deutschland so straflos vers

leumdet und beschimpft werben fann.

Mr. Cunnigsby hatte das so pathetisch, so salbungsvoll gesagt, so ganz mit der Stimme und Miene eines gefränkten
Ehrenmannes, dazu klang sein gebrochenes Deutsch so schutzund schonungsbedürftig, daß herr Bergseld abermals unsere
Sache als hoffnungslos aufgab; Egbert verlegen dastand; der
Sanitätsrath nicht wußte, ob er jest nicht seine Autorität als
Arzt, Director und Familienfreund ausbieten und dieser Scene
auf jeden Fall ein Ende machen musse; und ich selbst in Ber-

legenheit war, wie ich meiner festen Ueberzeugung, daß der Amerikaner sein Kind habe verkaufen wollen, Geltung verschaffen sollte, ohne, was mir unwürdig schien, die Tochter selbst gegen

ben Bater zum Beugen aufzurufen.

Mr. Cunnigsby glaubte diesen Angenblick, der für ihn viels leicht so günstig nicht wiederkam, benuten zu muffen. Er schritt hocherhobenen Hauptes nach der Thur, öffnete dieselbe und sagte mit einer majestätischen Handbewegung: Darf ich die Herren jett ersuchen —

Guten Abend, Mr. Jones, sagte eine Stimme von draußen. Mr. Cunnigsby fuhr, wie vom Blit getroffen, von der gesöffneten Thür zurück, durch die jetzt ein kleiner schwarzbärtiger, brillentragender Herr und ein anderer, großer, breitschultriger, dem der zugeknöpfte Rock und der starke Schnurrbart etwas Militärisches gaben, in das Zimmer traten. Der letzter Herr schloß die Thür und blieb in der Nähe derselben stehen. Der kleine schwarze Herr kan heran und war in die Nähe des Tisches, auf dem die Lichter brannten, gelangt, als Mrs. Cunnigsby ebenfalls ihn erkannte und einen noch viel gelleren Schrei ausstieß, als vorhin, und auch die jungen Damen durch man-

nichfache Beichen ihre Befturzung zu erfennen gaben.

Ah, sagte ber kleine schwarze Herr; ich sehe zu meiner großen persönlichen Genugthnung, daß mich die verehrten Damen noch nicht ganz vergaßen! — Sehr gut! — Herr Hockeliem, wollen Sie gefälligst ein scharfes Augenmerk auf die Thür haben! Unser lieber Mister Jones entschlüpft einem oft, wo man es am wenigsten erwartet. Erlaube mir, mich den werthen Herren persönlich vorzustellen: Willibald Scherzer, Verlagsbuchhändler aus Verlin. Sie, verehrter Herr (sich zu mir wendend), habe ich die Ehre, wenigstens von Ansehen, zu kennen, abgesehen selbstverständlich von der intellektuellen Kenntniß aus Ihren Werten, die ich verehre — Sie haben mir durch Ihre Briefe an unsern gemeinschaftlichen Freund und Hausarzt, Doctor Tiger, tiber jenen Herrn da (auf Mr. Cunnigsby deutend) einen sehr großen Dienst erwiesen, indem Sie mich auf die Spur dieses schlauen Herrn brachten, die mir gänzlich verloren gegangen.

Die Erscheinung best kleinen schwarzen Fremden war (ba er mit seinem Begleiter bereits an der Post ausgestiegen, wir ihn mithin nicht einmal hatten vorsahren hören) für uns Alle so überraschend, daß wir Siner den Andern ansahen, als ob immer der Andere im Alleinbesit der Erstärung dieser seltssamen Geschichte sein müßte. Für den weiblichen Theil der Familie Cunnigsby — von dem Hausvater ganz abgesehen — schien dieselbe eines erläuternden Commentars allerdings wesniger zu bedürsen, denn die corpulente Mama (die übrigens auch in Reisessehen, wobei ihre Augen fortwährend starr auf Mr. Cunnigsby gerichtet blieben, und die beiden jungen Damen waren sich, offenbar getrieben von demselben Gesühle derselben Gesahr, in die Arme gesunken und schluchzten still eine an dem Busen der andern.

Dieser Anblick brachte mich zuerst wieder zur Besinnung.

Ich vermuthe, daß wir die Berhandlungen auch ohne die Damen fortführen können? sagte ich zu herrn Willibald

Scherzer.

Dhne Zweifel, ohne Zweifel, erwiederte dieser mit großer Hösslichkeit. Im Gegentheil! ich bin Ihnen sehr verbunden, daß Sie mich auf die Unschiedlichkeit, eine berartige Berhandlung vor Damen zu beginnen, aufmerksam gemacht haben. Allerdings, wenn Madame die Güte haben wollte —

Co lassen Sie uns wenigstens die jungen Damen entfernen. Darf ich Sie bitten, — nur hier herein; wir werden Sie

hoffentlich nicht lange allein zu laffen brauchen.

Mit diesen Worten führte ich die beiden Mädchen mit sanfter Gewalt in das Nebenzimmer, in welchem bereits Lichter brannten, und welches, so weit ich in der Gile sehen konnte, das Schlafgemach derselben war, und drückte die Thur hinter ihnen in's Schloß.

So, sagte herr Scherzer, indem er sich einen Reiseshawl von dem hals widelte, denselben in seinen hut that, den hut auf den Tisch setzte und sich mit sichtlicher Befriedigung die hände rieb; wir sind jest in der That ungenirter und können

freier reden. So bin ich Ihnen vor Allem, meine Herren — ich habe gewiß die Ehre, in Ihnen Doctor Kuhleborn vor mir zu sehen — sehr angenehm, Ihre schätzenswerthe Bekannts schaft zu machen! — die Erklärung schuldig, daß dieser Herr, der sich, wie ich höre, hier Mr. Cunnigsby aus Louisiana nannte, im verflossenen Winter bei mir in Berlin als Mir. Jones aus Birginia, burch ben Seceffionsfrieg aus feiner Beimath vertrieben, introducirt, mir die Halfte ber Beletage eines meiner häuser für nebenbei achthundert Thaler abgemiethet, für ungefähr dieselbe Summe Möbel gekauft und mich verleitet hat, dafür bei dem Bertaufer Burgichaft zu übernehmen, sodann dieselben Möbel an einen britten verkauft, das Gelb eingestedt und schließlich, wie ich wohl kaum hinzuzufügen brauche, ohne von mir ober von dem Möbelhandler Abschied zu nehmen, in einer fturmischen Fruhlingsnacht Diefes Jahres aus Berlin fich entfernt hat, mit Burudlaffung einiger febr großer schwarzer Koffer - gang eben solcher, wie ich ba einen stehen sehe, die sich aber bei nachträglicher Untersuchung mit Stroh, Steinen und anderem ebenso nütlichen, wie werthsosen Material angefüllt fanden. Da, wie Gie gang richtig vermuthen, Mr. Jones bie Borficht gebraucht hatte, uns feine bemnächstige Abreffe nicht einmal anzubeuten, geschweige benn aufzugeben, und er das Geheimnig verfteht, fein Incognito vortrefflich zu bewahren, so wurden ich und seine übrigen Gesichäftsfreunde wohl noch lange ohne diese wunschenswerthe Ausfunft geblieben fein, wenn diefer Berr (mit einer Berbeugung nach mir hinüber) nicht, wie ich schon vorhin angubeuten mir erlaubte, burch einen Bufall, ben ich als einen gludlichen bezeichnen muß, uns ben verlorenen Faben gleichsam wieder in die Band gedrudt hatte. Seine Schilberung des Mannes war — wie man das aus solcher Feder nicht anders erwarten kann — so treffend, daß ich, sobald mir unser gemeinschaftlicher Freund und Hausarzt Einsicht in den betreffen-den Brief verstattet, nicht einen Augenblicf an der Joentität des sehr ehrenwerthen Mr. Augustus Lionel Cunnigsby mit dem nicht minder ehrenhaften Der. Charles Jones und noch

einem britten Herrn, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde, zweiseln konnte, um so weniger, als eine sosort bei T. Grauröber angestellte Recherche ergab, daß ein Mr. Cunnigsby, zum wenigsten in den Büchern von T. Grauröder, nicht existirte. Ich machte mich also heute Morgen mit dem Frühzuge in Begleitung jenes Herrn, in welchem ich Ihnen den Bolizeiswachtmeister Hockelheim vorzustellen mir erlaube, auf den Weg und schäe mich glücklich, meinen Gastfreund aus Berlin in einer so angenehmen Lage wiedergefunden zu haben.

Der schwarze Herr nahm hier seine Brille ab, rieb, mährend er uns freundlich anlächelte, die Gläser, setzte die Brille wieder auf und blickte dann, ploplich ein sehr ernstes Gesicht machend, auf Mr. Cunnigsby, als erwarte er, daß dieser Herr

fich benmächft äußern werbe.

Der Amerifaner hatte mahrend ber langen Auseinander= setzung des schwarzen Berrn ruhig bagestanden, ben Sut immer noch auf bem Ropfe, die Finger ber rechten Sand in feinem bis oben zugeknöpften Paletot, die buschigen Brauen so fest zusammengezogen, den Mund in so energische Falten gelegt, baß Berr Bergfeld (wie er mir ebenfalls bernach mittheilte) noch in diefem Augenblide gefchworen haben murbe, bas Gange beruhe auf einer heillosen Bermechselung ber Bersonen, und wir Andern weniastens nicht wußten, was wir benten und glauben sollten. Mit Ausnahme von Mrs. Cunnigsby, bie ihr fettes Gesicht in die fetten Hände gedrückt hatte, waren unfer Aller Augen auf den fo arger Dinge Angeklagten gerichtet, ber jett die rechte Sand aus bem Roce nahm, eine wegwerfende Bewegung machte und im wegwerfendsten Tone und feinem gebrochenften Deutsch fagte: Well! dies mag fein ober es mag auch nicht fein; aber ich habe die Ehre zu fein ein amerikanischer Burger und Gentleman; und als Gentleman gu Gentlemen forbre ich Gie jest gum letten Dale auf, gu verlaffen Diefes Bimmer, welches ift mein Bimmer. Bas Diefen Herrn hier angeht, ber die hilflose Lage eines Fremben auszubeuten gedenkt, so ist er ein Schwindler und Lugner, upon my word and honour, a swindler and liar, ber mir ichulbet

tausend Dollars, wie ich vor Gericht beweisen werde. Und

nun, - good evening, gentlemen!

Er ging auf die Thur gu, als wollte er fie uns öffnen. Der Conftabler-Bachtmeister aber, der bort postirt mar, mußte bie Sache anders auffaffen, benn er ftellte fich mit feinem breiten Ruden gegen die Thur und rief in brohnendem Baffe: Rarud!

Lassen Sie ihn ja nicht hinaus, schrie ber kleine schwarze Berr, ben die letten ehrenrührigen Meugerungen bes Amerifaners einigermaßen aus ber Fassung gebracht zu haben schienen; laffen Gie ihn um's himmelswillen nicht binaus; wir fonnten lange auf fein Wiederkommen marten. Wie? Mr. Jones, ich bin ein Schwindler und Lügner? ich bin Ihnen tausend Dollars schuldig? ist die Frechheit erhört? Wissen Sie, Herr, bag wir allen Grund zu vermuthen haben, daß Gie ebenfowenig Mr. Charles Jones aus Birginia, wie Mr. August Lionel Cunnigsby aus Louisiana, fondern ein deutscher Schneider aus diefer Gegend find, ber im Jahre Achtzehnhundertfiebenundfünfzig ausgewandert, gulett in der gehnten Avenue in Nem-Port gewohnt hat und Gottlieb Lebrecht Ronig beißt?

Die schwarzen Augen des schwarzen Mannes funkelten ordentlich burch die Brillengläfer, mahrend er fo ted auf Mr. Cunnigsby, alias Mr. Jones zuschritt, als ob berfelbe nie in feinem Leben die Sclavenpeitsche und ben Revolver, fondern nur immer Nadel und Scheere gehandhabt hatte. Diefer feinerfeits brach, als Berr Scherzer jene neue unerhörte Unschuldigung porbrachte, in ein ichallendes Gelächter aus; aber bies Belächter flang fo hohl und rochelnd, bag, wer Dhren hatte, gu hören, die schuldige Seele bes Mannes baraus hervorhoren mußte. Wenigftens hatte ich burchaus diese Empfindung; und zugleich fuhr mir, als Berr Scherzer ben Ramen Ronig nannte, mit ber Schnelligkeit bes Bliges ein Gedanke burch ben Ropf, ber von dem Mittagstische in ber Wohnung bes ehrlichen Waffenschmiedes in S. ausging, und bei ber Berfon beffelben ehrlichen Baffenschmiedes, die gerade über unfern Sauptern in meiner Stube auf mich marten follte, endete. In bemfelben Moment war ich auch an dem schnurrbärtigen Wachtmeister, der mir willig Plat machte, vorüber, die Hühnerstiege hinauf, in meine Mansarde hinein, wo denn richtig der würdige Meister an einem Tische saß und sich mit der Lectüre irgend eines meiner Bücher die Zeit vertrieb, die ihm allerdings lang genug geworden sein mochte.

Den trefflichen Mann bitten, mir zu folgen, ihn bei ber Hand ergreifend, die Hihnerstiege hinab, in das Zimmer, das ich soeben verlassen, ziehen — das Alles war so schnell gesichehen, daß sich die Situation in diesem Zimmer noch nicht

im minbeften verändert batte.

Ich ergriff eines der Lichter, leuchtete damit dem Ameristaner in's Gesicht und rief, zu dem Meister gewandt: "Kennen Sie biesen Mann?"

Lebrecht! rief ber Meister, die Bande im Uebermaß bes

Erstannens emporredend: Lebrecht!

Und zum dritten Male freischte die arme Frau in ihrem Lehnstuhl auf — diesmal aber so grell, daß die Mädchen aus dem Nebenzimmer weinend und schreiend hervorstürzten und die unglaubliche Verwirrung, welche nach der letten großen Katastrophe im Zimmer herrschte, nur noch vermehrten.

Aber felbst in Diesem entscheidenden Angenblide bewahrte Dr. Cunnigsby-Jones-König Die Kaltblutigfeit, Die ihn schmudte.

Who is this man? fagte er, mit einer verächtlichen Sand=

bewegung nach bem Meifter.

Ach, Lebrecht, Lebrecht! rief hier seine Gattit, indem sie sich aus ihrem Fautenil erhob und mit gesalteten Händen und thränenüberströmten Augen auf ihn zu schritt: Laß es sein! es hilft Dir doch nichts mehr!

Ein Wuthgeheul brach aus ber breiten Bruft bes zu Boben gehetzten Jaguars. Berdammtes Weib! knirschte er: ich wußte

es ja, daß Du mich verrathen murbeft.

Die arme Frau bebte vor dem Withenden zurüd. Ich unterstützte die ganz Gefnickte und rief: Run meine Herren, ich dächte, dies löste jeden Zweifel. Es bedarf wahrhaftig keines großen Scharfblids, um zu feben, daß diese zwei bier Bruder find!

In der That war die Aehnlichkeit zwischen den beiden hochgewachsenen, breitschultrigen, granhaarigen, bärtigen Männern unverkennbar, so unverkennbar, daß ich kaum begriff, wie sie mir nicht im ersten Momente aufgefallen war. Zwar, wer hätte in dem ehrlichen deutschen Handwerksmeister und Kleinsbürger den Bruder des Sclavenzüchters und Baumwollenjunkers aus Louisiana suchen sollen!

Doch an Dies und Alehnliches zu benfen mar jest feines= megs die Beit. Zweierlei ichien fur ben Augenblick por Allen geboten, einmal: im Intereffe bes Berrn Scherzer uns ber Berfon bes Delinquenten zu verfichern, fobann: ihn von feiner Familie zu trennen, für die nach meinem Gefühl und nach dem, mas ich bis dahin und jett eben beobachtet und gesehen, von dem bojen und jest fo fchwer gereizten Menichen das Schlimmfte zu befürchten ftand. Meine Renntnik bes Lotals tam mir in biefem Dilemma gu, Statten. Das Zimmer links neben bem Salon, in welchem wir uns befanden, mar ein Edzimmer und fonnte außer der Thur in den Salon nur noch eine auf den Corridor haben. Ich theilte herrn Scherzer mit wenigen Worten meinen Blan mit, den diefer Berr mit schnellem Berftandnif burchaus billigte. Dann fchritt ich auf Herrn Lebrecht König, der sich jest, da er sich rettungslos von allen Seiten umgarnt fah, in einen Stuhl geworfen hatte und in dumpfem Bruten bor fich bin ftarrte, gu und fragte ibn höflich, ob er fich gutwillig in jenes Edzimmer begeben und fich dort einschließen laffen wolle? Er erhob fich schweigend und schritt mit mir und bem Wachtmeister, ber fich uns auf einen Winf von mir anschloß, nach jenem Zimmer, die Augen auf den Boden geheftet, ohne auch nur einen Blid auf feinen Bruder, oder feine Frau oder feine Tochter zu merfen. Das Edzimmer mar, wie ich vermuthet hatte, fein Schlafzimmer. Es fab fehr muft in bemielben aus: eine Menge Sachen lagen durcheinander geftreut auf dem Bett, ben Stühlen, auf ber Erbe, wie wenn Jemand in aller Gile bas Rothwendigste zu einer

Reise zusammengesucht und das Andere den Zurückbleibenden aufzuräumen gelassen hätte. In einer Ecke stand noch einer jener scherzer's scharfsinniger Analyse mir nun ebenfalls klar war. Ich entzündete an dem mitgebrachten Licht eines der beiden, die auf dem Tische standen, während der Herr Wachtmeister einen technischen Blick über das Lokal gleiten ließ und sodann, auf Herrn Lebrecht König zutretend, im Tone väterlicher Ermahnung also sprach: Nun will ich Ihnen was sagen, Männecken, machen Sie keine Fisematenten nicht, sondern verhalten Sie sich hübsch ruhig und ordentlich, sonst kriegen Sie es directe mit mir zu thun, und das könnte sehr eklig für Sie werden.

Darf ich noch ein paar Worte mit diesem Herrn hier reden? fragte hier Herr Lebrecht König, indem er plöglich bas stattliche, jest so tief gebeugte Haupt hob und mich fixirte.

Wenn ber Herr mit Ihnen reben will, warum nicht? sagte ber Wachtmeister, indem er eines ber Fenster öffnete und bie Entfernung besselben von dem Erdboden maß.

Der Er-Sclavenzuchter trat an mich heran und sagte mit gebampfter Stimme und zum ersten Male sehr fließend beutsch sprechent:

Rönnen Sie mir Ihr Chrenwort geben, daß es sich mit bem Grafen wirklich so verhält, wie Sie gesagt haben?

Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf, erwiederte ich.

Und ich habe mich von biefem Schurken täuschen laffen!

Er versank für ein paar Augenblicke in Nachbenken; plötzlich hob er ben Kopf wieder und sagte mit einem chnischen Lächeln:

Ich will Ihnen reinen Wein einschenken, Herr. Jener alte Mann ist wirklich mein Bruder. Wie er plöglich von S. hierher geschneit ist, will ich nicht fragen; er hat mir immer im Wege gestanden. Ich bin aus Amerika nach Deutschland gekommen, um auf Kosten meiner Landsleute, deren Gutmuthigsteit nud Leichtgläubigkeit ich von früher her kannte, zu leben;

vielleicht auch durch meine Töchter eine Fortune zu machen. Meine Töchter sind unschuldig. Da mich der Graf so unserhört beschwindelt hat, mögen die beiden andern Herren sie heirathen. Es kann Ihrem Freund nicht daran liegen, den Vater seiner Frau im Zuchthause zu wissen; Herr Bergseld ist ein grüner Junge, aber wie der Fall nun liegt, mag er passinandersetzen müssen. Was mich selbst betrifft, so sollen Sie mich billig sinden, wenn man mir billige Bedingungen stellt. Und nun gehen Sie in — Gottes Namen! Sie sind es, der mich in diese Lage brachte; Sie haben die Pflicht, mich wieder herauszureißen. Auf Wiedersehen also!

Er nahm den Hut, den er bis dahin noch immer auf dem

Er nahm den Hut, den er bis dahin noch immer auf dem Kopfe gehabt, ab und machte mir eine stattliche Berbeugung, die ich — vermuthlich in Anerkennung der unvergleichlichen Geistesgegeinwart und Kaltblütigkeit dieses kostbaren Hallunken, der meiner Klugheit und meinem Einfluß noch eben ein so schmeichelhaftes Compliment gemacht hatte, — ebenso hösslich erwiederte. Dann verließen der Wachtmeister und ich das Zimmer, jener durch die Thür nach dem Corridor, die er hinter sich abschloß, ich durch die in den Salon, wo ich die Geselsschaft in verschiedenen Situationen fand, die einem Genremaler

Die toftbarften Motive geliefert haben murben.

Nicht weit von dem runden Tisch, und noch im vollen Lichte der Kerzen, das von ihren dicken thränenüberströmten Wangen reslectirte, saß Wrs. Cunnigsby-Jones-König, die mit dem Reisehute, der nun nicht mehr nothwendig war, in der Eile auch die ehrwürdigen grauen Locken abgenommen hatte und in Folge dessen einen mit blondem, bereits ergrauendem Haar spärlich bedeckten Kopf präsentirte. Sie hatte mit beiden Händen die Hände ihres Schwagers, des ehrwürdigen Meisters, der auf dem Rande eines Stuhles vor ihr saß, ersaßt und schüttete ihm mit von Thränen vielsach unterbrochener Stimme ihr übervolles Herz aus.

Reben ihnen, den tahlen Ropf nachdenflich auf die eine Seite geneigt, ben golbenen Rnopf feines Stockes an die dunnen

Lippen gepreßt, stand der Sanitätsrath, die wunderbare Mär von dem Betrug, den man ihm gespielt, mit durstigen Ohren einsaugend. An dem Tische selbst auf der anderen Seite saß Herr Willibald Scherzer, der mit einem Bleistist sehr eifrig in seinem Taschenbuche Zahlen schrieb — möglicherweise diesenigen, welche die Summe, um die ihn der "Gastfreund" betrogen, aussdrücken — und nur von Zeit zu Zeit seine funkelnden Brillensgläser auf Mrs. Cunnigsby-Jones-König wandte, die jetzt, die amerikanische Lady gänzlich aufgebend, im reinsten Dresdener Dialect erzählte, wie sie unter dem Borwande, die Bermisten auszusuchen, Tannenburg hätten verlassen wollen, um nicht wieder zurückzusehren; wie sie nichts besäße, als das schwarzseidene Kleid, das sie trage (die dicke Uhrkette sei unecht), und wie ihre Töchter ihre paar "Fahnen" immer wieder auseinandersgetrennt und wieder zusammengenäht hätten, daß es "nach was aussehe". In den großen schwarzen Kossern sei nichts als

Stroh und Steine, Stroh und Steine, murmelte Herr

Scherzer, ber fich wieder über feine Bahlen beugte.

Ru eben! sagte die arme Frau; aber ich bin ja nicht schuld daran, und meine armen Kinder sind nicht schuld daran!

Ach herrcheses! meine armen Kinder!

Meine Blick richteten sich auf die beiden andern Gruppen im Zinnner, von denen die eine, in der Nähe des Fensters, mich innig rührte. Es waren Ellen und Egbert. Das schöne Mädchen saß da, bleich, mit verweinten Augen, die in diesem Momente mit einem rührenden Ausdrucke der Liebe und Dankbarkeit zu dem Geliebten erhoben waren, der, eine ihrer Hände in der seinen haltend, über sie gebeugt stand und mit jener Beredtsamkeit, die nur die Liebe lehren kann, eifrig und leise zu ihr sprach. Die zweite Gruppe besand sich in der Tiese des andern Fensters, zum Theil von dem Borhange bedeckt, so daß ich von der Dame nur den Saum des Kleides und von dem Herrn nur die carrirten Beinchen sehen konnte und einen carrirten Arm, der fortwährend eine Bewegung von einer Stelle, wo unter der unssichtbaren carrirten Weste zweifellos ein

treues herz schlug, in die Luft und wieder zuritd nach der be- sagten unfichtbaren Stelle machte.

Go leid es mir that, die Bergensergiegungen fo vieler Wenschen auf einmal zu unterbrechen, war ich mir doch der Dringlichkeit des mir soeben zu Theil gewordenen Auftrages zu bewußt, als daß ich nicht mit einem energischen Käuspern die Ausmerksamkeit auf mein Wiedererscheinen hätte lenken sollen. Herr Scherzer schloß sein Notizduch und erhob sich, der Medicinalrath nahm den Stockknopf von den Lippen; beide traten auf mich zu.

Meine Herren, sagte ich: diese munderbare Angelegenheit erfordert unsere ganze Umficht und Energie. Dazu kommt, daß wir die Schritte, über die wir uns hoffentlich einigen werben,

bald thun muffen.

Die beiben Berren faben mich, weiteren Aufklärungen ent-

gegenharrend, fragend an.

gegenharrend, fragend an.
Lassen Sie uns, sagte ich, zu einer Conferenz zusammenstreten, an welcher auch dieser würdige Mann — ich deutete auf den Meister — Theil nehmen muß. Unterdessen mag der Diener der irdischen Gerechtigkeit — Herr Hockelsein trat eben wieder in den Salon — hier Platz nehmen und unsern Gefangenen bewachen, während die Damen sich in ihr Zimmer — Ihre Zimmer, verbesserte der Sanitätsrath; die Unglückslichen haben ja vier Zimmer nun schon über vier Wochen

gehabt!

gehabt!
Defto besser, sagte ich: also in ihre Zimmer zurückziehen, wohin wir ihnen sofort das Abendbrod schicken wollen, lieber Sanitätsrath — die armen Mädchen müssen ja vor Aufregung, Hunger und Kummer beinahe ohnmächtig sein.
Offen gestanden fühlte ich selbst meine Kräfte nach den gewaltigen Strapazen des Tages sast erschöpft, indessen hier mußte gehandelt sein; das Glück der beiden lieben Menschenstinder, die sich unter so sonderbaren Umständen gefunden und dort in der Ecke sich versicherten, daß sie sich liebten und nie, nie wieder von einander lassen wollten, nunfte sicher gestellt werden, trot aller Mübigkeit in den Gliedern. Die weinende Kr. Spielsagen's Werte. VIII.

Mutter — biese entthronte Königin, die jetzt ihre graue Lockenstrone demüthig in der Hand trug und noch immer versicherte, daß sie keine Schuld und daß sie es ja immer gesagt habe — die weinende Mutter und die weinenden Töchter, die beide von der Schönheit waren, welche Thränen nur noch verschönern, — wurden von dem Sanitätsrath in ihre Zimmer — auf der andern Seite des Salons — geführt; der Wachtmeisster Herr Hocken nahm in dem Salon selbst neben einer Flasche Rothwein Plat, und wir, das heißt: Kühleborn, Herr Scherzer, der Meister, Egbert, Bergseld und ich begaben uns eine Treppe tieser in das "Sprechzimmer" des Sanitätsraths, um uns vorserst einmal an schnell herbeigeschaffter kalter Küche und ein paar Gläsern Champagner zu restauriren und dann, oder vielsmehr schon während dessen, gemeinsam zu berathen, was nun geschen solle?

## XII.

Eine sichere Basis der Berhandlungen war glücklicherweise bereits vorhanden. Noch während wir die Treppe zusammen hinunterschritten, hatte Egbert, mir seinen Arm um die Schulter legend, zugestüftert: Sieh zu, wie Du den Schwarzen zustrieden stellst, und wie wir den Bater los werden; ich bin zu Allem und Jedem bereit, und sollte es mich mein Bermögen tosten; worauf ich in demselben Tone: just so viel wird's wohl nicht sein, und daß es Dir auf ein paar Tauseud in diesem Falle nicht ankonunt, weiß ich. — Sodann hatte mich Herr Bergseld, als wir kaum daß Zimmer betreten, in eine Ecke gezogen, mir die Hände gedrückt und mir zugeraunt: Sehen Sie, ich habe doch Recht gehabt: sie liebt mich, sie will mich heirathen. Ich mache mir gar nichts daraus, daß

ihr Bater ein Schneiber ift; mein Bater — hier räusperte fich ber junge Mann und murbe febr roth - mein Bater ift felbit

Rammerdiener gemefen.

Ich brückte bem braven Jungen von Herzen bie Hand. Es war ihm schwer geworden, dies Bekenntnig, um so schwerer, als er bisher immer von feiner Familie in Ausbruden gefprochen hatte, die dunkel auf ein uraltes, in letter Zeit in feinen Bermogensverhaltniffen allerdings etwas gurudgekommenes Batrigiergeschliecht hindeuteten. Aber die Liebe fällt in gute Herzen, wie ein befruchtender Regen auf gutes Land, und der goldene Samen, der verborgen schlief, geht auf und bringt Früchte hundert= und taufendfältig.

Meine Serren, fagte ich, als ber Rellner, ber bie Erfrischungen gebracht, uns wieder verlaffen hatte und ber Rauch aus einem halben Dutend Cigarren — auch der Meister war mit einer Havannah — wohl der ersten in seinem Leben — versehen worden — zur Dede des hohen Gemaches stieg — während Alle auf einmal sprachen und Jeder dem Anderen seine individuelle Unficht von den mertwürdigen Greigniffen begreiflich zu machen suchte - Meine Berren! in Erwägung, daß die fo hochft complicirten Fragen, welche uns zur Beantwortung vorliegen, wie vorauszuschen war, bereits eine ungemein animirte Debatte hervorgerufen haben, mochte ich, ber ich, wie ich glaube, fester als einer von Ihnen die verwirrten Faben biefer verwickelten Ungelegenheit in ber Sand halte - (Bort! bort! von bem Blate bes Berrn Scherzer, der fein Taschenbuch bereits wieder geöffnet hatte) — mir erlauben, mich Ihnen — mit allem schuldigen Respect vor den älteren und erfahrenern Herren der Versammlung - als Bräfidenten in Borfchlag zu bringen. Da von teiner Seite ein Widerspruch erhoben wird, nehme ich an, daß die Versammlung meine Wahl billigt, und ertheile demnächst herrn Büchsenschmied Christian König das Wort, indem ich ihn bitte, uns aus bem Leben feines unglücklichen Bruders, fo weit er es felbst kennt, Einiges mitzutheilen, und uns so in den Stand zu setzen, besser, als wir es jetzt vermögen, diesen seltsamen und beflagenswerthen Charafter zu beurtheilen.

Aller Angen wandten sich auf ben ehrlichen Meister, ber ohne alle Berlegenheit, wenngleich sichtlich ergriffen, also anhub:

Das will ich gern thun, liebe Berren, obaleich ich nicht viel zu erzählen habe. Unfer Bater mar Buchsenschmieb, wie es auch mein Grofvater gewesen. Wir waren unser brei Gefcmifter: ich, als ber altefte, follte Buchfenschmied werben, um das Geschäft übernehmen zu können, Lebrecht wurde zu einem Schneider in die Lehre gethan, die Schwester, die jest hier ift und von dem auten Doctor da nun ichon fo lange erhalten wird - mas ihm der liebe Gott vergelten moge, da ich es nicht kann - mar bamals schon franklich und mußte im elterlichen Saufe bleiben, ohne eben helfen zu konnen. Bielleicht mar das für den Lebrecht ein Unglud, daß ihn der Bater just ein fo ftilles Sandwert lernen lieg. Er mar ein ftarker, wilder, muthiger Rnabe, der fich lieber in Feld und Wald umbertrieb. als in der engen Stube hochte, und aus dem man wohl einen rechten Jagersmann ober bergleichen hatte machen können, ber aber zum Schneider verdorben mar. Go hatten benn fein Meister und der Bater viel mit ihm abzuseten, aber er lernte boch bas Seine, benn er mar von jeher fehr geschickt, und es gelang ihm eigentlich Alles, mas er in die Sand nahm. Dann ging er auf die Wanderschaft und blieb lange fort, tam auch überall herum, bis nach England, wo er ein paar Jahre blieb und wo er leicht fein Glud hatte machen konnen, benn die Wittme seines Meisters hatte ein Auge auf ihn geworfen, da er benn, wie obbemeldet, ein gar stattlicher Bursche mar, und begehrte ihn zu ihrem Chegatten, aber er hatte ja mohl eine andere Liebste - wie er fich denn immer mit den Beibern viel zu schaffen machte - Die Frau tam babinter, Summe: er feste ihr ben Stuhl vor die Thur und tam wieder nach Deutschland. Da hat er benn gearbeitet hier und bort, überall nur furze Beit, gulett in Dresben, mo er feine jegige Frau fennen lernte, fo die Tochter feines Brodherrn und ein gar ichones Madchen mar. Die heirathete er benn vom Fled meg. und das war gut, weil er es fonft nimmer gethan hatte, und auch nicht aut, benn fo ein Gefell, wie ber Lebrecht - bas

giebt mein Tage keinen guten Chemann. Item: fie waren Mann und Frau, und kamen nach S., eigentlich nur zum Bessuch; dann blieben sie da, weil just ein alter Meister gestorben war und ein junger sich setzen konnte, hauptsächlich aber, weil der Lebrecht doch teine beffere Aussicht hatte. Nun ging das Leid für mich an. Unsere Eltern maren gestorben, ich hatte das Geschäft übernommen, mar icon fo lange verheirathet, daß ich bereits fechs Rinderchen zu ernähren hatte, und Die Schwefter, die immer franker geworden, mußte ich auch erhalten. Just zu ber Zeit fing bas auch mit ben Fabrifen an; wir kleinen Sandwerfer konnten nicht so billig arbeiten; ba war benn ber Berdienst schlecht; es ging knapp zu, und manchmal schaute gar ber hunger gur Thur hinein. Das mar icon ichlimm genug, aber schlimmer murbe es, als ber Lebrecht jeden Tag fam und fagte, ich folle ihm belfen und ich mußte ihm helfen, es fehlte ihm dies und es fehlte ihm das in der Wirthschaft, im Laden. Ich half, wo ich konnte, es war freilich blutwenig, aber wenn's auch viel gewesen ware — ihm wurde es boch nichts geholfen haben, benn er fonnte bas Seine nicht zusammenhalten, es mar, als ob er an jedem Arm ftatt der Hand ein Sieb hätte und ein großlöchriges dazu. So ging das Elend mehrere Jahre und wurde immer größer, als er nun noch zwei Kinder in die Che bekam, Die ichonften Rinderchen, Die man feben konnte. Die Leute im Ort hatten ihn gern unterstützt, schon der Frau und ber Kinderchen wegen, aber zulett murben fie es mube, weil sie sahen, daß er sich nicht helfen lassen wollte, denn, je schlechter es ihm ging, desto höher wollte er hinaus, und je mehr er den Leuten schuldig war, um so hochmüthiger sah er fie über die Achsel an und schimpfte über das Lumpenvolf und Rramerpad, benen er noch einmal zeigen werbe, mas er fur ein Rerl fei.

Da kam er eines Tages zu mir und sagte, er wolle nach Amerika; ich sollte ihm das Geld dazu geben. Ich hatte es nicht, aber ich dachte auch, daß es das Beste wäre, wenn er sortginge, und so sammelte ich denn für ihn und bekam endlich die Summe zusammen. Er nahm das Geld, ohne zu danken.

Meine Alte hatte für die Frau und die armen Bürmer, die damals so ein sieben und acht Jahr zählen mochten, die Bünsdel zurecht gemacht, und da suhren sie eines Morgens — ich weiß es noch wie heute: es war ein kalter Februarmorgen und meine Frau war in der Nacht in ihr achtes Wochenbett gekommen — ja, da suhren sie eines Morgens mit dem Hausderer sort nach Amerika.

Der Meister schwieg und rieb sich bie buschigen Augen=

brauen.

Hat er benn nie wieder von sich hören lassen? fragte ich. Ein paar Mal noch, im Ansang, erwiederte der Meister, um Geld zu fordern, das ich ihm nicht geben konnte, beim allers besten Willen nicht. Dann schried er nicht wieder; aber von Andern, die hinübergeschifft waren, um ihr Glück drüben zu versuchen, und nach Hause berichteten, ersuhren wir, daß es ihm nicht schlecht gehe; er habe einen Kleiderladen etablirt und ein Putgeschäft, das vielen Zuspruch habe, da die Töchter, die unterdeß herangewachsen, durch ihr schnuckes Aussehen viel Käuser herbeilocken.

Die Sache hat seine Richtigfeit, rief hier Herr Scherzer, ber seine Ungeduld, ju Wort ju fommen, nicht langer gugeln tonnte; ftimmt gang mit bem Resultat ber Nachforschungen, Die ich in New - Dort habe anftellen laffen. Sie muffen nämlich wiffen, meine herren, daß durch einen Bufall - aber ich bin Ihnen zuvor eine turge Relation bes Berhältniffes fculbig, in welchem ich felbst mit bem - ehem! - mit bem Manne ge= ftanden habe. Er tam Anfang Februar Diefes Jahres nach Berlin, stieg in einem ber erften Botels ab, suchte nach einer paffenden Wohnung; ein Commissionar wies ihn in eines meiner Baufer. wo gerade eine Wohnung leer ftand. Ich nahm ihn, wofür er sich ausgab: einen reichen secessionirten Bflanger, ben der Rrieg vertrieben, um fo mehr, als er sofort auf meine Forderung einging, so daß es mir schon leid that, nicht mehr geforbert zu haben. Der Contract wurde in feinem Hotel abgeschlossen, wo mir bie großen Roffer, mit benen ber gange Flur verbarritadirt mar, besonders imponirten. Die Frau mar fehr angenehm, die Töchter fehr ichon - ich bin fonft ein vorsichtiger Mann, meine Berrichaften, aber ich mare ein ungläubiger Thomas gemesen, wenn ich in Diesem Falle Miftrauen gehabt hatte. Der sogenannte Mr. Jones erfundigte fich nach meiner Frau, indem er den Bunfch ausdrudte, ber Gattin feines Birthes feine Damen guführen gu durfen. Spater erfuhr ich freilich. daß er schon damals recht gut gewußt hat, daß ich nicht verbeirathet fei. Ich erbot mich natürlich nichts bestoweniger zu allen Diensten, besonders auch bazu, die Damen in der Stadt berumguführen; und unter uns, meine Berren, darauf hatte man es gerade abgefeben. Wir wurden fehr bekannt mit einander, trotbem ich nicht in bemfelben Saufe wohnte - mare fonst doch wohl früher hinter die Schliche gekommen. Ich machte mir ein Bergnugen baraus, Die Burgichaft für Die gefauften Möbel zu übernehmen, da der sogenannte Mr. Kones porgab. baf feine Creditbriefe ausgeblieben feien.

Bier seufzte Doctor Rühleborn fehr tief; Die Phrase ichien

ihm befannt.

Bas soll ich Sie lange aufhalten, meine Herren, fuhr der schwarze Mann fort; ich übernahm die Möbel, ich bezahlte die Rechnungen bei G. Herson, ich bezahlte den Restaurant, von dem man das Essen holen ließ. Die Bekanntschaft dieser Damen ist mir sehr theuer zu stehen gekommen.

Der schwarze Mann lächelte ein sauerstiffes Lächeln, indem er einen summirenden Blick über die einzelnen Items in seinem

Notizbuch gleiten ließ.

Sie wollen boch nicht etwa behaupten, daß diese Damen, wie Sie sich auszudruden belieben, Sie zu diesen Ausgaben versleitet haben, rief hier Egbert, der schon mahrend der ganzen Rede des Herrn Scherzer Zeichen großer Erregtheit hatte bliden lassen.

Herr Scherzer schaute verwundert von seinem Notizbuche auf. Ich habe nicht das Bergnügen, Sie zu verstehen, sagte er.

Die Sache ift, sagte ich -

Lag mich! rief Egbert, bem bereits die Rothe bes Bornes in die Stirn gestiegen war; ich wollte bem Herrn nur bemerken,

daß ich kein Wort dulben werde, welches auch nur den leisesten Zweifel an der Ehrenhaftigkeit "dieser Damen" (lettere beiden Worte mit großer Emphase) durchbliden läßt, und was bessonders Miß Ellen, oder Fräulein Ellen —

Lenchen, fagte hier ber Meifter.

Egbert marf bem Meifter einen muthenden Blid gu.

Dber Lenchen — gleichviel! — betrifft, so habe ich die

Chre, Ihnen zu erklären -

Aber, geehrter Herr, rief hier ber schwarze Mann, ich begreife gar nicht, was Sie von mir wollen! ich habe ja keine Silbe gesagt, welche die Ehre der Damen compromittirte; aber Sie werden mir doch zugeben, daß, — abgesehen von dem ganzen amerikanischen Schwindel, den wir einmal dem Manne allein in Rechnung setzen wollen, obgleich der stillschweigende Consens der Damen strafrechtlich einen dolus involvirt, ich sage: Sie werden mir zugeben, daß, wenn ein vorsichtiger Geschäftsmann, wie ich, sich zu der Höhe einer nicht unbedeutenden Summe für fremde Damen in Kosten setzt, er dies nicht thun wird, ohne eine Hossmung —

Es konnnt gar nicht barauf an, was Sie gehofft, ober wie theuer Sie sonst Ihre Großmuth zu verkaufen gedacht haben, donnerte Egbert, sondern ob man Ihnen Hoffnungen gemacht hat; und hier erkläre ich noch einnal, daß ich kein Wort duls

ben werde, welches Fraulein Ellen -

Lenchen, fagte ber Meister zur Steuer ber Wahrheit, aber offenbar ohne hoffnung, in bem Larm gehört zu werben.

Und ich erkläre ebenfalls nochmals, schrie der kleine schwarze Herr heftig, daß ich Fräulein Ellen ober Fräulein Lenchen weder genannt, noch gemeint habe; aber, ich sehe nicht ein, weshalb ich leugnen soll, daß die Avancen, welche mir die ältere der jungen Damen —

Wenn Sie damit Miß Birginia meinen follten, sagte hier Hergfeld, der sich, vor Aufregung zitternd, von seinem Stuhle erhob, so bin ich meinerseits in der Lage, Sie ersuchen zu mussen, in Ihren Ausdrücken über Franlein Birginia —

Luischen, fagte der Meifter in refignirtem, aber festem Ton.

Der schwarze Herr fuhr sich mit beiden Händen an den

Ropf.

Aber meine Herren, meine Herren, schrie er; ich weiß wahrshaftig nicht mehr, was ich benken soll. Ich glaubte, das Opfer eines schändlichen Humbugs, Schwindels und Betruges zu sein, und sehe mich hier einer Behandlung ausgesetzt, stoße auf ein Mißtrauen, eine Feindseligkeit, deren Motive auch nur zu ahnen ich weit entfernt bin. Ich —

Niemand konnte verstehen, was Herr Scherzer vielleicht noch sagte, denn Alle sprachen jest wieder durcheinander. Egbert und Bergfeld — diese geschworenen Freunde — waren aufgesprungen und redeten und gesticulirten auf Herrn Scherzer ein. Ich zog sie an den Rockschößen zurück und erklärte ihnen auf das Bestimmteste, daß ich sofort gehen und mich zu Bett segen würde, wozu ich überdies die größte Lust hätte, wenn sie mir von diesem Augenblick an nicht die Berhandlung mit Herrn Scherzer ganz allein überließen und auf ihrem Zimmer das Resultat des Congresses abwarteten. —

Dies wirfte. Die beiben Beißsporne sahen ein, daß ihre Gegenwart hier nur vom Uebel war, und entfernten fich, mit bem Bemerken, daß sie auf Egbert's Zimmer meiner harren

würden.

Und mare es bis zum ersten hahnenschrei! rief Bergfeld.

Gott sei Dank, daß diese jungen Herren fort sind, sagte Herr Scherzer, dessen Muth, sobald Jene das Zimmer verslassen, außerordentlich gewachsen war: ich gestehe, daß ich nur noch mit Mühe an mich gehalten habe. Aber, geehrter Herr, sagen Sie mir nur, was wollten die jungen Leute, daß sie bei jedem Worte, das ich sagte, wie toll auf mich lossuhren?

Ich erklärte nun mit aller möglichen Discretion dem schwarzen Herrn die Lage der Dinge. Er, aber auch der Sanitätsrath, der bei dieser Gelegenheit bemerken mußte, wiediel unmittelbar unter seinen Brillengläsern passirte, wodon sich seine Philosophie nichts träumen ließ, und der gute Meister, dem es, nach dem gespannten Ausdruck seiner ehrlichen Züge zu schließen, blutsauer wurde, sich in den verwickelten Combinationen und Pers

mutationen des Gesellschaftsledens zurecht zu finden — Alle hörten sie mir mit der größten Aufmerksamkeit zu. Als ich zu Ende war, sagte Herr Scherzer mit einem Blick in sein Notiz=

buch:

Wenn ich Sie recht verstanden habe, geehrter Herr, so würde Herr Egbert aus Gründen, die sich, wie Sie eben so sein wie richtig bemerkten, einer genaueren Erörterung entziehen, geneigt sein, für Herrn König — König, Königsby, Cunnigsby! sehr gut! — also für Herrn König aufzukommen, so weit überhaupt die Sache mit Geld gut zu machen ist.

Berzeihen Sie, unterbrach ich ihn, das ist die conditio sino qua non. Wollten meine Clienten den gerichtlichen Weg eins geschlagen wissen, hätte unsere Verhandlung keinen Sinn. Wer geschädigt ist, soll entschädigt werden — damit aber sei es genug.

Sehr wohl, sagte Herr Scherzer, es kommt also nur barauf an, ob Ihr Freund ober Ihre Freunde im Stande sind, zu leisten, wozu sie sich verpflichten. Ich bin ein Geschäftsmann, und —

Sie sollen jebe Sicherheit haben, die Sie wünschen; mein

Freund ift fehr vermögend -

Ich zweifle nicht baran; aber die Schabenrechnung wird etwas lang werden. Ich habe vorhin schon die einzelnen Items hier untereinander gestellt; wenn Sie gütigst einen Blick auf dieses Bapier wersen wollen: 400 Thaler erstes Quartal; 400 Thaler, da nicht contractmäßig gefündigt ist — der Contract liegt zu Ihrer Einsicht jederzeit bereit, — ich habe die Wohnung freisich noch rechtzeitig vermiethet, aber sie hätte doch ebenso gut leer bleiben können — also 400 Thaler zweites Quartal, Möbel 800 Thaler, Restaurateur 180 Thaler, Modehändler 400 Thaler.

Gott bu Gerechter, rief ber Meister, die Sande über bem

Ropfe zusammenschlagend.

Baar 200 Thaler, dito 24. März — Notabene den Tag vor ihrer Abreise — 100 Thaler. Summa 2480 Thaler. Dazu Neise nach Tannenburg und zurück für zwei Personen —

Sie gehen fehr in's Detail, fagte ich.

Geehrter Herr, man muß wohl — ein Geschäftsmann — ein Berlagsbuchhändler wenigstens nuß wohl — Ihr Herren

Schriftsteller freilich -

Freilich, freilich! sagte ich; aber um so mehr wundere ich mich, daß, wenn auch die jungen Damen noch so schön und liebenswürdig waren, Sie so große Summen einem Manne creditiren konnten, den Sie nicht kannten —

Lieber Freund, ist es mir denn anders gegangen? sagte der Sanitätsrath seufzend; auch ich bin das Opfer einer bestlagenswerthen Leichtgläubigkeit geworden; und dieser Graf — er hat freilich bezahlt; aber wenn diese Geschichte ruchbar wird, und — Herr des Himmels, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht!

Doctor Kühleborn sprang vom Stuhle, als hätte man ihm eine volle Ladung der elektrischen Batterie, die hinter ihm in einer Ede des Zimmers stand, in den Nacken geleitet, und sing

an, mit furgen Schritten auf und ab zu laufen.

Morgen sollen die Wagen kommen, die sie nach Malepartus holen! Was soll man sagen? was thun? Se. Hoheit wird außer sich sein, und hat er nicht Ursache? eine solche heillose Mystissication einer allerhöchsten Person ist ja noch nicht dagewesen, so lange die Welt steht. Ich bin um den Titel, um Reputation, die Tannenburger sind um die Eisenbahn, — es ist entsetzlich, entsetzlich! Der Kerl — verzeihen Sie, lieber Meister, aber er verdient wirklich keinen besseren Namen, — er muß exemplarisch bestraft werden; das ist die einzige Genugthnung, die wir Sr. Hoheit geben können!

Ich sehe nicht, daß die Sache dadurch besser wird, sagte ich; im Gegentheil! Wir mussen Alles thun, den Scandal zu verdecken, zu vertuschen. Warum soll ein Reisender nicht eine Nachricht erhalten, die ihn zwingt, über Nacht abzureisen, selbst wenn er für den nächsten Tag bei einer Hoheit eins geladen ist? Unser Gefangener aber muß noch heute Nacht fort. — Noch heute Nacht, wiederholte ich; noch in dieser Stunde. Ich habe meinen Entschluß gefaßt.

Ich erhob mich, wie ein Richter, wenn bie Sache fpruchreif ift.

Meine Bestimmtheit hatte nicht verfehlt, den gewünschten Eindruck zu machen. Der Meister fraute sich in dem buschigen Haar, der Sanitätsrath führte eine sehr bedächtige Prise an seine lange Nase, herr Scherzer nahm seine Brille ab und

fing an, die Glafer zu puten.

Denn sehen Sie, meine Herren, sagte ich, auch angenommen, ja zugegeben, daß noch ein ober ber andere Hotels
wirth in Baden-Baden, oder wo unser Freund sich noch sonst
aufgehalten haben mag, von ihm unhstificirt ist, — wir wissen
es nicht, und wo kein Kläger ist, da ist kein Richter, und
wenn sich nun auch wirklich die Gerichte in die Sache mischten,
zu ihrem Gelde können sie den Betrogenen doch nicht verhelsen.
Im Gegentheil erweisen wir Allen, die noch betrogen werden
könnten und sehr wahrscheinlich betrogen werden würden, einen
Dienst, wenn wir den vielgewandten Mann nach Amerika zurücks
schicken, denn daß er sosort Europa verläßt, wäre natürlich die
erste Bedingung, die wir ihm auferlegen.

Man kennt ihn in Amerika auch schon, sagte Herr Scherzer, und das hat mich ja eben auf die richtige Spur gebracht. Ich sand nämlich, als er fort war, in dem Secretär einen Brief, der sich unter andere unwichtige Papiere vereirrt hatte und seine, wie ich jest weiß und damals gleich ahnte, richtige New-Porker Abresse trug. In diesem Briefe drohte ein Mr. Smith in Ausdrücken, die ich hier dieses guten Mannes wegen nicht wiederholen will, mit einer Wechselssage und dentete auf andere Unregesmäßigkeiten hin, die den gesschäftlichen Charakter des Herrn in dem bedenklichsten Lichte zeigten. Der Brief liegt in meinem Kosser; ich kann denselben sofort produciren, wenn Sie sich nur ein paar Minuten

Ich denke, wir lassen das bis morgen, unterbrach ich den Eifrigen. Vorläufig wollen wir uns einmal, wenn es Ihnen recht ist, zu unserem Gesangenen verfügen und ihn mit unserem Beschlusse bekannt machen. Das Weitere sindet sich

dann schon.

Herr Scherzer und der Doctor schienen noch immer gewichtige Bedenken gegen meinen Plan zu haben; aber der ehrliche Meister sagte, indem er treuherzig meine Hand ergriff: Gott segne Sie, lieber Herr, daß Sie dem Unglücklichen forthelsen wollen. Vielleicht bessert, daß Sie dem Unglücklichen forthelsen wollen. Vielleicht bessert er sich, wenn er sieht, daß es noch Menschen giebt, die sich des Sünders erbarmen. Und wenn er ja auch wohl was Schlimmeres verdient hat — es ist hart sir einen ehrlichen Kerl, seinen leiblichen Bruder im Zuchthaus zu wissen —

Die Stimme bes braven Mannes zitterte, ich drückte ihm

die Sand und fagte:

Rommen Gie, meine Berren!

Ich ergriff ein Licht und ging voran; die Anderen folgten; zwei davon mehr mechanisch, glaube ich, als aus Ueberzeugung. In dem Kurhause war schon Alles still, die Treppe knarre unter unseren Schritten, als wir Einer hinter dem Anderen hinausstilligen. Die Thür aus dem Salon nach dem Corridor war weit geössnet, vernuthlich von Herrn Hockelheim in der Absicht, sich sein Wächteramt zu erleichtern, da die Eckstude, in welcher der Gefangene saß, nur nach dem Salon und dem Corridor je eine Thür hatte, so daß der Verbrecher, salls er ja hätte ausbrechen wollen, jenen oder diesen passiren nunfte.

Herr Hockelheim richtete sich, als wir in den Salon traten, so strad aus dem Fantenil, in welchem er gesessen hatte, auf und öffnete seine Augen so weit, daß die Bermuthung, der Brave sei nach der anstrengenden Reise bei der Flasche (die übrigens leer war) ein wenig eingenickt, nahe lag.

Nun, wie steht's, Hockelheim? fragte Herr Scherzer mit leifer

Stimme.

Alles in Ordnung, brummte ber Wachtmeister und räusperte

sich. Er hat sich seit einer Stunde nicht gerührt.

Ich unterdrudte die Bemerkung, daß diese garte Rücksicht sir die gegenseitige Ruhe auch wohl von Herrn Hockelheim gewissenhaft beobachtet sei, und ersuchte ihn, uns die Thur zu dem Gefangenen zu öffnen.

Ich glaube, er ichläft, fagte Berr Bodelheim, ben Schlüffel

umdrehend und die Thur aufftogend.

Die Lichter brannten auf dem Tisch in der Mitte, das Jimmer war nicht eben groß, man konnte es also sehr gut mit einem Blick übersehen; aber obgleich zehn Augen (worunter vier mit Brillen und zwei durch ein Pince-nez) auf einmal hineinschauten, konnte doch keiner derselben sich rühmen, Herrn Cunnigsby-Jones-König zu entdecken.

Donnerwetter! fagte Berr Bodelheim.

Wir Anderen sagten nichts, sondern blidten uns mit Mienen an, die eben nicht viel, dafür aber alle dasselbrudten.

Donnerwetter! jagte Berr Hodelheim noch einmal.

Ich ging an das Giebelfenster, es war geschlossen; ich ging an das Fenster in der Fronte — es war nur zugedrückt. Ich stieß es auf — der Nachtwind rauschte in den Pappeln, von denen die eine ihre schlanken, elastischen Zweige beinahe in's Fenster streckte.

Glauben Sie, daß er da hinaus ist? fragte der Sanitäts=

rath, der mir über die rechte Schulter schaute.

Meinen Sie, daß man da hinab fann? fragte Herr Scherzer, der mir über die linke Schulter blidte.

Das fieht ihm ähnlich, fagte ber Meifter.

Donnerwetter! fagte Berr Sodelheim jum britten Male.

hier liegt ein Papier — an Sie, rief herr Scherzer,

ber wieder an den Tifch getreten mar.

Es war ein Blatt, das aus einem Portefeuille geriffen schien. Die Handschrift war, obgleich nur mit Bleisederzügen, deutlich, ja kühn. Die Zeilen lauteten: Herrn . . . .

Geehrter Berr!

Wenn diese Ihnen zu Händen kommt, bin ich hoffentlich schon einige Meilen von hier. Ich habe geschwankt, ob ich Ihre Rückfehr abwarten oder Tannenburg verlassen solle, mich aber bei reislicher Ueberlegung zu dem Letzteren entschlossen. Nach meinem Gesühl kann die Angelegenheit besser in meiner

Abwesenheit arrangirt werden, als wenn ich zugegen bin, unt fo mehr, als ich mich überzeugt halte, daß Gie meinen Bortheil nicht minder gewiffenhaft mahren werben, als den Ihrer Freunde, mit beren Intereffen ja, genau befeben, die meinigen zusammenfallen. Laffen Sie mich Ihnen nur noch wiederholen, daß ich zu der Berbindung meiner Kinder mit Ihren Freunden zum Boraus meinen Segen gebe. Ich bin noch hinreichend mit Geld versehen, um bis nach hamburg zu gelangen, wo ich unter ber Abreffe Mr. Philip Phillips aus Bofton, gur Beit Samburg, Sotel be l'Europe, weiteren Rachrichten, vor Allem einer Anweisung auf einen bortigen Banguier, behufs Dedung der Hotelrechnung und der Ueberfahrt nach New-Port, binnen hier und drei Tagen entgegensehe. Gie merben zugeben muffen, ich gebe gang lonal zu Werke, und ich hoffe zuversichts lich, daß Sie ebenso handeln werden. Ich wünsche nicht, daß meine Frau mir nachkommt. Sie wird bei einem ihrer Kinder eine friedlichere Beimath finden, als ich ihr bereiten kann. Ich höre die Bost von Fichtenau tommen. Leben Sie mohl. empfehlen Gie mich meiner Frau und meinen Rindern, meinem Bruder, sowie ben übrigen Freunden, Ge. Durchlaucht nicht zu vergeffen, und laffen Gie fich nicht durch eine übel angebrachte Milbe verleiten, jenen ichlechten Mann, ber uns in einer fo graufamen, eines Gentleman vollständig unwurdigen Weise getäuscht hat, die gange Strenge unseres gerechten Bornes empfinden zu laffen. Ihr

fehr ergebener

Philip Phillips.

Grußen Sie auch den braven Conftabler, ber in dem Zimmer nebenan so gesund schnarcht.

Wie finden Gie bas? fagte Berr Scherzer.

Ganz im Stil bes Mannes, erwiederte ich, das Blatt zus sammenfaltend; übrigens glaube ich, daß er wirklich uns Allen durch seine Entfernung einen großen Gefallen erwiesen hat.

Mir nicht! brummte Berr Hockelheim.

Ich mußte unwillfürlich lachen; Doctor Rühleborn, ber in feiner Sigenschaft als Babedirector einen feinen Sinn für Humor hat, stimmte mit ein, Herr Scherzer ließ sich durch unsere Heiterkeit ansteden; der brave Meister lachte, weil er uns Andere lachen sah; wir Alle lachten, nur Herr Hockelheim nicht, den ich aber gleich in Berdacht hatte, ein hoffnungslos prosaisches Gemuth zu sein.

Wir gingen durch den Salon leise zurück, um die Damen, falls sie schliefen, nicht zu wecken. Sie würden, was heute

Nacht geschehen, morgen auch noch früh genug erfahren.

Dafür suchte ich versprochenermaßen noch Egbert auf, der, gewaltig rauchend, auf seiner Stube in dem Lehnstuhl saß und Herrn Bergfeld, der auf dem Sopha eingeschlafen war, mit

feinem Blaid zugebedt hatte.

Ich theilte ihm das eben Erlebte mit. Er wollte es ansfangs gar nicht glauben, dann brach auch er in ein Gelächter aus, das ihn um so mehr erschütterte, als er, des Schläfers auf dem Sopha wegen, nicht in sein gewöhnliches schallendes Stentor-Gelächter ausbrechen wollte. Plöglich wurde er wieder ernsthaft und sagte slüfternd:

Das arme Mädchen! es ift boch furchtbar, einen folchen

Bater zu haben.

Bollkommen ift nichts unter ber Sonne, lieber Freund! erwiederte ich; ihr wird bafür ein besto besserer Mann, wie es in Don-Juan heißt: Der Gatte wird Bater nun ihr sein.

Wir brudten uns fraftiglich bie Sande.

Soll ich unfern Freund bort mitnehmen? fragte ich.

Laß ihn schlafen, erwiederte Egbert; ben armen Kerl! seine Beinchen mögen ihm mube genug geworden sein; aber er hat sich wie ein Mann gehalten. Ich werde ihm noch eine Decke überbecken.

Rochmals ein Sändedruck; bann ging ich.

Meine Glieder waren wie zerschlagen, ich hatte Mühe, die Hühnerstiege hinauf zu kommen; aber in meinem Kopf war es ganz licht und in meinem Herzen wogte es, wie lauter freundlich-schöne Melodien.

Sonderbar, sagte ich, während ich mich auf mein hartes Lager streckte, höchst sonderbar! fast unglaublich! wenn ich das

in eine Novelle brächte, sie würden sagen: wie itbertrieben! wie unwahrscheinlich! welche Berletzung der Bescheidenheit der Natur!

Meine Geschichte ift zu Ende, benn mas noch kommt, bas versteht sich ja von selbst. Ober soll ich noch erzählen, wie wir am nächsten Morgen in aller Frühe den Herrn Grafen aus seiner Bolterkammer erlöften und ihn mit der Ermahnung. fich nicht wieder unter anftandigen Leuten feben zu laffen. laufen liegen? Goll ich das Erstaunen Linder's schildern, als er am anderen Tage in Tannenburg wieder eintraf, bas poetische Berg gum Ueberströmen voll von dem Gindruck einer himmlischen, jungen Schwedin — fie hat ungeheure Guter in Darlefarlien, und er ift entschloffen, fie zu beirathen! - Die er geftern in Fichtenau auf einem Bang burch ben Barten bes Rurhaufes - o, es war die anmuthigfte Begegnung von der Welt! - gefehen, d. h. geliebt, d. h. befiegt hatte? mas benn nebenbei auch der Grund gewesen war, weshalb er nicht mit dem Meister hatte zuruckkommen können? Oder soll ich schilbern die mundaufsperrende Bermunderung unserer eigenen Gesellschaft, als, trothem mir alle Betheiligten jum ftrengften Stillschweigen verpflichtet, die Bundermar von dem amerikanischen Bflanger, ber fein Amerifaner und fein Bflanger, fondern ein Schneider aus Deutschland, von dem ungarischen Grafen, ber fein Ungar und fein Graf, fondern ein Billardfellner aus Wien gemefen. fich verbreitete? wie Fraulein Kernbeifer fagte, die Welt fei abfolut zu ichlecht und zu verlogen fur ein gutes, offenes Berg (womit fie ihr eigenes meinte); wie Frau Berkules feufgend eingestand, ihr Gefühl habe fie von Unfang an vor bem Grafen gewarnt; - wie das englische Kränzchen den "Bicar of Wakefield" ftill zuklappte und Frau Schermenzel und Frau von Dinde perficherten, ber Accent jener Menschen sei ihnen fofort verbachtig gewesen? wie Frau von Bufterhausen erklarte, in einem Bade, wo fo etwas vorfalle, anftändigerweise nicht länger bleiben zu konnen, und mit ihren Tochtern abreifte in Begleitung des

Herrn A. B. Meher aus Bremen, Firma A. B. Meher u. Co., ber sich acht Tage später mit Fräulein Käthchen öffentlich verslobte? (heimlich waren sie schon seit dem stürmischen Kückzuge vom Nonnenkops verlobt gewesen). Soll ich erzählen, daß die Wagen Serenissimi am folgenden Tage wirklich eintrasen und nach Malepartus nur mit einem Briefe beschwert zurücksehrten, in welchem Doctor Kühleborn seinem gnädigsten Herrn ich weiß nicht welches X für ein U machen zu müssen in der schauders haften Lage war?

Dies und anderes der Art könnte ich noch erzählen, aber es versteht sich das Alles, wie gesagt, von selbst; auch verließen wir — Madame König und ihre Töchter Helene und Louise — Egbert, Bergfeld und ich — Tannenburg in aller Kürze, um uns zusörderst in das Bad zu begeben, wo meine Frau weilte, die, wie Jeder, der sie sah, die liebliche Helene sosort in's Herz school und um ihretwillen auch die andere Schwester

und die Mutter in Gnaden aufnahm.

Seitbem ist ein Dreiviertesjahr verslossen. Egbert und Bergsfelb sind beinahe eben so lange glückliche Gatten. Bon dem Letzeren glaube ich, daß er glücklich ist. Wenigstens versichert er es Jeden; er betet seine Frau an, die er stets Birginia nennt und immer nennen wird, und schwört, daß eine wirthsschaftlichere, sorgsamere Frau in der ganzen Königstraße nicht existire. Die Mutter lebt bei ihnen. Bergseld ist stolz auf sie; er behauptet, die Frau sei ein Schatz, sie verbreite siber sein ganzes Geschäft einen Nimbus von Respectabilität; das schwarze Seidenkleid und die goldene Kette seiner Schwiegersmutter — dem Gnten scheint noch immer keine Ahnung von der Unechtheit — der Kette nämlich — aufgegangen zu sein! — haben seinen Credit um das Doppelte erhöht.

Bon Egbert weiß ich, daß er glüdlich ist, obgleich er sich weniger geläufig, als sein Schwager (in dessen Geschäft er ein paar tausend Thaler angelegt hat) tiber sein Glück ausspricht. Selbst der Schatten, der von der Gestalt jenes bedenklichen Mannes, welcher der Bater seiner Helen ist, in sein Glück fällt, ist weniger schwarz, als wir Alle fürchteten. Er zahlt

jenem Manne eine jährliche Bension, die sofort verfallen soll, sobald auch nur die mindeste Klage über ihn von dem Rechts- Unwalt in New-York, durch dessen Hande das Gelb geht, Egbert zu Ohren kommt. Und dann, sagt Egbert, wenn sie keinen guten Bater hat — so ist sie doch aus guter Familie, denn einen besseren Mann als ihren Onkel, den braden Büchsenschmied in S., giebt es nicht. Egbert bezieht seine Jagdslinten nur von ihm und hat unter den Jägern, seinen Nachdarn und Freunden, so viele Bestellungen zusammengebracht, daß der Meister jest mit drei Gesellen arbeitet und kaum im Stande ist, die Menge der Austräge auszusühren. Ein Sohn des Meisters, ein prächtiger Bursche von sechszehn Jahren, ist bei Egbert auf dem Gute, die Landwirthschaft zu erlernen. Die alte paralytische Tante ist diesen Frühling in Tannenburg gesstorben.

So sagte mir ein guter Bekannter aus Tannenburg, der dieser Tage hier war, um ebenfalls zu Egbert zu gehen, der ihn als Kammerdiener, Hausdiener, was weiß ich, engagirt hat. Es ist Louis. Er war sehr glücklich, denn eine derartige Stellung zu erlangen, sei von jeher der höchste Wunsch seines Lebens gewesen. Während er mir das erzählte, hatte er eines seiner krummen Beine vor das andere geseht, ganz wie er in Tannenburg stand, wenn er mir des Morgens den Kasse gebracht hatte und mich einer privaten und considentiellen Untershaltung würdigte. Englisch habe ich ihn diesmal nicht sprechen hören.

Für diesen Sommer werde ich nicht nach Tannenburg, sondern in ein anderes Bad gehen. Hernach soll ich an die See. Mein Freund Egbert hat sich ausbedungen, mich nebst

meiner gangen Familie beherbergen zu durfen.

Wenn Du auch hintommen willst, lieber Leser, verspreche ich Dir, im Falle Du, wie ich voraussetze, ein guter Mensch bist, die beste Aufnahme. Mein Freund ist die Gastfreiheit selbst. Die Reise wirst Du am bequemsten so machen: Du nimmst ein Billet auf der Eisenbahn und fährst, dis Du an's Meer kommst. Dort steigst Du zu Schiff und bittest den

Kapitan: Nord-Nord-Oft, oder Süd-Süd-Best, oder wie der Bind gerade weht, zu steuern, bis Du an eine Bucht kommst, wo rechts ein stattliches Landhaus zwischen mächtigen Buchen über grüne Parkwiesen zu Dir herüberschimmert. Da soll er die Segel ressen und den Anker sallen lassen, denn da ist es.

Enbe.

## hans und Grete.

1867.

•

Mittag mar's und ein fo flaver, sonniger Berbstmittag, wie ihn fich ein Kirmeg = Burich nicht flarer und sonniger munichen In der Schenke ftanden alle Fenster auf, und aus ben offenen Fenftern ichallte Gingen und garmen und zwischendurch ein heller Juchzer weit in's Dorf hinein. Bor ber Schenke aber hatten fich die Dorffinder versammelt, die in Erwartung ber Dinge, Die ba fommen follten, auch schrieen und larmten, um die Wette mit den beiden großen hunden vor dem Karren bes alten Bantoffel-Claus, der eben heimgekommen mar - gur ungludlichen Stunde - wer hatte jett Reit, fich um feine Waare zu befümmern! Gelbst die rothbadigen Dirnen, Die, einander unterfaffend, in gegiemender Entfernung ftanden, blickten nur immer zu ben Fenftern empor, und fliegen einander mit den Ellenbogen an und ficherten und freischten, wenn was von Zeit zu Zeit geschah - einer von den Burschen fich oben zeigte und ihnen mit der Flasche mintte, oder ein Wort gurief. bas ber Lärm verschlang.

Du, fagte die Gine, heute bauert's aber lange.

Ist auch ganz was Besonderes, sagte die Andere; Bruder hat mur's gesagt.

Bas hat er gesagt? riefen sechs Stimmen auf einmal.

Ich barf's nicht wieder fagen, rief Unne-Rathrin, nein, gewiß, ich barf's nicht, laßt mich zufrieden.

Sie weiß nichts, gelt? fagte bie Erfte.

Die Undern lachten.

So? ich weiß nichts? sagte Anne-Kathrin eifrig, na! jett kann ich's wohl sagen; sie mussen ja boch gleich kommen. Der Hans ist zurud.

Von den Soldaten? — Binzig's Hans? — Der lange Schlagtodt? so riefen die Andern. Ift's möglich? Seit wann

benn? wo hat er geftedt?

Laßt mich zufrieden! noch einmal sag' ich's, schrie Anne-Kathrin; Ihr reißt mir ja die Kleider vom Leibe. Gestern Abend spät ist er gekommen, als der Schulze schon Feierabend geboten hatte; hat nur noch Wenige in der Schenke getroffen, meinen Bruder und noch ein paar. Die haben gleich verabredet, daß Hans heute unter den Heischern sein soll, und etwas recht Tolles will er machen, der Hans — was, weiß ich nicht. Gelt, da sind sie!

Die Musikanten kamen aus ber Schenke die Trittstufen hinab und bliesen einen ohrenzerreißenden Marsch; hinter ihnen in der weit aufgerissenn Thur zeigten sich drei sonderbare Gestalten.

Die eine links mar in ein graues Gemand gehüllt, bas um ben Leib mit einem breiten Gurt zusammengehalten murbe. Auf bem Ropfe trug fie eine graue Berrude von Riegenhaar, und ein gottliger ellenlanger Bart pon bemfelben Stoff fiel ihr meit über die Bruft herab. Alles in Allem follte fie mohl ben Rnecht Ruprecht vorstellen, hatte fich aber mit vielleicht noch größerem Erfolge für einen polnischen Juden ausgeben konnen; Die andere rechts mar ahnlich ausstaffirt, nur dag Berrude und Bart aus Hobelspänen bestanden, mas - in Berbindung mit ber Art, die fie im Gurtel fteden hatte - ichon mehr auf einen Solzfäller ober Rohlenbrenner hindeutete. Zwischen Diefen beiden Bestalten fchritt eine britte, die eine ungeheure Saube auf bem Ropf, einen jener furgen Frauenmantel, wie fie in ber Begend getragen werden, um die Schultern hatte und nach unten gu in einem Beiberrode ftat, ober vielmehr in mehreren, benn es hatten augenscheinlich zwei ober brei gusammengenaht werden muffen, um Beine von fo außerordentlicher Lange zu bedecken.

Die Gestalt nämlich überragte weit die beiben Andern, die doch auch stattliche Bursche waren, und diese enorme Größe, welche durch die Frauenkleider scheinbar noch erhöht wurde, zog das Lächerliche der Erscheinung fast in's Ungeheuerliche. Es war kein Wunder, daß die kleineren Dorsjungen beulend bavon

liefen, die größeren wie besessen schrieen, die Hunde des Bantossel-Claus an ihren Strängen zerrten und nach dem Ungesheuer schnappten und rasend bellten, während der Pantosselseuer schnappten und rasend bellten, während der Pantosselseus grimmig schalt. Gin paar Dutend Gänse, die sich ebensfalls eingefunden hatten, sieden mit hellem Getön auseinander, die meisten in den Bach, der auf der andern Seite der Dorfsstraße sloß; die Mädchen treischten, die Bursche, die hinter den "Heischern" herzogen, johlten, die Musici thaten ihr Möglichstes mit Blasen und Pfeisen — es war ein Höllenspectakel, daß sie in den Häusern iberall an die Fenster und vor die Thür liefen, den Zug kommen zu sehen.

Der bewegte fich nun die Dorfstrafe binab: aber, wie auch jeder der Burichen Die Aufmerksamkeit burch Schreien, Rufen, Roblen und Müteschwenken auf fich zu ziehen fuchte, wie poffierliche Sprunge auch ber mit bem Ziegenbart machte, und wie gravitätifch auch fein College mit ben Sobelfpanen einherschritt, - das vorzüglichste Interesse concentrirte sich doch auf den Langen in den Weiberkleidern, und man mußte es ihm laffen. baß er seine Rolle gut zu spielen verftand. Bald trippelte er wie ein Dorffüngferchen, bas fich die Conntagsschut auf einent verregneten Wege nicht beschmuten will, bald ichritt er ftolz einher und facherte und brehte fich wie eine Stadtbame, jett warf er den Madden nach rechts und links verliebte Ruffe gu, jett that er ehrbar, als wenn's zur Kirche ging, und jett, als man an einen Rinnstein quer über die Baffe fam, hob er gar Die Rode vorne fehr zierlich mit Daumen und Zeigefinger bis gum Rnie und zeigte die langen Beine in den grauen, rothgestreiften Golbatenhofen.

Es ift eben noch der Alte, sagte der Bäcker Heinz, der, die Hände in den Taschen, vor der Thür stand, zu seinem Nachbar, dem Kausmann Wesemeier, welchen der Lärm hinter seinem Laden-

tifche hervorgeloct hatte.

Ja, das ist er, antwortete Herr Wesemeier — ein kleines hageres Männchen — ber alte lustige Bogel, der alte lustige Bogel.

herr Wesemeier sagte bas aber gar nicht lustig, weil ihm

piöglich vorkam, als ob der lange Hans die schönen Sachen, bie brinnen in der Stube auf dem Festtisch ftanden und den "Beischern" zugedacht waren, gang allein wurde aufessen können.

Sie kommen gu Guch zuerft, Nachbar, fagte ber Bader. Ja, bas thun fie, bas thun fie, fagte herr Wesemeier.

In der That schwenkte der Zug jetzt von der Straße links auf den nicht allzubreiten Steg, der über den Bach auf Herrn Wesenmeier's Haus zuführte, und ein ungeheures Schreien und Juchzen entstand, als jetzt der Hans, anstatt über den Steg zu gehen, mit einem Satze über den Bach sprang, daß die Weiberkseider weit hinter ihm in der Luft flatterten, dis unmittelbar vor Herrn Wesenweier, der voll Entsetzen ein paar Schritte zurücksuhr, während der Bäcker nur eben mit den dicken mehligen Lippen lächelte und sagte: hat Dich der Teufel noch nicht geholt, Hans?

Der hans machte ftatt aller Antwort einen tiefen Knir und

verzog sein hübsches Gesicht zu einer scheinheiligen Frate.

Na, bann wird er's wohl bald thun, Hans? fagte ber Bader.

Nicht eher, als bis Ihr die größten Semmeln auf dem Walbe backt, sagte ber Hans, mit einem zweiten noch tieferen Knir.

Der Bäder warf ihm einen bösen Blid zu, aber jest kamen auch die Andern herangeschwärmt, und gerade hinein in des Kausmanns Haus ging's. Herr Wesemeier folgte den Burschen und sah mit saurer Miene, während er die Hände übereinander rieb, zu, wie die Burschen, was auf dem Tische stand, in ihre Säde steckten.

Birft wohl nun bei uns bleiben, hans? fragte herr Befe-

Glaub's nicht, erwiederte Hans, indem er ein sehr mageres Schinkenbein in den Sack school, die Schweine haben mir hier zu viel Knochen.

Damit warf der Uebermüthige seinen Sad über die Schulter, und als er aus dem Hause trat, that er, als ob er unter der

Last zusammenbrechen müsse, was dann wieder ein gewaltiges Lachen und Schreien der draußen Bersammelten hervorrief.

So ging's das Dorf hinab, von Haus zu Haus, und immer größer wurde der Schwarm, der mitzog, und immer lanter und gellender das Schreien und Lachen, denn immer tole lere Capriolen und Possen trieb der Hans, und wenn sie glaubten, jett habe er seinen letzten Trumph ausgespielt, wußte er immer wieder ein Schelmenstücken, das noch besser war, als alle die vorhergegangenen.

Man hatte das ganze Dorf "durchgeheischt" und war auf dem Rudwege beinahe wieder zur Schenke gekommen, als plöglich einer von den Burschen rief: Jett mussen wir noch

jum Schulmeifter!

Ja, ja, zum Schulmeister! riefen die Andern wie aus einem Munde.

Der Schulmeister und Küster Selbig besaß von seiner versstorbenen Frau Seite ein Stückhen Land, welches er selbst beswirthschaftete, und mochte somit wohl zu den Bauern gezählt werden, auch war noch alle Jahre bei ihm "geheischt" worden, wie bei den Andern; aber der Hand, der noch eben der Tollste der Tollen gewesen und in der That mehr als halb berauscht war, wurde mit einem Male ganz nüchtern und ernsthaft und sagte: Da mache ich nicht mit.

Du mußt, Du mußt! schrien fie von allen Seiten.

Und ich will nicht! fagte ber Hans.

Er fürchtet sich vor bem Schulmeister seiner Ruthe rief! ein Bigbolb.

Ober daß der Herr Bormund ihm das Maul verbietet! ein Anderer.

Ober vor der Grete ihren schwarzen Augen! ein Dritter. Der Hans stand da und schoß wilde Blicke auf die Neckensden, als ob er sie am liebsten gleich geprügelt hätte; plöglich aber warf er den Sack, der jetzt voll und schwer war und den er vor sich hin auf die Erde gestellt hatte, mit einem Ruck wieder auf die Schulter und sagte durch die Zähne: Na, so kommt!

Und weiter ging's unter erneutem Lärmen die schmale Nesbengasse hin, wo zuerst rechts und links die beiden Teiche waren, der größere und der kleinere, und dann noch ein paar Hänser standen, von denen das erste des Schulmeisters Haus war — weiter hinten und etwas abseits vom Dorse lag auf einem Hügel die Kirche mit dem Friedhose und die Pfarre unter hohen Linden und Bappeln.

Der Hans war mit seinen langen Beinen so schnell vorau geschritten, daß die Andern sich in Trad setzen mußten, um folgen zu können. Das hatte denn die Lustigkeit nur erhöht, so daß es war, als ob die wilde Jagd über des Schulmeisters friedliche Wohnung hereindreche, und die Grete, des Schulmeisters Tochter, die in dem kleinen Gärtchen vor dem Hause gestanden und auf den Lärmen im Dorfe gelauscht hatte, als sie den tobenden Hausen können sah, schnell in's Haus hineinslüchtete in die Stube, wo der Estisch noch gedeckt stand, während der Bater an einem andern in der Nähe des Fensters saß und gravitätisch langsam in einem dicken Buche Linien zog.

Der Schulmeister war ein schon ältlicher Mann mit einem hagern, langen Gesicht, das die kahle Stirn noch länger ersscheinen ließ. Seine Augenbrauen hatte er beständig in die Hölle und die Ecken seines nicht mehr mit allen Zähnen verssehenen Mundes nach unten gezogen, was ihm ein sehr strenges und mürrisches Aussehen gab, besonders in diesem Augenblicke, wo er sich, ärgerlich über die unliebsame Störung, zu seiner Tochter umwandte und mit schnarrender Stimme rief: So kommen sie doch wohl, die Tagediebe, die Trunkenbolde?

Fa, Bater, sagte das Mädchen schüchtern. Sie warf einen ängstlichen Blick auf den Tisch, dessen dürstige Ausstattung ihr jett — im letzten Momente — doppelt schwer auf der Seele lag; aber sie wagte nicht, was sie ursprünglich gewollt hatte, den Bater zu bitten, schnell noch ein paar Würste, ein paar Brode — gleichviel was — dazu thun zu dürsen; sie wußte daß der genaue Bater es doch nicht erlauben würde.

Die Tagediebe, die Trunfenbolde! wiederholte der Alte, ins bem er aufstand, das große Buch zuklappte, sich die Feder hinter

das rechte Ohr stedte und auf die Thur zuschritt, gleichsam um den Kommenden durch seinen Anblick von vornherein den Muth

zu nehmen, sich allzu ungebührlich zu betragen.

Wenn bies die Absicht bes Alten mar, fo hatte er fich arg Freilich hatten von den Burichen braugen feiner perrechnet. Beit jeder mer weiß wie oft den schulmeisterlichen Rohrstod auf feinem Budel gefühlt, und diese Erinnerung, gusammen mit ber Erscheinung des gestrengen Berrn, hatte noch immer felbst die übermuthigften Buriche bei abnlichen Gelegenheiten in Raum gehalten; heute aber, wo es unter ber Anführung bes Sans fo gang besonders toll und luftig beim Beifchen bergegangen mar. wollten fie einmal zeigen, daß fie sich nicht mehr vor der Ruthe fürchteten, und wollten fich, fo ju fagen, für die in fruberen Sahren ausgestandene Ungft und für den angestammten Respect schadlos halten. So erhob sich benn, wie Berr Selbit auf feiner Thürschwelle erschien, ein ohrenzerreifendes: Bivat, ber Berr Schulmeister foll leben, und feine Tochter Grete baneben! Die hinten Stehenden brangten auf die vorne, fo bag ber lange Sans und die beiden andern Beischer nebst einem halben Dutend ber Buriche mit Gewalt fast in Die hausthur und auf den Minr. aus dem Flur in die Stube geschoben murden, wohin fich benn Berr Gelbit, ber gang bleich geworden mar, noch por ihnen retirirt hatte.

In der Stube sielen denn die Bursche gleich über den Tisch her und stecken, was sie fanden, in die beinahe vollen Säde; nur der Hand rührte sich nicht, sondern stand da — in seinem Weiberanzug, der ihm überdies auf dem Weg durch's Dorf halb schon vom Leibe gerissen war, gar lächerlich und abscheulich anzusehen — und starrte auf die Grete, die, allersbeste Miene zum bösen Spiel machend, lachend und scherzend den Burschen beim Abräumen des Tisches half, bis Giner von ihnen ihr zurief: Wie gefällt Dir denn der Hans, Grete? Gelt, der sieht gut aus? und bei diesen Worten auf den Hans beutete.

Grete schaute zum ersten Male auf zu ber munderlichen Geftalt. Das Lachen erstarb auf ihren Lippen; fie murbe kreides

bleich und ließ mit einem Ruf des Schreckens das Brod, das

fie in ber Sand hielt, auf den Bugboden fallen.

Der Hans war, wie die Grete ihn ansah, nicht minder bleich geworden; seine Augen fuhren ihm wild im Kopfe herum, als ob er fürchtete, die Wände hier würden über ihm zussammenbrechen, und ehe noch die Grete sich von ihrem Entseten erholen oder der Schulmeister, der nicht minder erschrocken zu sein schien, ein Wort sagen konnte, stürzte er aus der Stube auf den Flur, zum Hause hinaus, hinter ihm her mit Hurrah und Vivat und Halloh die wilde Schaar.

Sie hatten die Thur weit aufgelassen; Herr Selbit schlug sie zu, daß es krachte; dann trat er zu seiner Tochter heran, die noch immer bleich, mit offenem Munde, während die Arme ihr schlaff an den Seiten herabhingen, vor dem heruntergefallenen Brode stand und sagte: Nun, Grete, da ist ja Dein lieber Hans wieder; und einen schönen Empfang haft Du ihm bereitet, das

muß ich fagen!

Die Grete budte fich, bas Brod aufzunehmen und es auf

ben Tifch zu legen. Gie antwortete aber nichts.

Und das muß ich Dir noch weiter sagen, fuhr der Alte fort, dessen das Stillschweigen der Tochter nur noch stärker ansachte: Du kennst den Lump nicht mehr und sprichst kein Wort mehr mit ihm, wenn er ja versuchen wollte, hier zu bleiben; kein Wort, das sag' ich Dir!

Aber Bater, sagte das Mädchen, deren bleiche Wangen jest plöglich eine helle Röthe übergoß, der Hans ist doch Dein Mündel und meiner seligen Mutter leibliches Schwesterkind.

Und es bleibt dabei, freischte der Alte, ich will mit dem Bettler nichts mehr zu schaffen haben, und Du sollst nichts mit ihm zu schaffen haben, oder es ist auch aus zwischen uns Beiden! Berstanden?

Er zog sich ben Hausrod aus und ben Ausgeherod an, stieß die Tochter, die ihm dabei helfen wollte, unsanft zurück, riß den breitkrämpigen Hut vom Nagel, rief noch einmal, schon auf der Schwelle: Berstanden? und verließ die Wohnung, den Weg nach der Pfarre einschlagend.

Grete mußte den Bater nur zu gut verstanden haben, denn als die schwarze Gestalt desselben an den Fenstern vorübergeschritten war, sank sie auf einen Stuhl, drückte sich die Zipfel der Schürze in die Augen und weinte bitterlich.

## II.

Es war Abend geworden. Der Bollmond war über bie Berge heraufgestiegen, boch in ben wolfenlofen Simmel. Die Schieferbacher ber Saufer ichimmerten in feinem Licht. ein Luftchen regte fich; nur manchmal schauerte es gang leife burch Die hohen Bappeln, die am Rande bes großen Teiches ftanden, und bann wehten ein paar burre Blatter berab auf das ichwarze. im Mondschein schimmernde Waffer. Drei Ganfe, Die man in all' dem Wirrwarr bes Tages einzutreiben vergeffen hatte und die jest an dem Rande des Teiches bivouakirten, gogen ploblich. alle mit einem Male, Die Ropfe unter ben Flügeln hervor und ichnatterten und gifchelten; benn nicht weit hinter ihnen aus einem ber fleinen Bartchen, Die amischen bem Teiche und ben Sinterseiten ber Saufer lagen, mar eine weibliche Geftalt herausgetreten, hatte fich, als fie aus bem Bartchen in das helle Mondlicht tam. ichen umacfeben und mar bann, als Alles ftill blieb und felbst bie Ganfe, nachdem fie fich von ber Harmlofigfeit des Störenfriedes überzeugt, Die Röpfe wieder unter die Flügel gesteckt hatten, eilenden Fußes auf dem grafigen Rande fortgeschritten, bis fie etwas weiter bin in den bichten Schatten gelangte, den der steile Landgrafenberg über diefen Theil des Ufers und noch eine Strecke in den Teich marf. Dort blieb fie fteben und holte tief Athem, wie Jemand, ber ein gefährliches Abenteuer glücklich überstanden hat. Und doch wurde fie pon Niemand erwartet und fie ihrerseits erwartete auch

Niemand. Sie hatte nichts weiter gewollt, als allein sein, ganz mutterseesenallein, um sich so recht allein, allein und verlassen zu fühlen und sich noch einmal so recht von Herzen ausweinen zu können.

Rwar hatte fie von heute Mittag an noch nicht viel Anberes gethan als geweint, aber fie hatte es fehr verftohlen thun muffen - hinter ber Stubenthur ein paar Augenblice, ein paar Minuten auf bem Boben, ein paar in bem Biegenftall, ein paar am Brunnen - benn ber Bater, ber pon feinem Ausgange bald wieder gurudgefommen mar, hatte fie immerfort scharf im Auge behalten, und auch por ber Magd, ber Christel, batte fie fich in Acht nehmen muffen. Chriftel, die heut' Abend in die Schenke gum Tang ging, sollte nicht erzählen können, baf bie Grete, seitbem fie ben Sans wieber gefeben, "nur noch geheult habe." Jest mar die Chriftel zum Tang, und der Bater hatte noch einmal zu dem Berrn Pfarrer hinauf gemußt, und ba hatte es die Grete nicht in ber Stube gelaffen, mo die Bande Ohren hatten und die alte Schwarzmalber Uhr binter ber Thur am Ende gar bem Bater wiederergahlte, mas fie gehort. Bier draugen mar's beffer; ber Teich mar ftill und tief, der fagte nichts wieder; die hoben Bappeln bekummerten fich nicht um fo ein kleines Madchen, das da an ihrem Fuße weinte, und der Mond - ach! ber liebe Mond hatte schon mehr als einmal ba oben geftanden, wenn fie mit dem Bans fich hier ein Stellbichein gegeben, noch in ber letten Nacht bor zwei Jahren, als ber Bans unter die Soldaten ging und bier an diefer Stelle pon ihr Abschied nahm.

Daß sie ihn so wiedersehen mußte! Ja, ja, das war es, worüber sie geweint hatte, worüber sie jest wieder weinte, und — wie ihr kleines volles Herz ihr in diesem Augenblick sagte — immer, immer weinen würde. So wiedersehen! in diesem Aufzuge, zerlumpt, zerrissen, mit glühenden, branntweinseuchten Augen, ein Spaßmacher für die Dorfkinder! So wagte er in ihr Haus zu kommen, wagte so, wenn sie von sich selber auch absehen wollte, obgleich sie das wahrlich nicht um ihn verdient hatte! — wagte, so vor ihren Vater hinzutreten, seinen Oheim

und Vormund, der von jeher mit ihm unzufrieden gewesen war, immer behauptet hatte, es werde noch einmal ein schlechtes Ende mit ihm nehmen, und heute wieder, als er vom Pfarrer zurück kam und den Hute wieder, als er vom Pfarrer zurück kam und den Hute wieder, als er vom Pfarrer zurück kam und den Hute But an den Nagel hing, gesagt hatte: Siehst Du, Grete, das kommt davon, wenn man Gottes Wort nicht fürchtet. Jest ist es klar, der Hans ist ein versorner Mensch und wird ein Ende nehmen, wie sein Vater, als Wilddieb und Säuser. Das meint der Herr Pfarrer auch, und der Herr Pfarrer hat gesagt, er werde schon dassür sorgen, daß er nicht allzulange hier bleibe, denn ein räudiges Schaf stecke leicht die ganze Heerde an.

Ach Gott, ach Gott! das von dem leiblichen Bater hören zu muffen! und wenn er nun gar Recht hätte, wenn der Hans wirklich so grundschlecht geworden wäre! Und doch, das war ja gar nicht möglich! Wild war er immer gewesen, und auch wohl leichtsinnig und zu jedem tollen Streiche bereit, aber schlecht,

richtig schlecht? nein, und nein, und dreimal nein!

Sundert fleine Geschichten fielen der treuen Geele ein, die alle beweisen sollten, daß ber hans mit nichten einen schlechten Charafter habe - Geschichtden, die im Bald und in den Feldern, im Gartden hinter bem elterlichen Saufe, hier am Teich, überall rings umber fpielten, vor vielen, vielen Jahren - fo ein awölf bis vierzehn - mo er und fie - fie ein gang fleines Madchen und er. der ihr schon als kleiner Junge immer wie ein Riefe an Körperkraft und Körperlange erschienen mar - noch zu= fammen fvielen durften, und er ihr Bogeleier von den hochften Bäumen holte, ober hubiche Steinchen aus bem tiefften Baffer. und ihr Weidenruthen zu Körbchen flocht und Baumrinde zu Schiffen schnitt und Alles that, mas er ihr an den Augen absehen konnte. Und das war doch gewiß auch nicht schlecht von ihm, bag er fich fpater, als fein Bater (nach dem Tode der Tante) fich dem Trunk ergeben hatte, tropbem zu bemfelben hielt und die Dorfjungen, wenn fie hinter dem Trunkenen berlärmten, mit blutigen Rafen und Ropfen nach Sanfe ichidte! Und das konnte man ihm doch auch nicht verdenken, daß, als Die Schwäger (Sanfens Bater und ihr eigener Bater) über den

Bergwerksantheil in Streit und bernach in Brogeg geriethen, er wiederum auf feines Baters Geite gestanden hatte! es benn nicht hart, daß bem Sans in Folge biefes Prozeffes, in beffen Roften er noch dazu verurtheilt wurde, nichts auf der Welt übrig blieb, als das fleine, alte, verfallene Bauschen drüben am jenseitigen Ufer? und hatte er so unrecht, wenn er es eine Sunde nannte (und noch viel ichlimmere Worte darüber in ben Mund nahm), als bas Gericht, auf Antrag bes Gemeinderathes, ihm feinen Ontel, Gretchen's Bater, ben Mann, ber ihm bas Seine abprozessirt hatte, jum Bormund fette?

Die arme Grete mußte mohl jett an bas Alles benten. benn es war ungählige Dal mit allem Für und Wider in ihrer Gegenwart durchgesprochen worden, in das eine Dhr von dem Bater, in das andere von dem hans, daß fie manchmal por Rummer und Bergeleid fich hatte in ben Teich fturgen mogen und fich ordentlich leicht fühlte, als der Sans, nachdem er fich festgelooft. por zwei Jahren unter die Soldaten ging, und zwar nicht in eine der Nachbarstädte zu liegen fam, sondern, weil er so groß und ftart mar, weit fort in die Residenz mußte, - nicht in die Refideng Gr. Hobeit bes Landesfürsten, fondern nach Berlin unter Die Garde - von wegen ber Militarfonvention, ober wie

das schwere Wort hiek.

Ja, orbentlich leicht mar's ber Grete um's Berg geworben, aber die Freude hatte nicht lange gedauert - faum vierund= amangia Stunden. Dann mar ihr bas Berg mieder ichmer geworden, viel schwerer noch, als vorher. Sie hatte gar nicht gewußt, mas es nur eigentlich mar; fie mußte nur, baß fie immer an den hans denten mußte, wo fie ging und ftand, bei ber Arbeit, im Baufe, in ber Rirche fogar, und immer nur an den Hans. Ja, in der Nacht, wenn sie erwachte — sie hatte es früher nie gethan, und jetzt geschah es so oft! — wenn sie erwachte in der Nacht, mar es, als ob fie Sanfens Stimme gehört hatte, gang vernehmlich: lieb' Gretchen, ober: wie geht's, Gretchen? oder etwas der Art. Im Anfang hatte fie fich ordent= lich gefürchtet, so sehr deutlich war die Stimme gewesen; dann aber hatte fie fich baran gewöhnt, hatte ein Baterunfer gesprochen und immer hinzugefügt: und behüt' mir meinen Hans, lieber Gott! — hatte ein paar Minuten noch in die Sterne geschaut und war dann ruhig wieder eingeschlafen.

In bem letten Jahre aber, als Sans gar niemals fchrieb, hatte fie die Stimme feltener gehort, endlich gar nicht mehr: fie hatte auch Sanfens Lieblingslieder, die fie manchmal halbe Tage lang bei ber Arbeit leise und laut, wie's eben kam, por fich hingesungen, nicht wieder angestimmt, und hatte geglaubt, fie fei boch bem bofen Sans, ber fie gewiß schon lange in ber großen Stadt vergeffen habe, gar nicht mehr gut; aber bann brauchte nur ein Mensch schlecht zu sprechen von dem hans und bas tam - Gott fei's geklagt! - noch immer oft genug por; ober fie brauchte auch nur bes Abends an Sanfens väterlichem Hause vorbeizugeben, das jett schredlich verfallen aussah und nur von einer armen Wittfrau mit vier baflichen. halbnacten Rindern bewohnt murde — da mar es ihr immer gleich fo fonderbar um's Berg, und fie mußte wieder, daß fie boch noch bem Bans gut fei, und feinem Burichen fonft, am allerwenigsten bem biden reichen Jafob Rörner, ber fechs Pferde im Stall hatte und zu benten fcbien, er brauche blos anzupochen, da muften die Thuren aus ben Angeln fliegen.

Durch Jakob Körner war es auch — und es war dies das einzige Mal gewesen — daß direkte Nachricht von Hans in das Dorf kam. Herr Körner, wie er sich nennen ließ, nachs dem sein Bater gestorben, hatte eine große Reise gemacht, sich die Welt anzusehen, und war auch dis nach Berlin gekommen. Da war ihm der Hans auf der Straße begegnet, Arm in Arm mit ein paar Kameraden, und sei halb betrunken gewesen, der Hans; und zum zweiten habe er ihn in einem Tanzlokal getrossen, aber diesmal nicht halb, sondern ganz betrunken.

Grete hatte kein Wort davon geglaubt; sie hatte an zu weinen gefangen, als Herr Körner so schändliche Dinge von dem Hans erzählte, und hatte durch ihre Thränen hindurch— in ihres Baters und noch einiger Nachbarn Gegenwart — Herrn Jakob Körner in's Gesicht gesagt: ein so reicher Mann solle sich schämen, wider einen armen Jungen, der Niemand ihn

zu vertheidigen habe, so bösen Leunnund zu reden; er solle doch wenigstens warten, bis der Hans zurück sei, und es ihm in's Gesicht sagen, wenn er dann noch den Muth dazu habe. — Der Bater war außer sich gewesen über diese Rede und hatte ihr den Mund verboten und sie in's Haus geschickt; aber jett!

aber jett!

Das arme Mädchen drückte das Gesicht in die Hand und sing wieder an zu weinen. Es war so still um sie her, und hinein in die Stille schallte der Lärmen von der Schenke; brum, brum, brum ging der Baß, und manchmal hörte sie auch ein paar Takte von der Melodie, oder gar einen hellen Juchzer. Das schnitt ihr jedesmal durch die Seele. Nicht, daß sie auch hätte dabei sein mögen! Der Bater hatte ihr das nie erlaubt; sie wußte es nicht anders, als daß sie nicht tanzen dürse und sich vergnügen, wie ihre Gespielinnen; aber daß er da tanzen konnte und juchheien, während sie hier am stillen Teiche saß und sich um ihn härmte — das war zu schsecht von ihm, zu schlecht!

Aber ich will auch nicht mehr weinen, sagte die kleine Grete; keine Thrane mehr um ihn; ich will ihn nie wieder sehen, nie, nie wieder an ihn denken. Und wenn ich ihm ge=

gegne —

Das Mädchen fuhr bei diesem Gedanken erschrocken in die Hohe. Sin Windhauch strich durch die Pappeln, daß sie zischelten, und die Gänse, die so lange stille gewesen waren, fingen an zu schnattern; und da — war das nicht eine Menschengestalt, die da ganz in ihrer Nähe — nur ein paar Schritte von ihr

- an bem Ctamm eines ber Baume ftand?

Grete wollte fliehen, aber es war, als ob sie ihre Tüße nicht vom Boden heben könnte; ihr Herz schlug zum Zerspringen, ihre Augen starrten auf die große Gestalt, und im nächsten Moment war die Gestalt an ihrer Seite; eine wohlbekannte Stimme sagte leise: Gretchen, ich bin's, und der Hans streckte die Arme aus, und eh' sie noch wußte, wie ihr geschah, hatte er sie von der Erde aufgehoben, als ob sie ein Kind wäre, und sie geküßt. Und jetzt stand sie wieder auf ihren Füßen, am ganzen Leibe zitternd vor Schreck und Liebe und Zorn.

Ja, vor Zorn! Wie durste er ste kuffen, der schlechte Mensch vom Tanzboden! der Spagmacher, der Trunkenbold!

Und, was der kleinen Grete nur eben noch fast das Herz abgedrückt und ihr so viele Thränen gekostet hatte, das kam nun Alles aus ihrem kleinen Munde mit einer solchen Zungensfertigkeit und Leidenschaft! Der Hans stand daneben, ließ den Kopf und die langen Arme hangen und sprach kein Wort, bis Grete zum Schluß ihrer Predigt und zur Bestätigung dessen, was sie gesagt, ansing jämmerlich zu schluchzen, und, die Hände vor das Gesicht drückend, weg wollte, aber geradeswegs in den Teich hinein gesausen wäre, wenn der Hans sie nicht gehalten hätte.

Gretel, fagte Sans, Gretel!

Mehr sagte er nicht, aber, so oder so, mußte es gerade das rechte Wort gewesen sein, und den rechten Ton mußte er auch getroffen haben, denn Grete wollte nun nicht mehr weg-laufen, weder nach Haus noch in den Teich, sondern duldete es, daß der Hans sie sanft um den Leib faßte und zu sich nieder auf denselben Baumstumpf zog, auf dem sie vorher gesessen hatte.

Nun mar die Reihe gum Sprechen an den Sans gekommen, und da erschien freilich Alles gang anders, bag es ber Grete wie Schuppen von den Augen fiel. Was hatte er benn fo Boses gethan? Er hatte nicht geschrieben? Wie sollte er schreiben? und an wen? Er hatte keinen einzigen Freund im Dorf, auf den er fich verlaffen konnte, nicht einen! und an fie felbst hatte er boch nicht schreiben konnen, ohne daß es ber Bater erfahren, und der wurde ihr einen schönen Text über ben Brief gelesen haben! Dafür habe er aber immer an fie gedacht, jeden Tag die zwei Jahre hindurch; wenn er Boften gestanden im Winterwetter in der Racht und die Sterne über ihm geglitzert hatten am Simmel; und auf dem Marich in Staub und Site, wenn ihm die Bunge am Saumen geflebt und er feine Seligfeit fur einen Trunt Baffer gegeben haben murbe — immer habe er an fie gedacht. Und mas der dice Nafob Rorner erzählt habe, bas fei Alles erlogen: getrunken

habe er wohl - ob ein Soldat nicht trinken folle? - auch mohl einmal ein Glas über den Durft, aber fich betrunten? nein, nicht ein einziges Mal. - Und glaubst Du benn, Gretel, daß ich heut Morgen betrunten mar? Luftig bin ich gemesen, dak ich wieder hier mar und Dich wiederseben follte. Bunt Beifcher hab' ich mich machen laffen, um ben Jungen zu zeigen. wie man's anfangen muffe, aber in Deines Baters Saus habe ich gar nicht gewollt, und bin nur gegangen, als fie mich neckten und weil ich mußte, daß ich die Sache nur noch schlimmer machen murbe, wenn ich nicht mit ginge. Der Bater hat auf mich geschimpft, gelt? das weiß ich; aber lag ihn schimpfen, Du weißt doch wohl, warum er's thut. Ich hab' ihm nie was Boles gethan; er aber mir besto mehr. Ra. Gretel, wollen bavon nicht sprechen. Geschehen ift einmal geschehen; ich will nicht wieder von der alten Geschichte anfangen, er foll's aber auch nicht. Er foll mich in Rube laffen und mir teinen Knüppel in den Weg werfen, wenn ich mir morgen hier einen Dienst suche. Ich habe einen guten Abschied bekommen, und stark bin ich auch noch wie sonst und vielleicht noch stärker. Da fann's mir gar nicht fehlen. Sie werden mich Alle haben wollen, und wer am beften gahlt, ber foll mich haben. Dann perdiene ich ein schweres Geld, und wenn's genug ift. Gretel. bann machen mir Sochzeit.

Und der Hans nahm sie wieder in seine Arme und herzte und küßte sie, und die Grete ließ sich's gefallen, denn es hatte Alles so treu und gut geklungen, was er gesagt, und wenn er sie heirathen wollte, nußte er's ja doch ehrlich meinen, obgleich noch mancher Berg dazwischen lag.

Hans aber wollte nichts davon miffen. Die Welt sei rund und drehe sich; wer nicht mage, nicht gewinne; was ein ordents licher Soldat sei, der scheue das Feuer nicht, und so heiß werde

auch nichts gegeffen, als es gefocht werbe.

Das ging dem Hans vom Munde, wie Wasser vom Mithlerad, und Grete mußte lachen einmal über's andere — ja sie lachte jetzt selbst über den Aufzug von heute Morgen, nur daß er der Christel aus der Schenke ihre Kleider angehabt habe,

wollte ihr nicht gefallen. Die Christel sei ein schlechtes Mabschen, und der Herr Pfarrer habe sie auch letzten Sonntag nicht zum Abendmahl gelassen. Hans meinte, er sei kein Pfasse und habe mit der Christel nichts zu thun gehabt, nur mit ihren Röcken. Darüber hätten sie sich beinahe wieder erzürnt — der Hans und die Grete — plötzlich rief eine ärgerliche Stimme in nicht gar weiter Entserung: Grete, Grete!

Grete zucte zusammen, und Hans schwieg und rührte fich

nicht und lauschte.

Grete, Grete! rief es wieber. Es ist ber Bater, sagte Grete.

Der lange Hans sagte gar nichts. Er nahm bas zitternde Mädchen nur noch einmal in die Urme und füßte sie; dann war er mit zwei Schritten seiner langen Beine hinter dem Stamm der nächsten Bappel und mit zwei weiteren Schritten in dem dichten Schatten der Kopsweiden und Haseln, die sich über den Bach wölbten, der hier von der Landgrafenschlucht herab in den Teich siel.

Ich komme, Bater, rief Grete, so muthig sie konnte, und eilte an bem Ufer hin auf ben Vater zu, ber in ber Pforte bes Gartchens stand und noch immer Grete, Grete! rief.

Wo bift Du gewesen? fragte er argerlich, als er feiner

Tochter ansichtig murbe.

Ich habe hier gesessen; es war so heiß im Zimmer, sagte Grete.

Dummes Zeug, sagte ber Bater, mach' daß Du binein- tommit.

Die drei Gänse zischelten und schnatterten, und als der Alte die Gartenpforte hinter sich und der Tochter zuwarf, rief die eine übersaut: Giet, Gat, Giet, Gat!

## III.

Am nächsten Tage in aller Frühe hatte die Arbeit wieder begonnen. Alles war draußen auf dem Felde oder im Balde; im Dorfe war's still, nur die Gänse schnatterten eifrig; die drei, die am Teich bivouafirt hatten, kamen mit lang ausgestreckten hälsen eiligst herangewackelt aus der Nebengasse auf die Hauptsgasse zu den andern, von denen sie scharf ausgefragt wurden.

Es gab eine lange Conversation.

In der Schenke, wo alle Fenster aufstanden, schenerte man die Bänke und Tische; es war ein großes Gepolter, zwischensdurch hörte man die keisende Stimme der Wirthin. In der ebenfalls weit geöffneten Hausthür, an den Pfosten gelehnt, stand Hans. Er hatte noch die Feldmütze auf, sonst aber war er angezogen, wie die Knechte hier zu Lande: grobe blaue Blouse, grankeinene Beinkleider. Im Mund hielt er die kurze Pfeise, aber sie war ihm schon seit ein paar Minuten ausgegangen, ohne daß er's gemerkt hatte. Das passitet ihm selten; aber er war hent Morgen in einer besonderen Stimmung.

Er hatte sich gestern Abend auf seine Kammer stehlen wollen, als er von der Unterredung mit Grete in die Schenke zurückgekommen war; aber die Anderen hatten ihn gesehen und ihn wieder in den Tanzsaal gezogen. Er hatte nicht trinken wollen, aber er war so durstig gewesen, wie auf einem Masnövermarsch in der Sommerhibe; er hatte denn doch getrunken und viel getrunken, und hatte getollt und gelärmt. — Wenn

ihn Grete fo gefehen hatte!

Nun war es ihm so wüst im Kopf, und er mußte doch gerade heut seinen Kopf zusammennehmen! Er hatte der Grete versprochen, noch heute in einen Dienst zu kommen. Das war ihm gestern so leicht erschienen; mit allen zehn Fingern würden sie nach ihm greifen! Heut sah das Ding ganz anders aus. Da stand er; es konnte ihn haben, wer wollte; aber es kümmerte sich Keiner um ihn, so groß und stark er auch war.

Alle Burschen waren draußen bei der Arbeit, er der einzig Müßige im gauzen Dorf!

Bu wem follte er gehen?

Er blickte nachdenklich zu dem Haufe des Kaufmanns hintiber. Herr Wesemeier hatte viel Acker, und es gab auch sonst genug in dem Hause zu thun; aber zu dem alten Kerl zu ziehen, den das ganze Dorf als einen Filz kannte!

Hans that ein Baar Biige aus der ausgegangenen Pfeife. Das schmedie so bitter, wie der Gedanke, bei Herrn Wesemeier

Ader= ober Saustnecht zu werden.

Dem Hause des Naufmanns schräg gegensiber lag das des Banern, oder, wie er sich lieber nennen hörte, des Ockonomen Jasob Körner. Die Straße machte da eine Biegung, so konnte es Haus gut genug sehen: die grünen Fensterläden und die Laube von wildem Wein neben der Thür und weiterhin das große Einfahrtthor, dessen beide Flügel ausstanden. Herr Körner war nächst dem Besitzer der Porzellansabrik der reichste Mann im Dorf, auch sollte er guten Lohn zahlen; aber, aber — der Körner war es gewesen, der so schlecht von ihm gesprochen, und das hatte er nur gethan, um ihn dei Grete auzuschwärzen, die er selbst gar zu gern gesreit hätte. Und zu dem sollte er in Lohn und Brod gehen? Lieber noch in die Kabrik!

Hans nahm die Pfeife aus dem linken Mundwinkel in den rechten und schielte nach den Fabrikdächern, die von hier aus links zwischen den großen Kastanienbäumen hindurch blickten. Die Fabrikarbeiter wurden besser bezahlt als die Ackerknechte, aber sie standen weit tieser im Ansehen, nicht einmal so hoch wie die Arbeiter in den Braunkohlengruben, und ein flotter Dienst mußte es doch sein, zu dem sich ein so flotter Bursch herbeiließ, der Flügelmann von der ersten Kompagnie im ersten Bataillon des zweiten Garde-Regiments gewesen war und jest Unterossisier sein könnte, wenn er sich hätte entschließen mögen, zu kapituliren, was er doch nur um Grete's halber nicht gethan hatte.

Hans nahm die Pfeife wieder in den linken Mundwinkel. Wer blieb nun noch? Da war der Jürgen Dietrich der hatte das böseste Weib im Dorf; der Jakob Lipke — den hatte er zu oft geprtigelt, als sie noch zusammen in die Schule gingen; ber Hans Eisbein, der Schulze — den hatte der Bater nächst seinem Schwager, dem Schulmeister, immer seinen schlimmssten Feind genannt.

Ja, wer blieb nun noch außer bem Bader Being?

Der Bäcker schritt eben vor seiner Scheune in blaugrauer mehlbetupster Jacke, eben solchen Beinkleibern und Holzpantoffeln quer über die Straße, langsam, wie es seine Gewohnheit war, nach seinem Hause. Hans steckte die Pfeife in die Tasche, schritt dem Bäcker nach und holte ihn ein, als er eben einen Bantoffel auf seine Schwelle setzte.

Mit Berlaub, Berr Being, fagte Bans und faßte militärisch

an feine Müte.

Der Bader mandte langfam ben Ropf um.

Was willst Du?

Mit Berlaub, Herr Heinz, sagte Hans noch einmal und räusperte sich; ich wollte fragen, ob ich, da Guer August boch nun hat Soldat werden mussen, bei Euch als Knecht ankommen kann?

Der Bäcker schob die breitschirmige Mütze ein wenig aus der Stirn, um bequemer zu dem langen Hang hinaufsehen zu können, und sagte:

Wann follte bas fein? Gleich, wenn Ihr wollt.

Der Bader schob die Mütze noch ein wenig höher; ein boses Lächeln zog um seine Lippen, und langsam sagte er:

Das ist mir zu balb, Hans; Du mußt schon so lange warten, bis ich die größten Semmeln auf dem Walde backe.

Damit ging er in's Saus.

Hans rudte sich die Mütze aus der Stirn, wie vorhin der Bader. Er ware dem Bader, der auf seinem Flur stehen geblieben war und die frischen Brode zählte, die der Lehrling aus dem Bachause herbeitrug und neben einander in ein Bört stellte, gern nachgegangen, um ihm die staubige Jade auszuksopfen; aber dazu sand sich wohl später noch die Zeit.

Er machte auf bem Abfate Rehrt und fing an, langfam

bie Straße hinab zu gehen. Die Hände legte er auf ben Rücken und gab sich überhaupt Mühe, ein recht sorgloses Gessicht zu machen; aber so leicht ihm das sonst wurde, heut geslang es ihm nicht. Er fühlte das selbst und sagte, um sich zu entschuldigen: Wenn's nicht um der Grete willen wäre, was machte ich mir daraus? Nun muß ich schon in den sauren Apfel beißen; und die Anderen werden gescheidter sein und einen Kerl, wie mich, nicht von der Thür weisen, und dem groben Heinz, dem will ich's schon eintränken.

Der kurze, krummbeinige Jakob Körner trat eben in seine Thur, als hans vorbei ging. Hans blidte auf die andere Seite und begann zu pfeisen: "Wenn die Buchsen, Buchsen

fnallen."

hans! rief herr Körner mit seiner pelzigen Stimme.

Was giebts? fragte Hans, mitten auf der Straße stehen bleibend, ohne den Kopf mehr zu bewegen, als wenn im Gliede: "Augen links!" kommandirt wird.

Baft Du ichon einen Dienft, Sans?

Noch nicht.

Willst Du zu mir ziehen? Ich brauche Ginen.

Aber nicht Einen, der immer halb oder ganz betrunken ist. Als Hans das gesagt, nahm er wieder Augen rechts und schritt weiter, sehr stolz über seine Antwort und zugleich sehr unruhig. Abgetrumpst hatte er ihn, den dicken, aufgeblasenen Kerl, regelrecht abgetrumpst, aber auch zugleich den besten Dienst im ganzen Dorf ausgeschlagen. Es überkam ihn, wie er so langsam die Straße hinab ging, immer seinem Schatten nach, den die Sonne endlos lang ihm voraus warf, als ob er eben eine Dummheit begangen habe, eine rechte, meilenlange, schwarze, ungeschickte Dummheit. Aber, sagte er dann wieder, warum hab' ich's gethan? Doch nur Grete's halber. Sie wird mir Recht geben, wenn ich es ihr erzähle, und es wohnen ja auch noch niehr Leute im Dorf, außer dem Jakob Körner.

Dies war eine unbestreitbare Wahrheit; leiber nur stellte es sich im Laufe ber nächsten Stunden heraus, daß unter diesen Leuten fein Einziger war, welcher für das Glück, einen Kerl,

wie ben hans, in Dienst zu bekommen, auch nur bas gerinafte Berständniß gezeigt hatte. Jurgen Dietrich's bofes Weib marf ihm beinabe den Waschzuber an den Ropf, daß fo ein Tagedieb. fo ein Allerweltsnarr, so ein Trunkenbold es nur magte, in ihr reinliches Saus zu tommen; Jatob Lipte meinte, er brauche ichon Jemand, aber nicht Ginen, der zwei Jahre lang auf der Faulbant gelegen habe; Bans Gisbein, der Schulge, fagte, er fei ein alter Mann, und da moge ber Sans ent= schuldigen, wenn er noch etwas altfränkische Unfichten habe und fich an den alten Spruch halte, daß der Apfel nicht weit vom Stamme falle. Man miffe in ber Gemeinde noch zu wohl, mas für eine Sorte Bogel Sanfens Bater gemefen fei. Er habe bem Sans freilich nichts zu befehlen; Sans fei ja jest großjährig und konne thun und laffen, mas er wolle. Wenn er ihm aber einen Rath geben durfe, so meine er, Sans folle bas alte häuschen am Teich, das ja doch über furz oder lang zusammenfalle, verkaufen und mit den paar Thalern, die dabei boch wohl noch heraus famen, fein Glud anderwärts versuchen: hier am Orte sei nun schon einmal nicht ber rechte Blat für ibn.

Hans sagte, er sei dem Herrn Schulzen sehr dankbar für den guten Rath, aber da der Herr Schulze selbst zugegeben habe, daß er (der Hans) thun und lassen könne, was er wolle, so wolle er thun, was ihm besiebe, und dem Herrn Schulzen

gesegnete Mahlzeit munschen.

Es war nämlich, da Hans zwischen sebent seiner Sänge hinter einer Scheune oder Hecke oder sonst in einem stillen Winkel stundenlangen Rath mit sich gepflogen hatte, zu wem er demnächst gehen solle, der Mittag heran gekommen. Hans versspürte großen Hunger, denn er war ein gewaltiger Esser und der Wagen war ihm von gestern, wo er viel mehr getrunken als gegessen hatte, schrecklich leer; aber er schämte sich, unversichteter Sache in die Schenke zurückzukehren und den Wirthseleuten erzählen zu müssen, daß kein Mensch im Dorf den Hans haben wolle.

Aber vor dem Dorf! Sans ichlug ein Schnippchen por

Freude über den guten Einfall, der ihm jetzt kam. Bor dem Dorf lag ja noch die erst kürzlich eingerichtete Posthalterie, die der Außenbauer Ernst Repke gepachtet hatte. Der Repke war freisich ein wenig verrufen und hatte es niemals recht mit den andern Bauern gehalten; aber vielleicht war er gerade deshalb der rechte Mann sür einen Burschen, mit dem es die Andern

auch nicht halten wollten.

So ging benn ber Sans zum Dorf hinaus, aber nicht auf ber großen Strafe, fondern hinten berum in dem Wiesengrund. aus dem man, durch einen mit jungen Tannen bestandenen Camp allmälig auffteigend, zu dem Behöft gelangte, das wieder an der großen Strafe lag. Es mar ein fehr großes Behöft, benn Ernst Repte hatte auch eine Ziegelei und eine Knochenmühle außer seiner Ackerwirthschaft, und nun neuerdings auch die Bosthalterei. Bielleicht mar es gerade diese Bielgeschäftigfeit, die dem Manne in den Augen der Anderen schadete. Wenigstens redete Hans sich das vor, obgleich es ihm, als er auf ben großen Sof trat, ordentlich ichwer auf bas Berg fiel. Co bufter und unfreundlich maren die Gebaude, die halbtahlen Bappeln, mar Alles; aus dem langen Schornstein der Knochenmühle wälzte sich ein bider schwarzer Rauch langsam über bas Gehöft, die Sonne verdunkelnd. Rein menschliches Wefen ließ fich bliden, nur ein schmutiger Spit bellte muthend ben Sans an, bis ein häßliches Weib, das fich den Kopf mit einem Tuch perbunden hatte und frank und vernachläffigt ausfah, in ber Thur erschien und Sans fragte, mas er wolle.

Sans brachte fein Unliegen vor.

Es ift möglich, sagte die Frau; aber mein Mann ift in die Stadt gefahren und wird vor Abend kaum wiederkommen.

Ich will auf ihn warten, fagte Sans.

Meinetwegen, sagte die Frau und verschwand wieder in der

Hausthür.

Hans ging und setzte sich unter einen offenen Schuppen, wo Tannenholz aufgeschichtet war. Auf dem Sägebock lag ein halb durchgeschnittener Kloben, die Säge stand daneben; es fah gerade aus, als ob Einer hier mitten aus der Urbeit meg-

gelaufen fei.

So war's benn auch, wie Hans von einem Menschen, ber mit einer Mulbe Ziegelerbe auf der Schulter über den Hof geschlürft kam, erfuhr. Herr Repke hatte sich mit dem Anecht, der ihm nicht flink genug gesägt hatte, erzürnt und ihn aus der Arbeit weg vom Hof gejagt.

Das trifft sich gut, dachte Hans, als ber Mann mit ber

Mulbe fich schlürfend entfernt hatte.

Aber freuen konnte sich Hans doch nicht. Wie er so auf dem Haublock saß und einer alten Kate zusah, die in einiger Entfernung von ihm regungsloß, nur manchmal die Schwanzspite leise bewegend, auf ihre Beute lauerte, siel ihm nach und nach Alles ein, was er in früheren Jahren von den Leuten im Dorf über Herrn Repke hatte erzählen hören: daß er schon die dritte Frau habe und wohl wissen werde, woran die beiden Seligen gestorben seien, daß es auf dem Gehöft umgehe und Gespenster von allerlei Thieren und manchmal wohl auch von Menschen, die am Galgen gestorben, herbei kämen, sich um die Knochen, so in dem Schuppen neben der Mühle aufgespeichert lägen, zu zanken.

Hand blidte fich scheu um; die Kate machte einen Sprung unter das Holz, und ein feines, angswolles Piepen drang zu seinem Ohr. Unter anderen Umftänden würde er darüber geslacht haben, aber es war ihm gar nicht lächerlich zu Sinn; er war, als die Kate sprang, ordentlich vor Schreck zusammen-

gefahren.

Auch ber hunger machte sich wieder geltend; er wollte nicht

in's Saus geben und um ein Stud Brod bitten.

Er nahm die Säge, legte sie in den halb durchgeschnittenen Kloben und sägte ihn vollends durch. Die Arbeit that ihm wohl. Er legte einen anderen Kloben auf und begann von Neuem. Das war wenigstens besser, als so still zu sitzen und sich von den häßlichen Gedanken quälen zu lassen. Es dauerte nicht lange, so hatte er das halbe Klaster, das sein Vorgänger übrig gelassen hatte, geschnitten, und da er die Arbeit doch nicht

halb gethan haben wollte, nahm er das Beil, das er vorhin, um sich setzen zu können, aus dem Haublock gezogen hatte, und begann das Holz zu spalten. Es war keine leichte Arbeit, denn es waren meistens Asistitucke; aber gerade das gesiel dem Hans, und es mußte schon ein sehr widerspenstiger Knorren sein, der nicht auseinander gesprungen wäre, wenn der Hans, Beil und Knorren hoch oben in der Luft umkehrend, beide auf den Hausblock herabschmetterte.

Dabei ließ sich mährend all' der Zeit kein Mensch auf dem Hofe sehen. Niemand schien neugierig, zu wissen, wer denn da die Arbeit des weggejagten Knechts so plöglich wieder aufsgenommen habe. Sie mussen das Numoren hier sehr gewohnt

fein, dachte Sans.

Eben hatte er wieder einen Knorren zu spalten, der eigenfinniger war, als irgend einer seiner Borgänger. Hans mußte dreimal ausholen, jedesmal stärker. Beim dritten Mal sprang der Knorren entzwei, aber auch der Stiel der Art und das Eisen fiel klirrend auf den Boden.

Was foll benn bas bedeuten? fragte eine murrifche Stimme

bicht hinter Sans.

Hans suhr zusammen, als ob er ein kleiner Knabe gewesen wäre. Er hatte Niemand kommen hören; die Stimme schien aus der Erde zu schallen. Aber es war kein Gespenst, sondern der Besther des Hoses, der jetzt, als Hans sich umgedreht hatte, vor ihm stand und die Frage wiederholte.

Ich fonnte nichts dafür, ftotterte Sans.

Wer zum Teufel heißt Dich ungebeten hier den Knecht spielen? sagte Herr Repte, und dabei schossen seine schmalen grünen Augen sunkelnde Blicke unter den buschigen Brauen auf den Hans; ich dulbe keine fremde Menschen auf meinem Hof. Ich habe genug von Euch Bauerngesindel; hörst Du?

Ich bin nicht taub, fagte Sans, und Ihr fchreit ja laut genug.

Dann fchere Dich jum Teufel!

Son ich ihm vielleicht einen Gruß von Euch ausrichten? Wirst gehen? freischte der Andere und erhob drohend seinen Stock. Rehmt Euch in Acht, sagte Hans. Ihr feht, ich weiß mit

groben Rlöten umzuspringen.

Hans schleuberte ben Spit, ber sich kläffend auf ihn stürzte, mit dem Fuß ein Dutend Schritte weit fort und verließ den

Sof auf bemfelben Wege, auf bem er gekommen.

Als er wieder in die jungen Tannen gelangte und sicher sein konnte, daß kein Mensch ihn sah, stand er still, wie Jesmand, der etwas vergessen hat. Er hatte nichts vergessen; er wollte nur besser barüber nachdenken, wie dies denn eigentlich so gekommen sei. Aber je länger er darüber nachdachte, je weniger konnte er's sinden. Es ist schon gerade, als ob es nicht sein sollte, sagte er bei sich, und ich mache mir auch gar nichts daraus, wenn's nicht der Grete halber wäre.

Weiter konnte er nichts denken, obgleich er noch immer auf demselben Fleck stand und auf dieselben Erdschwämme, die zwischen den jungen Tannen wuchsen, starrte, und es ihm vorskam, als habe er eigentlich eine Menge Dinge zu überlegen. Endlich siel ihm ein, daß er sich so dumm im Kopfe fühle, das komme nothwendig davon, weil er den ganzen Tag noch nichts Rechtes gegessen habe; dazu die schwere Arbeit des Nach-

mittags!

Er hatte seit seinen Schultagen nicht wieder daran gedacht, aber jest siel ihm die Geschichte von dem Esau ein, der sein Erstgeburtsrecht für ein Gericht Linsen verkaufte. Da ist nichts Besonderes daran, meinte er; er wird eben hungrig gewesen sein. Wenn mir Repke ein Stück Brod gegeben hätte, anstatt mich mit Grobheiten zu regaliren, hätte ich mich ihm auch verkauft. Freilich, es ist ein großes Glück, daß ich es nicht gethan habe.

Hand wiederholte sich mehrmals, daß dies ein großes Glück sei, und zog dabei seine Uhr hervor. Er hatte die Uhr heut Morgen nicht aufgezogen, wie er es sonst zu thun gewohnt war; die Uhr war stehen geblieben. Hast du auch nichts zu essen gehabt? fragte er die Uhr und schob sie wieder unter

die Blouse in die Westentasche.

Hans schritt weiter; wie heut früh die Morgensonne, fo

warf jest die Abendsonne seinen Schatten weit vor ihm her, als er aus den jungen Tannen wieder in den Wiesengrund gelangte.

Ich wundre mich, daß ein Mensch, der nichts im Leibe hat,

noch einen Schatten werfen tann, fagte Sans.

Drüben an bem anderen Ranbe bes Wiesenthals trieb ber alte taubstumme Rubhirt die Beerde heim; die Sonne stand tief am Horizont, es mußte start auf sieben Uhr geben.

Der Tausend, sagte Sans, so spät schon! und beschleunigte seine Schritte, als ob er etwas versäumt hatte und nun wieder

einbringen müßte.

Aber in die Schenke zu kommen, wo um diese Zeit immer ein größerer Berkehr stattsand, dazu hatte er noch immer Zeit genug; so ging er denn wieder langsamer und überlegte, wohin, wenn nicht in die Schenke?

Ich brauche ja gar nicht in die Schenke zu gehen; ich kann ja in meinem Hause bleiben; die Giebelstube steht ja leer, und von da kann ich über den Teich Gretchen sehen, wenn sie in den Garten konntt. Daß ich daran nicht früher gedacht habe! Ich weiß auch gar nicht, wo mir heut der Kopf steht.

Nun schritt Hans wieder schneller vorwärts, hielt sich aber stets am Rande der Wiese, in der Nähe des Holzes, und lenkte auch nicht, als er so weit war, auf die große Straße ein, sons dern machte noch einen Uniweg durch ein Stück Waldland und durch die Felder, um in eine kurze Nebengasse des Dorfes zu

gelangen, die geradesmegs auf fein Saus führte.

Groß und glänzend war das Haus eben nicht, selbst nicht sür die bescheidenen Berhältnisse eines Thüringer Dorses. Alt war es, sehr alt, der Unterdau vor Allem, welcher aus undehaunen Feldsteinen aufgeführt und nach dem Teich zu wohl zwölf Juß hoch war, hatte leicht so ein vier oder fünf Jahr-hunderte ausgehalten, freilich nicht, ohne mittlerweile bedenkliche Risse und Spalten bekommen zu haben. Die einstöckige Hitte, die auf diesem ehrwürdigen Jundament stand, war jedenfalls von bedeutend jüngerem Datum, aber dessen ungeachtet in noch viel schlimmerem Zustande Die dünnen Tannenbalken hatten

sich nach allen Seiten gebogen, die Lehmfüllung war zum Theil herausgefallen, und man hatte die Löcher verstopft, wie's eben ging, ebenso wie die zerbrochenen Scheiben in den kleinen, schiefen Fenstern. Zu der Thür führte eine steile steinerne Stiege hinsauf, und auf der Schwelle hockte eine Gruppe jämmerlich ausssehnder Kinder. Ein Junge von etwa zehn Jahren hielt auf dem Schooß ein ganz kleines, vollkommen nacktes Kind, in ein Stück Zeug gehüllt, das früher vielleicht ein Mantel gewesen war. Zwei kleine Mädchen von fünf dis sechs Jahren kauersten daneben. Sie warteten auf die Mutter, die auf dem Felde arbeitete.

Ihr seid auch wohl hungrig? fragte Hans.

Die Kinder antworteten nicht, als ob es fich gar nicht ber

Mühe verlohne, eine folche Frage zu bejahen.

Hans stieg mit seinen langen Beinen über die Kleinen weg und warf einen Blick in die Stube rechts. Sie kam ihm kleiner vor, als vor zwei Jahren, und doch war wenig genug darin: ein Bettchen für das jüngste Kind, eine Schütte Stroh stür die größeren, vermuthlich auch für die Mutter, wenigstens war außerdem nichts vorhanden, was einem Bette auch nur entsernt ähnlich gesehen hätte. Dann war noch ein wackliger Tisch da, auf dem eine sorgsam ausgekratzte irdene Schüsselstand, und drei Stühle, von denen zwei umgeworsen waren. Das hatten gewiß die Kinder gethan, ebenso wie sie auch die Strohhalme aus dem Lager über die ganze Stube gezerrt hatten. Was sollten die armen Würmer vor lieber langer Weile machen? dachte Hans.

Auf dem Heerde, der den kleinen Hausflur noch mehr versengte, schien lange kein Feuer gebrannt zu haben; eine zersbrochene braune Kaffekanne lag mitten in der spärlichen Asche wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfts, wie sie in Berlin

fagen, bachte Bang.

Er stieg die schmale und steile Treppe hinauf, die zu bem Bobenraum führte. Die morschen Tritte knackten unter seiner Last. Auf dem Boben war nichts zu sehen, als oben die Löcher im Dach und unten die Schieferscherben, die aus den Löchern

herabgefallen waren. In einer Ecke lag eine kleine zerbrochene Urmbruft. Hans erinnerte sich, daß der Bater sie ihm vor

langen, langen Jahren gemacht hatte.

Die Thir nach dem kleinen Giebelzimmer war verschlossen; Hans kannte aber noch das Geheinniß, den Riegel auch ohne Schlüssel, vermittelst einer Messerklinge, die man durch eine schnale Spalte einführte, zurückzuschieben. Er hatte das als Junge oft genug exercirt, in früheren Zeiten, als es ihnen noch besser ging, und die Mutter, die damals noch lebte, das Wintersohst und sonstige Vorräthe auf der Giebelstube aufzubewahren pflegte. Nach einigen Versuchen gelang ihm das Kunststück auch jett wieder.

Auch die Giebelstube war leer, bis auf einen ziemlich großen, bunt angestrichenen Schrank, den man nur stehen gelassen zu haben schien, weil er mit eisernen Klammern an der Wand besseitigt war. Die Thüren aber hatte man mitgenommen; es war allerdings weder wenig noch viel in dem Schrank, das des Berschließens werth gewesen wäre. Außerdem war noch ein Schemel mit drei Beinen da, von denen zwei heraus sielen, als

Sans ihn in die Sohe hob.

Ein Bunder war's nicht, daß das Ding so zusammensgetrocknet war, denn die Kammer lag unmittelbar unter dem Dach und überdies nach SüdsBest, so daß vom Mittag bis zum Abend die Sonne auf die dünne Giebelwand und durch die blinden Scheiben des Fensterchens brannte. Hans öffnete es — zum Entsetzen der Spinnen, die hier seit so langer Zeit ungestört gehaust hatten, und nicht ohne einige Mühe, denn es war arg verquollen.

Unter ihm lag ber große Teich schon im Schatten, mährend ber Himmel noch rosig angestrahlt war von der Sonne, die hinter den Bergen stand. Dadurch fiel auf die Häuser drüben ein undeutliches Licht. In des Schulmeisters Garten bewegte sich etwas, aber Hans konnte nicht erkennen, ob es Grete war, trotzdem die Entsernung nicht eben groß war, und er sich die Augen mit der Hand gegen die blendende Helligkeit schützte.

Zulett verschwamm Alles in einander, ja es wurde ihm

ganz dunkel vor den Augen, und in den Ohren entstand ein sonderbares Sausen, wie er es noch nie gefühlt.

Das kommt von dem leeren Magen, sagte Hans, als er den Anfall glücklich überwunden hatte; ich kann doch nicht hier bleiben, wo selbst die Ratten und Mäuse nichts zu knabbern finden.

Er verließ die Kammer und tastete sich die Treppe hinab. Auf dem Flur traf er die Mutter der Kinder, die von der Arbeit gekommen war — ein hohläugiges, schmasbactiges, brausnes Weib, das sosort ansing, ihm ihre Noth zu klagen: sie habe seit zwei Tagen schon kein Brod im Hause gehabt, und dabei solle sie noch die schwere Miethe ausbringen; sie wollte, sie läge, wie ihr Mann, im Grabe, und ihre vier Kinder daneben.

Hans zog sein Portemonnaie aus der Tasche — er hatte es einst in einer Spielbude gewonnen. Es enthielt noch einen harten Thaler und ein paar Silbergroschen. Er gab der Frau den Thaler und sagte ihr, sie solle ihm dafür eine Schütte frisches Stroh oben auf die Kammer legen und das Uebrige behalten; er werde in einer Stunde wiederkommen. Die Frau nahm das Geld, ohne auch nur zu danken. Hans verließ das

Baus und mandte fich nach ber Schenke.

Glücklicherweise traf Haus die Gaststube fast leer; nur der Bantoffel-Claus, der von einer Geschäftsreise in die nächsten Dörser zurückzesommen war, saß in einer Ecke und theilte sich ein Stück Schwarzbrod mit seinen beiden Hunden, so daß Jeder umschichtig einen Bissen. Der Pantoffel-Claus war nicht sehr mittheilsam, und Hans zum Sprechen keineswegs ausgelegt. Er hatte sich in der Küche einen Gierkuchen bestellt — ein Gericht, das er immer für sein Leben gern gegessen hatte. Brod und Speck hätten's freilich auch gethan; aber nach einem so schlimmen Tage fühlte er das Bedürfniß, etwas drauf gehen zu lassen und nebenbei mit seiner Baarschaft zu Ende zu kommen. Die paar Groschen-gruseln sich ja so allein in der Tasche, dachte Hans.

Chriftel, des Wirths Tochter, brachte den Gierfuchen und

ein Glas Bier, stellte beides vor Hans hin und setzte sich zu ihm an den Tisch, die beiden Ellbogen aufstämmend. Hans hatte die Christel eigentlich immer für ein hübsches Mädchen gehalten; seit aber Grete sich gestern Abend über sie beklagt, kam sie ihm durchaus nicht mehr hübsch vor, und daß sie sich gar noch so ungebeten zu ihm setzte, ärgerte ihn.

Mun, Sans, fagte Chriftel, wie ift's gegangen?

D, gut! erwiederte Hans, indem er ein mächtiges Stud Gierkuchen in den Mund schob.

Bei wem bist Du? fragte Chriftel weiter.

Bei Dir, antwortete Hans, indem er dem erften Stud ein zweites folgen ließ.

Das feh' ich.

Warum fragft Du benn?

D Jerum, seit wann bist Du so stolz geworden? Seit Du Dich in mein hübsches Gesicht verliebt hast.

So! wer fagt bas?

Du selbst! Du verwendest ja fein Auge von mir.

So! sagte Christel, aufstehend; schaust Du da heraus? Sind wir dem Herrn Soldaten zu schlecht, weil wir nicht, wie Schulmeisters Grete, immer Strümpf und Schuh anhaben? Und nicht thun, als ob wir nicht bis fünf zählen könnten? Aber das laß Er sich nur gesagt. sein, Herr Soldat, es ist nicht Alles Gold, was glänzt. Scheinheilig thun, und nach den Mannsseuten ausschauen, das geht ganz gut zusammen, und wer noch vor Weihnachten Jakob Körner seine Frau ist — das weiß ich auch. Ja, die wird so einen Hungerseider von Soldaten heirathen! Und übrigens wirst Du mir meine Röcke bezahlen; ich nehme sie nicht wieder, zum Entzweireißen habe ich sie Dir nicht gegeben.

Damit fturmte Chriftel zur Thur hinaus.

Das ist eine gute, sagte ber Pantoffel-Claus, indem er sein Messer zuklappte und, von den Hunden begleitet, zur Stube hinausschlürfte.

Hans hatte nichts gesagt; er hatte von der Scheltrede Christel's nur das Eine gehört, daß Grete noch vor Weihnachs ten Jakob Körner's Frau sein werde. Sollte das wirklich möglich sein? Grete war gestern Abend so eigen gewesen, so gar nicht wie sonst. Und heut Morgen Körner's Anerbieten, ihn in Dienst zu nehmen! Natürlich, wenn man die Wahl hat zwischen dem Herrn und dem Knecht, freit man doch nicht den Knecht. Freilich hatte ihm die Grete versprochen, als er unter die Soldaten ging, daß sie nie einen Andern heirathen wolle, lieber wolle sie todt liegen auf dem Grunde des Teiches; aber zwei Jahre sind eine lange Zeit und —

Hier warf Hans einen flüchtigen Rückblick auf sein Leben während der letzten zwei Jahre, aus dem sich ergeben mochte, daß die Treue für einen Soldaten mehr oder weniger doch ein leerer Wahn ist; aber das ist ganz etwas Anderes, philosophirte Hans weiter, und so, wie die Grete, war doch Keine. Und die sollte ich dem setten Kerl lassen? Und dahin würd's doch kommen, wenn ich wieder von hier fort ginge auf wer weiß wie lange. Nein, das geht nicht an; lieber verkause ich mich in die

Kabrif, lieber -

Guten Abend, Hans! sagte eine dide, mehlige Stimme. Hans hob ben Kopf, den er in der Hand gestütt hatte, und sah ben Bader Being in der offenen Thur steben.

Schon Dant, erwiederte Sans.

Run, Hans, wie ist's gegangen? fragte ber Bader genau fo, wie vorhin bie Chriftel gefragt hatte.

D, gut! antwortete Bans, wie er porhin geantwortet.

Um die breiten Lippen bes Bäders zukte es ironisch. Er setzte sich auf ben Stuhl, den Christel eben verlassen hatte, legte die Arme auf den Tisch, faltete die Hände und sagte langsam, indem er seine kurzen Däume ebenso langsam umeinander spiclen ließ:

Höre, Hans, ich hab's mir überlegt. Ich brauche zwar eigentlich keinen Knecht, obgleich mein August nun bei den Soledaten ist. Es sind schlechte Zeiten, und man nuß eben sehen, wie man sich durchstlickt. Aber wenn Du keinen andern Dienst haft, so meine ich, Du thust besser, Du konnust zu mir, als daß Du Dein Heil wo anders versuchst und Dir vergeblich die Hacken abläufst. Denn, wie gesagt, Hans, es ist jetzt eine schlechte, hungrige Zeit, und es sind überall hier zu Lande mehr Leute,

als man braucht. Biel Lohn kann ich Dir deshalb auch nicht geben. Sechszehn Thaler und zur Kirmeß ein Baar neue Stiefel und Weihnachten einen neuen Anzug. Wenn Dir das recht ist —

Hörf, Meister, sagte Hans, dem Bäcker steif in die Augen sehend, ich will Euch mal was sagen, was Euch die übrige Rede ersparen kann. Ihr wißt recht gut, daß mich Keiner hat haben wollen, außer Jakob Körner, dei dem ich nicht arbeiten mag; und außerdem wist Ihr, daß ich nicht gern von hier sortgehe, denn sonst würde ich mir keine Mühe gegeben haben, bei Einem von Euch anzukommen. Deshalb bietet Ihr mir so wenig, zehn Thaler weniger, als sonst der Lohn für einen tüchtigen Knecht ist; aber Ihr habt ganz recht gerechnet: ich will bei Euch anziehen; nur für so auf den Kopf gefallen müßt Ihr mich nicht halten, daß mich einer über den Lössel barbiere, und ich merkte es nicht.

Der Bader zwinkerte mit seinen verschwollenen Aeugelchen und fuhr fort, wie wenn hans einfach Ja gesagt hatte und

nichts weiter:

Schön, Hans, da kannst Du gleich morgen früh anziehen, und was ich noch sagen wollte, Hans, schlafen kannst Du nicht bei mir; es ging schon mit dem August kaun noch, und mit meinen Mäbels, Hans, saß Dir nichts beikommen, wenn wir gute Freunde bleiben wollen.

Ihr sprecht, als ob Ihr schon ber herr waret, sagte hans. Der Bader hatte wieder nichts ober mas Anderes gehört.

Schön, Hans, sagte er, und hier, Hans, ist das Draufsgeld; und er nahm einen Thaler aus der Westentasche und legte ihn vor Hans auf den Tisch.

hans fah ben Thaler nachdenklich an und fteckte ihn dann

rafch ein, reichte dem Backer Die Sand und fagte:

Ich mußt lügen, wenn ich sagen wollte, daß ich gern zu Euch ginge; aber das soll Guer Schade nicht sein; ich will rechtschaffen für Euch arbeiten, und Ihr sollt nicht über mich zu klagen haben. Habt Ihr's aber doch, sagt's mir vernünftig; ich bin ein gutmüthiger Kerl und kann schon einen Puff verstragen.

Schön, Hans, sagte ber Bäcker; und nun komm nur gleich mal mit hinüber, damit ich Dir zeigen kann, wo Du morgen anfangen sollst.

## IV.

So hatte benn Sans, worauf ihm vorläufig Mes ankam, einen Dienft im Dorf, in unmittelbarer Rabe feiner Grete, und das machte ihn so vergnügt, daß es ihm gar nicht schwer murbe, feiner Natur gu folgen und Mdes von ber guten Geite an nehmen, zumal die Art seiner Arbeit ihm wohl zusaate. Berr Being hatte oben in den Bergen, nicht weit von der Landgrafenschlucht, ein tüchtiges Stück Bald, aus bem er iahrlich einen Theil feines Brennmaterials foling. Die Sauptmasse für dieses Jahr war schon geschlagen und in Kloben aufgeschichtet; es blieben nur noch ein paar Dutend Baume zu fällen und zuzurichten und hernach Alles in's Dorf herunter-Diefe Arbeit erforderte einen ftarfen und fühnen Mann, gerade fo einen, wie ber hans war, und weil ber Bans bas felbft recht gut mußte und feine Starte und Rubn= beit jeden Tag auf's Neue erproben konnte, mar es ihm fo mohl und fo leicht um's Berg, wie er fich in ben zwei Jahren als Soldat niemals gefühlt hatte, obgleich er feinesmegs ungern Solbat gemefen mar.

Was ihm aber noch besser gesiel als die Arbeit, war, daß er den ganzen Tag im Walde zubringen durste. Der Wald hatte es ihm angethan von Jugend auf. Schon als er noch nicht der große Hans, sondern ein kleiner Junge war, hatte er sich nichts Bessers gewußt, als den halben und lieber noch den ganzen Tag im Walde zu sein. Er war noch nicht acht Jahre alt, als er jeden Weg und jeden Steg ringsum in den

Bergen kannte, und wußte, wo die Heidels und Preißelbeeren am dichtesten standen, wo es die besten Brombeeren und Hages butten gab, wo man nach Brods und Gierschwämmen zu suchen hatte und die mancherlei Kränter, aus denen der Bauer seine Hausmittel macht und für die der Apotheker in Fichtenau, wenn man sie ihm in sandern Bündeln brachte, ein gutes Stück Geld gab. Ein paar Jahre später waren die Bögel seine Leidensschaft; es gab keinen geschickteren Finkler weit in der Runde, als den zehnjährigen Hans; dann kamen die Vierfüßler an die Reihe, und kein Revierförster hätte besser, als der Hans, zu sagen gewußt, wo die Hriche standen, wo sie ihren Wechsel hatten, wo man sicher sein konnte, einen oder ein paar Hasten auf dem Anstand zu schießen, und wo Meister Reinecke vor seinem Malepartus mit dem jungen Wurf in der Sonne spielte.

Das hat ber Junge von feinem Bater, sagten bie Leute, und eine Schande ift's, daß ber alte Taugenichts feinen Sohn

and zu einem Wildbieb macht.

So schlimm war's nun freilich nicht. Von dem Bater mochte der Junge wohl die Leidenschaft für den Wald und die Jagd haben; auch daß er ihm seiner Zeit eine Armbrust geschnicht hatte, mit welcher Hans nach Sperlingen schoß, war nicht in Abrede zu stellen; aber mit auf seine nächtlichen Streifzüge nahm er den Jungen nicht, und es hatte ihm ja auch nie bewiesen werden können, daß er ein richtiger Wilddieb war, so oft man ihn auch chikanirt und manchmal wochenlang in Untersuchungshaft gehalten, dis er sich zulett dem Trunk ergab und Keiner mehr den armen verkommenen Menschen in Verdacht hatte, daß er in hellen Mondnächten seine Büchse, oben in den Vergen abschoß.

Hans mußte oft an das Alles bei seiner Arbeit denken, und öfter noch, wenn er sein Frühstück, Brod und Speck, neben sich auf dem Baumstamm liegen hatte und einen Schluck aus der Flasche nahm. Ja, die Flasche, die Flasche! Die hatte den Alten zu Fall gebracht! Und Hans nahm sich vor, sich vor der Flasche zu hüten, um so mehr, als er recht gut seine

Neigung kannte, gelegentlich einmal zu tief hineinzusehen. Nein, sagte Hans, bas soll mir Keiner wieder nachsagen; ich mußte mich ja vor ber Grete in Grund und Boden schämen; daß ich

ben Sirichen nichts thue, bafür ift ichon geforgt.

Und Hans nahm einen tüchtigen Schluck, legte die Flasche neben sich und horchte. Ein heller, vielsach gebrochener Ton schallte aus der Luft; es waren Kraniche, die gen Süden zogen. Nach dem Geschrei zu urtheilen, mußten sie schon sehr nahe sein und außergewöhnlich niedrig fliegen, vielleicht um in den Bergsumpf zu fallen, der ein paar Tausend Schritte weiter im Walde lag. Hans pochte das Herz, er griff nach dem Klastersstock, der neben ihm lehnte, und hielt ihn, wie eine Flinte, im Anschlage. Jest kamen die Bögel herbeigeschwingt — kaum hundert Fuß hoch, man hörte das Rauschen der Flügel — ein prachtvoller Winkel, dessen einer Schenkel sich einbog und wieder gerade wurde — und jest kam ein Bogel, der etwas zurückgeblieben war, noch tieser, als die Anderen. Hans drückte den Klasterstock seit an die Backe: Puff! schrie er.

Das gefiel' Dir wohl! fagte eine tiefe Stimme bicht

hinter ihm.

Hans drehte sich um. Es war der alte Revierförster Bostelmann, mit Flinte und Jagdtasche, den Hund an der Leine.

Warum nicht? fagte Hans.

Der Revierförster Bostelmann war ber schlimmste Feind von Hansens Bater gewesen, fein Bunder also, daß sich die beiden Männer nicht eben freundlich in die Augen blidten.

Alfo Du bift auch wieder hier? fagte ber Förster.

Wie Ihr feht! fagte Bans.

Seit wie lange, wenn man fragen barf?

Seit vierzehn Tagen, wenn Ihr nichts dagegen habt.

Des Alten Gesicht verfinsterte sich zusehends; die grauen Augenbrauen hatte er dicht zusammengezogen, und den dicken Schnauzbart schob er hin und her, als ob er einen harten Bissen kaute.

So, sagte er nach einer Pause, seit vierzehn Tagen? Das

stimmt ja gang vortrefflich.

Was stimmt vortrefflich? Der Alte lachte höhnisch.

Die Miene kennen wir, guter Freund; aber ich will Euch einmal was fagen, das Ihr Euch hinter Eure jungen Ohren schreiben mögt. Meine alten Ohren sind noch sehr gut und kennen den Knall von Eures Vaters Büchse noch ganz wohl.

Freut mich, daß Ihr ein fo gutes Gedächtniß habt, fagte

Hans.

Des Alten rothes Gesicht wurde braun vor Born.

Freut Euch das? So? rief er. Na, freut Euch immerzu. Die Freude soll hoffentlich nicht lange dauern; ich will Euch

das handwert bald genug legen — das will ich.

Herr Bostelmann zog das Gewehr, das er an einem Riemen über der Schulter trug, fräftiger an, gab seinem Hunde, der unterdessen an Hansens Frühstück herungeschnüffelt hatte, einen Tritt, stampste mit seinen kurzen, in Wasserstiefeln steckenden Beinen über die Lichtung davon und verschwand in der Schneise, die von hier aus quer über den Berg nach der Landgrasensschlacht führte.

Hans blickte dem Alten so verwundert nach, daß er ausnahmsweise diesmal gar nicht zu dem Gedanken kam, der bei solchen Gelegenheiten stets sein erster war, ohne daß er ihn jemals ausführte: er hätte den Förster doch eigentlich für seine

Grobbeit durchprügeln muffen.

Lag ben alten Narren laufen, bachte hans bei fich und glaubte, fich fo die Sache aus bem Ropf geschlagen zu haben.

Aber während er mächtig in die Stämme hinein hieb, mußte er immer wieder an die kuriosen Reden deuken, die der Alte geführt hatte. Was meinte er nur mit den vierzehn Tagen, die stimmen sollten? und was mit dem Knall von Baters Büchse, den er noch genau kennen wollte? Ja, wo mag die jest sein!

Mit dieser Büchse hatte es eine eigene Bewandtniß. Es war eine sehr schöne kostbare Büchse gewesen, die der Bater, der als der trefslichste Scheibenschütze weit und breit berühntt war, in bessern Jahren einst bei einem Schießen gewonnen hatte. Sie war fein größter Stolg, hatte in ber Wohnftube ben Chrenplat an ber Wand, und die einzigen Schlage, Die Sans je von feinem durchaus gutmuthigen Bater erhalten gu haben fich erinnerte, hatte er bekommen, als er fich einmal einfallen ließ, die Buchfe von ber Wand zu nehmen und bamit zu fpielen. Als ber Bater fpater in ben Berbacht fam. ein Bilbbieb zu fein, und man ihm fcharfer und fcharfer gusette, verschwand eines Tages die Buchse mit allem Zubehör und tam nicht wieder zum Borfchein. Er fagte aus, er habe fie verfauft, bann, er habe fie in ben Teich geworfen, bann, ber Teufel habe fie geholt. Man gab es endlich auf, Die Wahrheit heraus zu befommen, um fo mehr, als ber Mann, in Folge feiner Truntsucht, julett für unzurechnungsfähig gehalten werden mußte. Als er bann bald ftarb und über fein Bermögen der Konfurs erflärt wurde, hatte man abermals nach der tostbaren Büchse eifrig gesucht und abermals nichts gefunden. Auch der Hans war eidlich zu Protofoll genommen worden, hatte aber nur, der Wahrheit gemaß, ausfagen konnen, daß er über den Berbleib des Gewehrs fo wenig miffe, wie ein Anderer. Man hatte icheel bagu gefehen; ber Berr Schulge hatte gemeint, Art laffe nicht von Art und ber Apfel falle nicht weit vom Stamm; aber Sans hatte fich bas, im Bewußtsein seiner Unschuld, nicht weiter anfechten laffen, und als er bald darauf unter Die Soldaten fam, hatte er Die Beschichte mit ber Buchse gang vergeffen, bis er beut Morgen auf eine fo fonderbare Beise baran erinnert murbe.

Was meint der Kerl nur mit der Buchse? wiederholte er sich den ganzen Tag, und ruhte heute öfter, als sonst, von der Arbeit aus und fragte, die aufgestämmte Art zwischen den

ftarfen Sanden: Was meinte er nur bamit?

Aber noch auf dem Nachhauseweg sollte er über die Dei=

nung ber verfänglichen Worte aufgeklart werben.

Als er nämlich einen jener tief eingeschnittenen Hohlwege passirte, wo der Regen und die Wagenräder im Lauf der Jahrhunderte tiese, unregelmäßige Furchen in den nackten Stein gegraben hatten, begegnete ihm der Pantossel-Claus, der mit seinem Hundewagen bergauf fuhr. Der Alte hatte sich in den diesmal leeren Wagen gesetzt, und Hans jammerten die armen Thiere, die, so stark sie auch waren, ihre liebe Noth hatten, den ziemlich abschüssigen Weg hinauf zu kommen.

Du fonnteft auch wohl nebenher geben, fagte Sans.

Sie sind es so gewohnt, sagte Claus, rappelte sich aber boch aus seinem Fuhrwerk heraus und stand jetzt vor dem Hans — ein kleines, verhuzzeltes Männchen, mit den scharfen Leuglein zu ihm hinauf blinzelnd.

Na, Bans, wie geht's da oben? fragte er.

Ganz gut, erwiederte Hans, verwundert, daß der Alte, der sonst die Schweigsamkeit selber war, sich auf ein Gespräch einlassen zu wollen schien; denn er stopste sich seine kurze Pfeife und bot auch dem Hans von dem Tabak au, den dieser, der ein leidenschaftlicher Raucher war, annahm.

Haft den Förster heut oben gesehen? fragte der Alte, indem er den brennenden Schwamm auf den Tabak legte und

mächtig zu bampfen begann.

Diese Frage brachte Hans auf das Thema, das er den ganzen Tag lang, ohne demfelben beikommen zu können, behandelt hatte. Er erzählte seine Begegnung mit Herrn Bostelmann, und was

für furiofe Reden Herr Boftelmann geführt habe.

Kann Dir's erklären, Hans, sagte der Bantoffel-Claus, der, ohne eine Miene in seinem alten, runzligen Gesicht zu verändern, aber mit großer Aufmerksamkeit zugehört hatte: es sind seit einiger Zeit ein paar Hirsche oben verschwunden, die der Bostelmann nicht gebucht hat, und da denkt er denn, weil Du doch nun einmal Deines Baters Sohn bist und ja die Büchse von ihm geerbt haft —

Aber zum Kutuk, rief Hans ungeduldig, fangt Ihr nun auch noch an? Ich sagt's Euch ja, daß ich nicht besser weiß, wo Baters Büchse in diesem Augenblicke ist, als Eure Hunde

es miffen.

Der Pantoffel-Claus lächelte ungläubig. Nun, nun, sagte er, ich meinte ja nur so; ich bin ja kein Revierförster, gegen mich kann man schon ein Wörtchen fallen lassen; ber alte Claus kann schweigen, ja, das kann er. Hab' mit Deinem Bater selig so manches Geschäft gemacht; die Hunde da und der Karren könnten ein Wort mitsprechen, indessen, wie Du willst, Hans, wie Du willst.

Der Alte rief ben Hunden, die mit lechzenden Zungen bagelegen hatten, und schritt neben ihnen her mit für sein Alter

bewundernswerther Geschwindigfeit, den Weg aufwarts.

Hans blidte der kleinen, grauen Gestalt nach, und als dieselbe zwischen den Tannen verschwand, wurde es ihm mit einem Male so selksam zu Muthe, daß er mit langen Schritten, fast lausend, von dem Orte wegzukommen suchte, wo die Unterredung mit dem unheimlichen Alten stattgefunden hatte.

Also ber meint auch, daß ich die Buchse habe, sagte er bei

fich. Ich meine, die Leute find närrisch.

Hans konnte es nicht unterlassen, als er heut Abend mit bem Bäcker vor der Hausthur stand, auf dessen steinernen Stusen die Bäckerin und ihre drei Töchter Flachs klopsten, jenem zu erzählen, was ihm mit dem Förster begegnet war. Und nun geschah es zu seiner großen Verwunderung und nicht geringem Aerger, daß der Meister ebenso ungläubig lächelte, wie der Bantossel-Claus, und lächelnd sagte:

Je weniger Du davon sprichst, Hans, besto besser ist es, und wenn Du die Büchse mal verkausen willst — hier kannst Du sie ja doch nicht wieder sehen lassen, nachdem Du sie abzeschworen hast — ich selbst gehe nicht mehr auf die Jagd, seitdem ich mich mit dem Nepke erzürnt habe; denn ich denke immer, der Kerl schießt mich einmal aus Versehen todt — aber mein Bruder in Mäusebach möchte gern ein gutes Gewehr haben, wenn er's billig bekommen kann, und Du wirst ja unter diesen Umständen keinen hohen Preis machen.

Ja, da kommft Du schön an, sagte die alteste Tochter, beren Schlägel, mahrend die Manner sprachen, geruht hatte; ber hans ift ein vornehmer herr, bei dem ist Alles kostbar.

Ich habe Dir noch nichts verkaufen wollen, sagte Hans. Nähme auch von Dir nichts, und wenn ich's geschenkt bekommen könnte, sagte das Mädchen und lachte laut. Die Anne bleibt Dir keine Anwort schulbig, fagte ber Bader schmunzelnd.

Darum frage ich fie auch nicht, erwiederte Sans.

Die Unne mar ein großes, ftartes, fcbones Madchen mit prächtigen Bahnen und grauen, lachluftigen Augen. Dem Sans tam es beut Abend nicht zum ersten Mal fo por, als ob diese Mugen nit Bohlgefallen auf ihn blickten. Und barin hatte fich benn Sans auch nicht getäuscht; ja noch mehr, ber Backer hatte nichts bagegen einzuwenden gehabt, wenn aus ben Beiden ein Baar geworden mare. Er mar ein wohlhabender Mann in feiner Art, aber er batte fünf Kinder und wußte recht gut. daß ein Baar Arme wie die des Hans ichon ein fleines Bermogen aufwogen. Ueberdies hatte die Unne, die ihren Ropf für fich hatte, ichon ein paar Bewerber laufen laffen, und mar nicht mehr jung genug, um noch lange warten ober groke Unfprüche machen zu können. Wollte fie alfo ben Sans - und baran zweifelte Meister Being nicht - und wollte ber Sans fie — mas nicht ebenso gewiß war — nun benn — Meister Being mar ein guter Bater und konnte, wenn ihm Jemand conpenirte, über die etwaigen Schmächen und Mangel beffelben ein Auge zudrücken.

So ließ sich nicht leugnen, daß Hansens Ruf, trothem sein Militärpaß sehr gut lautete und er sich während der ganzen Zeit, daß er bei dem Bäcker diente, nicht das Mindeste hatte zu Schulden kommen lassen, keineswegs der beste war. Man konnte ihm nicht vergessen, daß er sich gleich den ersten Tag als Schalfsnarren eingeführt hatte; man trug ihm die Scherzund Wigreden nach, mit denen er freilich nur zu freigebig war; man erzählte sich, daß selbst der Herrer es für ein Unsglück erklärt hatte, wenn solche wüste Menschen, wie der Hanz, unter den jungen Gesellen in der Gemeinde den Ton angäben; und als gestern Abend der Förster Bostelmann im Wirthshause gesagt hatte, daß seit vierzehn Tagen die Wildbieberei wieder heilloß im Gange und es nothwendig einer aus dem Dorfe sei, da hatten die um den Förster Versammelten sogleich an deu Hans gebacht und die Köpse zusammengesteckt, und der Schulze

Eisbein hatte gemeint, er hab es ja immer gefagt, ber Apfel

falle nicht weit vom Stamm.

Meister Being machte sich ben Bfifferling aus folchem Altweibergeschmät, wenn es in feinen Rram nicht taugte. Er hatte es nun einmal herausgebracht, daß ber Sans fur feine Unne ber rechte Mann fei, und fo mar er benn auch heut Abend ganz besonders freundlich gegen ihn, und redete mit ihm ein Langes und Breites über das Holz und über den sechsjährigen Schimmel, ben er gestern in Schwarzenbach gekauft hatte, ba ber alte Ruchs die schwere Arbeit doch nicht mehr bewältigen fönne.

Während ber gangen Zeit ftand ber Sans wie auf Roblen; benn die Stunde, mo ihn Grete an dem Teich unter den Bapveln erwartete, hatte gefchlagen; er mußte fürchten, fie zu verfehlen, wenn er länger blieb. So gabnte er benn einmal über bas andere, that, als ob er vor Mübigkeit sich nicht mehr halten tonne, und fagte endlich gute Nacht, ohne fich an ben Spott der Unne zu kehren, die hinter ihm ber rief, ob fie ihm gu Beihnacht eine Schlafmute ftricken folle?

Sans ging langfam die fchmale Baffe hinauf bis an fein Saus; ba fah er fich vorfichtig um und fchlupfte bann in ben engen Bang, ber zwischen feinem Saufe und ber Scheune bes Backers direft nach dem Teiche führte. Dort ftahl er fich, lautlos faft, von Baum ju Baum, um ben halben Teich berum au bem Blat, bis zu welchem Grete ihm entgegenzukommen pflegte.

Grete war nicht ba; aber bas Licht in bem Rüchenfenster von des Schulmeisters Sause brannte noch — und das mar bas Reichen, daß Grete möglicherweise noch fommen werde. Co feste fich benn Sans auf ben Baumftumpf und ftarrte nach bem Licht und horchte auf jedes Beräusch, bas fich vernehmen

ließ.

Der Abend mar fo finster, wie ein Abend im Anfang bes Oftober nur fein fann. Rein Stern mar am Simmel, ber Wind rafchelte in ben burren Blattern ber Bappeln. Bon Beit gu Beit bellte ein Sund, ober eine Ruh brulte bumpf aus ihrem Stall; hoch oben von der Landgrafenschlucht herab rauschle der Wald, und unten zu seinen Fußen gurgelte der Bach.

Hans hörte das Alles mit seinen scharfen Ohren; manchemal richtete er sich auf, denn es war ihm, als ob er Grete's leisen Fußtritt vernommen hätte; aber es war nur das Laub am Boden gewesen, das durcheinander wirbelte. Endlich sielen ihm von dem angestrengten Spähen die Angen zu; er hörte nur noch das Gurgeln des Wasser, aber auch das immer

bumpfer und bumpfer; fein Ropf fant auf die Bruft.

Er träumte, er fei mieder oben im Malbe und Grete ichque zwischen den Tannen hervor. Er rief ihr zu, fie folle herantommen; fie rief gurud: tomm Du boch! Er lief auf fie gu, fie eilte vor ihm fort, und je fchneller er lief, besto schneller floh fie durch die Tannen; zulett hatte er fie fast erreicht; aber wie er den Urm ausstreckte, sie zu greifen, mar es nicht mehr Die Grete, sondern der Bantoffel-Claus mit feinem Sundemagen. Der Wagen mar bedectt mit einem groben Laken. Laten war Blut. Was haft Du ba? fragte Sans. Was Rares, fagte ber Bantoffel-Claus und zog bas Laten meg. Da lag im Wagen ein ftattlicher Sirfch, ben die Rugel auf's Blatt aetroffen hatte, und neben bem Birich lag eine ichone Buchfe. Sans erkannte fie gleich, benn es war bes Baters Buchfe. Die gehört mir, fagte Sans und griff nach ber Buchfe. Dho, fagte ber Alte, fo fchnell geht bas nicht, und ftieß ihn gurud. hans griff wieder nach dem Gewehr, ber Alte gog an ber anderen Seite, ba ging ber Schuß los, und Sans ftand terzengerabe neben dem Baumftumpf, auf dem er geseffen hatte, und rieb fich die Augen.

Das war boch ein furioser Traum, sagte er.

Da — aber das war wirklich ein Schuß; das war keine Täuschung. Oben in der Landgrasenschlucht war der Schuß zesallen, rechter Hand, denn das Echo kam links von der Felssvand zurück.

Hans stodte der Athem in der Brust. Und jest hörte er 28 quer über die Landgrasenschlucht kommen. Er konnte nichts sehen, aber er wußte es so gut, als ob er es gesehen, daß cs

cin großer Hirsch in voller Flucht war, aus dem Tempo der Sprünge und aus der Kraft, mit welcher die Läufe aufschlugen, daß die losen Steine herabklirrten, einer bis dicht vor seine Füße. Dann war Alles wieder still.

Hans schüttelte sich vor Frost und Grauen. Der Traum und die nächtige Jagd — das hatte Alles so ineinander gegriffen; es war ihm, als musse der Pantossel-Claus jeden Augen-

blick hinter ber nächsten Bappel hervortreten.

Er sah sich schen um; die Mondsichel zeigte sich eben über ben Bergen zwischen schwarzen, jagenden Wolken. Es mußte schon nach Mitternacht sein. Das Licht in Gretchen's Küche war erloschen. Hans lief, als ob er gejagt würde, an dem Teich hin nach seinem Hause, stahl sich, wie ein Dieb, die morsche Treppe hinauf in seine Kannmer, und betete, was er lange nicht gethan, ein Vaterunser, als er die Decke über die Ohren zog.

## V.

Während Hans sich in seinem Dienst über nichts zu beklagen Ursache fand und ganz glücklich gewesen sein würde, wenn er nur Grete öfter hätte sehen und sprechen können, hatte Grete selbst eine besto schwerere Zeit erlebt. Der Bater war außer sich gewesen, als es dem Hans wider alles Erwarten nun doch gelungen war, einen Dienst im Dorfe zu bekommen, und noch dazu bei einem so ansehnlichen Manne, wie der Bäcker Heinz. Er hatte die häßlichsten, giftigsten Reden wider den Hans geführt, und Grete hatte nicht zu widersprechen gewagt, aus Furcht, den Bater, der ja schon kränklich und gallig war, noch mehr auszubringen; aber diese Reden hören zu müssen; vom verlorenen Sohn, für den die Träber noch viel zu gut seien, von dem Unkraut, das abgehauen und in den Ofen ge-

worfen werbe, von bem raudigen Schaf, bas die gange Beerbe in Gefahr bringe - bas mar boch hart, zumal ber Berr Bfarrer gang in den Ton einstimmte. Der Berr Bfarrer mar ein noch junger Mann und erst ein paar Jahre im Dorf. Er war fehr haflich, flein und bunn und ichief, hatte nur ein Muge und trug eine große blaue Brille; aber er mar ein fehr eifriger Berr, und gang erschrecklich mar es anguseben und anguboren, wenn er bes Sonntags auf ber Rangel in feinem Gifer mit ben Armen in der Luft focht und auf dem Bult trommelte und bazu in den bochften Tonen von der emigen Berdammnif fprach. Auch hatte er Betftunden eingeführt und wollte von keinen Luft= barfeiten miffen, die mehr oder meniger alle vom Teufel erfunden Deshalb hatte er auch gleich einen fo großen Sag auf ben Sans geworfen, ben er noch gar nicht gefannt hatte, weil Sans auf ber Burichen-Rirmeg ber Rabelsführer und Sauptmann gewesen war. Grete, Die immer mit in Die Betftunden mußte und auch sonst manchmal in das Pfarrhaus zur Frau Bfarrerin tam - einer noch jungen, aber bleichen und grämlichen Frau, die nicht minder fromm und unduldsam mar, als ihr Gatte - bekam fo viel von der Welt Luft und der Welt Sunde zu hören, daß fie manchmal gar nicht begreifen tonnte, wie der liebe Gott nur immer noch feine Sonne auf fie tonne scheinen laffen, ba fie einem Menschen, ber fo fchlecht fein follte, wie ber Bans, trot allebem, noch immer von Bergen gut mar, ja der ihr, ic mehr sie auf ihn schalten, nur immer lieber und theurer murbe.

Freilich, sie singen's auch barnach an, ein so herzensgutes, treues Geschöpf von ihrer Liebe abzubringen! Sollte sie ihn nun auch noch verlassen, da er Niemand hatte, der für ihn sprach und sich seiner annahm? Sie hatte ihn nach Allem gesfragt, was sie ihm Böses nachsagten: ob er wirklich, wenn er mit den anderen Burschen des Abends Kegel spiele, so viel trinke und lärme, daß es ein Aergerniß für den ruhigen Bauer sei? ob er wirklich hinter allen Mädchen herlause und der Christel aus der Schenke und Bäckers Anne die Che versprochen habe? ob er wirklich so schlecht und lässig arbeite, daß ihn der

Bäder schon wieder aus dem Dienst schiefen wolle? ob er wirklich Jürgen Dietrich's Frau, die ihn an dem ersten Tag aus
der Thür gewiesen, einen schrecklichen Drachen mit seuerrother
Zunge und fürchterlichen Augen an die Hausthür gemalt habe?
Haus hatte auf alle diese Fragen mit einem kräftigen Nein geantwortet und sich hoch und theuer verschworen, es sei an dem
Allen kein wahres Wort; nur bei der letzten hatte er gestockt
und dann gesacht und Grete den Mund mit einem Kuß stopsen
wollen, und als sich Grete nicht küssen ließ und an zu weinen
sing, ärgerlich gesagt: Num ja, er habe der alten Habichtsnase
ihr Bild an die Thür gemalt, und das habe sie reichlich verbient; wenn er aber gewußt hätte, daß Grete ein solches Lamento
darüber machen würde, so würde er es nicht gethan haben, und

auf alle Fälle wolle er es nicht wieder thun.

Wenn's dann dem Sans ichien, daß Grete ihn für einmal just genug ausgefragt habe, fing er seinerseits an, sich auch ein Bischen um Grete's Angelegenheiten zu bekummern und fie mit Berrn Korner zu neden, der ja jett fo häufig bei ihrem Bater porspreche und gewiß ein Rerl sei, bem alle Mäbel gut fein mußten. Freilich, in seinem Regiment wurde Berr Körner im britten Gliede von der zwölften Compagnie linker Flügelmann gemejen fein; aber es fei fein Töpflein je fo flein, es finde boch fein Dedelein, besonders wenn das Töpflein ein rundes Banchlein habe und bas runde Bauchlein mit blanten Speciesthalern gestopft sei. Grete gerieth jedesmal in großen Born, wenn Hans fich nicht schämte, fo lafterlich zu reben, und fagte, fie hätte versprochen, ihm treu zu sein und lieber in den Teich zu springen, als einen Anderen zu nehmen, und wenn er ihr nicht glaube und einem armen, unglücklichen Madchen bas Berg noch schwerer mache, als es ihr schon jei, so thate fie am besten, gleich auf der Stelle in den Teich zu laufen. Und bann hatte ber Sans genug zu thun, die Grete mit guten Worten und mit Ruffen wieder zu bernhigen.

Und doch hatte den Hans, weun er so auf den Busch klopste, der alte Finkler-Instinkt ganz richtig geführt. Herr Jakob Körner bewarb sich in dieser Zeit eifriger denn je um Grete; aber, wie sich das für einen stillen, bedächtigen Mann so ziemte, ganz in der Stille, ganz mit aller Bedächtigkeit und so, daß er sich in der heikligen Sache viel mehr an den Bater, als an die Tochter wandte. Er klagte dem Alten, wie er in seiner großen Wirthschaft ohne eine junge, wirthschaftliche Frau, wie die Grete eine zu werden verspräche, gar nicht mehr fertig werden könne, und fragte dann so nebenbei, ob dem Schulmeister wirklich mit dem Stück Wiese, das an seine Wiese grenze, gesdient sei; er thue seinen Freunden gern einen Dienst, und es solle ihm nicht darauf ankommen, die anderthalb Worgen für einen billigen Preis zu verkaufen. Er behalte noch genug übrig; er sei ein bescheidener Mann, einer von denen, mit denen es sich gut auskommen lasse. Der Herr Schulmeister möge sich die Sache bedenken; Eile habe es gar nicht, er sei gewohnt zu warten.

Der Schulmeister hatte fich die Sache bedacht und gefunben, daß das ihm angebotene Stud Biefenland ben geforderten Breis unter Brudern werth fei, daß aber, wenn Grete ben Satob heirathete, man gar nicht erft hinüber und herüber gu faufen brauche, fondern Alles hubich beifammen laffen tonne, fintemalen Grete boch fein einziges Rind. Da Berr Jatob Rörner, wie zu vermuthen ftand, die Sache von demfelben Buntte anfah und nur, wie es ichien, por lauter Bedachtigfeit nicht mit ber Sprache heraus wollte, hatte ber Schulmeister ihn etwas ermuthigen zu muffen geglaubt, und diese ermuthigende Unterredung hatte gerade an dem Abend, mo hans die Grete vergeblich am Teich ermartete, ftattgefunden, ju Grete's größtem Rummer, die fchier in Berzweiflung gerieth, als der Bater und Herr Körner heute gar fein Ende fanden, und fie endlich, als schlechterdings in bem Saufe nichts mehr zu thun war, die Lampe aus bem Küchenfenster nehmen und sich zu den Männern in die Wohn-ftube setzen mußte. Da war denn das so lange und so leise geführte Gespräch plötlich in's Stocken gekommen und hatte bann eine Bendung genommen, Die wenig geeignet mar, Grete für das geftorte Stellbichein zu entschädigen.

Herr Körner war gestern Abend in ber Schenke gewesen, als ber Förster Bostelmann ben anbächtig lauschenden Bauern

erzählte, daß es feit vierzehn Tagen wieder auf bem Walde ein Rreuz und eine Blage fei mit benen fcuftigen Wildbieben, und taufend Schock-Rreug-Millionen-Donnerwetter auf die Baupter bes ober ber Uebelthater berabfluchte. Denn Giner konne es icon nicht fein, wenigstens muffe er einen gang ausgefeim= ten Belfershelfer haben. Das lette Mal fei er gehn Minuten nachher auf dem Anschuß gewesen; das Thier muffe unter dem Feuer gefallen und fogleich ausgeweidet fein, er habe das Gescheide noch warm gefunden. Aber von den Dieben und von bem Wild weiter feine Spur, und boch fei fein Menfch im Stande, einen Rehnender von der Große fo fchnell davon gu tragen, es mußte benn ein Riefe fein, wie er feinen fenne. Aber es fei gang biefelbe Geschichte wie bamals, als ber alte Winzig noch sein sauberes Sandwert trieb; man habe die alten Schliche und Braktiken noch nicht verlernt. - Sie, die Anmesenden hatten fich alle angesehen; aber Reiner habe fich die Bunge verbrennen wollen, und ber Förster habe auch alsbald wieder fein Gewehr auf den Buckel genommen und fei Sals über Ropf bavongelaufen, weil er überzeugt gewesen fei, bag es heut Nacht wieder losgehe.

So erzählte Herr Körner in seiner langsamen Weise und sah dabei den Bater an, und der Bater sah den Körner an, just so wie die Bauern in der Schenke bei der Erzählung des Herrn Bostelmann sich angesehen haben sollten, daß cs der Grete kalt über den Rücken lief. Großer Gott, was konnten sie meinen? Konnten sie so grausam sein, dem armen Hans auch noch das

in die Couhe gu fchieben?

Grete saß und ftrickte und wagte nicht, die Augen aufzusschlagen, ja kaum zu athmen, in der Furcht, jetzt, jetzt würde das Schreckliche kommen, daß es der Hans und kein Anderer gewesen sei. Aber sie sagten nichts, und der Herr Körner stand endlich auf und ging.

Der Bater leuchtete ihm aus der Hausthür, die er versichloß, und kam dann in die Stube zurück. Grete saß noch immer in derselben Stellung, die Augen auf das Strickzeug gesheftet, dessen Nadeln mehr als nöthig klapperten. Der Alte

ging ein paar Mal in der Stube auf und ab; Grete brückte es fast das Herz ab; sie dachte, sie müßte sterben, wenn sie es sagte, und endlich sagte sie es doch; aber es klang ihr, als ob gar nicht sie es gesagt hätte.

Bater, Du glaubst boch nicht, daß er es gewesen ist? Frag' ihn doch selbst! rief der Alte zornig und ging in seine Kammer nebenan. Grete hörte, daß er sich zu Bett legte.

Sie faß noch eine Weile und weinte ftill por fich bin. Dann pactte fie ihre Sachen zusammen und ging auf ihre Rammer. Die Lampe hatte fie unten ausgelofcht; fie mußte ftets im Dunkeln zu Bett geben, wie es ber Bater auch that. Jest noch zu versuchen, ben Sans am Teich zu treffen, magte fie heute nicht; es mar überdies ichon zu fpat. Wenn fie gewußt hatte, daß er wirklich in diefem Augenblicke noch draugen ihrer harrte, fie hatte boch aller Gefahr getrott, mare zu ihm geeilt, um ihm zu fagen, daß man fich noch viel Schrecklicheres als vorher von ihm ergable, und ihn bei Gottes Barmbergig= feit zu bitten, wenn er wirklich je auch nur einen fo fündhaften Gedanken gehabt habe, in sich zu gehen und ihr bas nicht anguthun, daß man mit Recht fagen tonne, ber Sans ift fein ehrlicher Menich mehr und tein ehrliches Madchen barf fich mit ihm abgeben. Dann fiel ihr die Antwort, die ihr der Bater auf ihre Frage gegeben, schwer auf's Berg: Frag' ihn felber! Satte ber Bater einen Berbacht, hatte er nur eine Ahnung von den Zusammenkunften am Teich unter den schmätzenben Bappeln? Grete faß hochauf in ihrem Bett, als ihr biefer Gedanke tam, und fie fiel gleich auf ihr erftes Austunftsmittel in allen ihren Nöthen: wenn ber Bater wirklich babinteraekommen fei, sofort in den Teich, aber bis mitten in den Teich, wo er am tiefften fei, ju laufen Doch mußte fie fich bei reiflicher Ueberlegung fagen, daß fie fich nach Diefer Geite bin unnöthig angftige. Sie war nur immer zum Stellbichein gegangen, wenn ber Bater bes Abends mit bem Berrn Baftor, der Frau Bastorin und dem frommen Werkführer aus der Borzellanfabrit fein Quartett hatte, oder fonft auf mehrere Stunden ficher vom Saufe mar. Chriftel konnte auch nichts

gesehen haben; benn wenn man Christel Abends um acht Uhr sagte: Christel, Du kannst zu Bett geben — konnte man fünf Minuten später Christel mitsammt dem Bett forttragen, ohne

daß fie's gemeift hatte.

Trothom konnte sich Grete nicht beruhigen. Immer neue Schreckensbilber drängten sich herzu und hielten sie wach, trotse dem sie ein Baterunser nach dem anderen betete; endlich konnte sie es vor Angst gar nicht mehr aushalten, sprang auf und öffnete das Fensterchen ihrer Kammer, um mindestens ein wenig frische Luft zu haben.

Die Nacht war dunkel und windig; die schwarzen Wolken trieben schnell unter der schmalen Mondsichel, die eben über dem Landgrafenberg stand. Grete durchschauerte es vor Frost und Furcht. Aus dem Gespräch ihres Baters mit Herrn Körner siel ihr allerei ein: eine dunkle Nacht, wie heut, mit ein wenig Mondschein, das ist so die rechte Nacht für das Gesindel.

Da siel ein Schuß — oben in der Landgrafenschlucht! Und jetzt noch einer! Ach, du guter Gott! schrie Grete, warf das Fenster zu und stürzte auf ihr Bett. Ach du guter, guter Gott! Das ift gewiß der Hans gewesen!

VI.

Der Altweibersommer war in dieser Nacht zu Ende gegangen. Um zwei Uhr hatte es angesangen zu regnen, und so blieb es mit kurzen Unterbrechungen den nächsten Tag und die solgenden Tage. Hans spürte es mehr als mancher Andere, daß nun der Sommer unwiederbringlich vorbei war. So lange die Sonne an den Riesentannen des Morgens hinads und des Abends heraussteig, durch die moosigen Stämme das weite Thal lachend herauf grüßte und droben zwischen den ragenden Wipseln der Himmel hoch herniederblaute, der Schlag der Art weit in den

stillen Wald hineinschallte und er zu jedem Hieb mit warmer, würziger Luft die hochaufathmende Brust füllte — ja, da hatte sich's leicht gearbeitet und er hatte sich ein ganzer Mann gesdünkt. Aber nun der Himmel und die grauen Wolfen tieser und tieser sanken, daß sie zuleht schier in den Zweigen der Bäume hingen und aus den Wolfen unendlicher Regen herabsgoß, Morgens und Mittags und Abends, fast ohne Unterlaß, daß jede Nadel tropste und die Wasser überall an den Wegen und über die Wege rannen und es den ganzen Tag durch die regentriesenden Wipsel sauste und klapperte und heulte — da wurde allgemach die leichte Arbeit schwer und satte sich, daß er doch ein

recht armfeliges, geplagtes Menschenkind fei.

Die letten Tage hatten wirklich ben armen Jungen nicht eben weich angefaßt. Der schlimme Traum zu Nacht am Teichesrand mar eine üble Borbedeutung gemesen, die alsbald in Erfüllung ging. Er hatte erft gar nicht begreifen können, weshalb ihn die Leute alle so sonderbar ansahen und so wunderliche Reden führten, wenn fie fich, mas fie offenbar zu vermeiden fuchten, in ein Gefprach mit ihm einließen, bis fein Berr ihm fagte, mas fie im gangen Dorf über ihn fprachen und wie eigentlich Reiner mehr baran zweifle, daß ber Sans "auch babei fei." Sans murbe gang wild, als er horte, "wobei" er fein folle, aber fehr betreten, als ihm Berr Being mit feinem mehligen Lächeln fagte: Die Sache geht mich nichts an, Sans, und ich will auch nichts bavon wiffen; aber Deine Ginmietherin - fie hat fich babei nichts Bofes gedacht und ich auch nicht, Sans - aber Deine Ginmietherin hat mir gefagt, daß Du noch manchmal des Abends fortgingft; fie wüßte nicht, wann Du wiedertämft; vorgestern feiest Du um Mitternacht ge-Das fieht nicht gut aus, Bans, und ich habe ber Müllern einen Thaler gegeben, sie wird wohl wissen, warum. Aber ich rathe Dir zum Guten, Sans; ber Krug geht fo lange zu Waffer, bis er bricht, und bas follte mir doch leid thun: ich bin nicht ber harte Rerl, für ben man mich ausschreit, und wenn Giner gum Being halt, gu bem halt ber Being auch.

## ımage not available

Nu, das fände sich schon, sagte der Alte, nachdenklich vor sich hin rauchend, das fände sich schon, und der Claus ist schon der Mann, einem braven Kerl einen Verdienst zuzuwenden. Hab' Deinem Vater auch manchen Groschen zu verdienen gesgeben, Hans; ja, das hab' ich.

Co, fagte Sans.

Ja, ja, suhr der Bantoffel-Claus fort, manchen Groschen. Ja, er konnt's brauchen und Du wirst's auch branchen können, Hans.

Wie meint Ihr bas?

Nn, ich meine nur, ein so schmucker Bursche wird doch nicht ledig bleiben wollen, wie ich alter Wechselbalg, aus dem sich die Mädel nie was gemacht haben, und eine Frau, Hans, und Kinder, Hans, die kosten viel Geld, viel Geld.

Und der Alte schüttelte bedenklich den Ropf, daß das Regen-

maffer aus ber Dede ihm auf die Rafe tropfte.

Ich werde auch ledig bleiben, fagte Hans, in melancholischer Erinnerung der schlechten Grete, von der er feit acht Tagen

nichts gehört und gesehen hatte.

Das wäre, Hans, bas mare! sagte ber Bantoffel : Claus, und babei rauchte er nachbenklicher, als je. Freisich, Du hast mir noch keine Strohbeden abgekauft und sie ber Grete in's Haus geschickt, wie ber Jakob Körner heut Morgen.

Was fagt Ihr? rief Hans und riß ben Schimmel, ber fich mittlerweile erholt hatte und ungeduldig zu werden begann,

heftig am Bügel zurud.

Ja, sagte der Claus, immer gerade vor sich hin rauchend, heut Morgen; es waren meine letzten und thenersten, die ich nicht hatte sos werden können. Da kommt der Jakob vorbei, als ich eben vor der Schenke absahren will, und fängt an zu handeln; dauerte lange, bis wir einig wurden. Hier hast Du noch einen Groschen, Claus, sagte der Jakob drauf und suchte in der Westentasche, und nun sahre damit zum Schulmeister und mach' ein Compliment von mir und das schickte ich Mamsell Greten. Dho, dachte ich, Manssell Greten! schaust Du so aus? sagte aber nichts und suhr vor des Schulmeisters haus.

Der war in der Schule, ja, der war in der Schule! Na, Hans, der Schimmel will nicht mehr stehen, und ich muß machen, daß ich noch im Schummer über den Berg komme. Gott besohlen, Hans!

Der Alte pfiff seinen Hunden, die sich unterdessen, in Ansbetracht wahrscheinlich, daß sie nasser boch nicht werden könnten, als sie schon waren, auf dem Wege mitten in die rinnenden

Waffer gelegt hatten.

Der Schimmel steht schon noch ein Weilchen, sagte Hans. Hab' auch nicht mehr viel zu erzählen, sagte der Alte, insem er an den Strängen, die sich verwirrt hatten, zu knüpfen begann; traf das Jüngserchen allein und richtete meine Botsschaft aus. Dachte, ein schön Dank zu bekommen als Botenslohn und ein Butterbrod und einen Schnaps; statt dessen fängt das Jüngserchen an zu heulen, daß sich Gott erbarm', und wirst mir meine schönen Decken auf die Erde, als wenn's alte Strohwische wären, und heult immer fort. Na, dacht' ich in meinem Sinn, das schaut bös aus; möcht' nicht der Pfasse sein, der darüber Amen sagt! Guten Abend, Hans, konn gut nach Haus.

Die hunde zogen an; einer bellte auch ein wenig, vor Freude, daß es endlich vorwärts ging, murbe aber für diefe unzeitige Regung vom Alten mit einem berben Bieb bestraft: ein paar Augenblicke barauf mar ber Sans wieder allein und fette in groker Nachdenklichkeit feinen mühevollen Weg bergab nach Saufe fort. Gin paar Mal lachte er behaglich, und bas mar, so oft er fich das Bild ausmalte, wie Grete Die Strobbeden in die Ede marf, mahrend er felbft, zur Bervollständigung Diefes Bilbes, Berrn Jatob Rorner fehr unfanft auf eben Diefen Deden zum Siten brachte. Alles in Allem aber hatte ihn boch Die Unterredung mit dem Pantoffel-Claus viel mehr mit Unruhe als mit Freude erfüllt. Das Brafent wollte ihm nicht wieder aus dem Sinn, und er fragte fich, ob Grete fich nicht nach und nach an den Anblid ber Strohbeden gewöhnen murbe. Ein Madchen fei boch eben ein Madchen, und ein reicher Freier - Simmelhöllenelement, Schimmel, verdammter, wirft endlich einmal Frieden balten!

Mls er nach Saufe fant, hatte es zu regnen aufgehört, und man konnte nach dem Abendbrod die lange unterbrochene Urbeit des Flachstlopfens auf den troden gewischten Steinftufen por der Hausthur wieder aufnehmen. Sans ftand, mit feiner geliebten Bfeife im Munde, und fah ben Madchen qu; Die Hoffnung, Grete unter ben Bappeln zu treffen, hatte er, nach fo vielen vergeblichen Versuchen, porläufig gufgegeben. Die Madden schwätten, Meifter Being lehnte, die Bande in den Tafchen, in der Thur und burchsprach mit hans das nicht mehr gang neue Thema, ob man nicht beffer thate, ben alten Fuchs wieder einzuspannen, bis ber Schimmel fich mehr an diese Art der Arbeit gewöhnt habe. Da kam Berr Jatob aus feinem Baufe quer über die Strafe. Als er die Gruppe por bes Baders Thur bemerkte, ftutte er, schritt aber boch mit einem furgen "Guten Abend" porfiber in Die Nebengaffe. etwas in der rechten Sand, das man bei der Dammerung nicht wohl erkennen konnte, um fo mehr, als er es im Borüberichreiten in die linke nahm.

Die Mädchen kicherten; Hans hörte, wie die Anne sagte: Der geht zu seinem Schatz, und Lisbeth, die zweite: Hast Du den großmächtigen Strauß nicht gesehen? und die dritte, Aine Kathrin: Nu wird's ja wohl richtig sein. Dann ging das

Richern wieder an.

Hans lag es wie eine Centnerlast auf der Brust; er hörte gar nicht mehr, was der Bäcker sagte. Es zuckte ihm in allen Gliedern, dem Jakob nachzulaufen und ihn rechts oder links in den großen oder in den kleinen Teich zu wersen; aber er hatte keinen Borwand, fortzukommen, und dann siel ihm plötzlich ein, weshalb er nicht, während die Grete mit ihrem Schatz schön thue, mit den Bäcker-Mädels lustig sein solle? Er stellte sich vor sie hin und sing an, sich mit der Anne zu necken. Die Anne verlangte nichts Bessers, und bald war es ein Lachen und Gekreisch, daß man's weit in die Gasse hinein hörte. Der Alte stand daneben und lächelte sein mehligstes Lächeln. Hersnach erzählte der Hans aus seinem Soldatenleben die köstlichsten Manövergeschichten, in denen es manchmal so dunt herging, daß

die Mädchen sich die Ohren zuhielten, ober wenigstens so thaten, und Meister Heinz sich die Fäuste in die Seiten stemmte. Sie waren noch im besten Gange, als Herr Jakob Körner zurück kam. Die übermüthige Anne rief ihm zu, ob er vielleicht einen Strauß verloren habe, sie habe einen gefunden. Das gab denn wieder einen gewaltigen Jubel, in welchen am lautesten Hans einstimmte. Endlich sing es wieder an zu regnen; Hans ging nach Hause, nachdem er den Mädchen den Flachs in's Haus getragen und bei der Gelegenheit der Anne, die in der Gile und der Dunkelheit ihm gerade in die Arme gelausen war, einen Kuß gegeben hatte. Das war mal ein vergnügter Abend, sagte Hans.

## VII.

'Am nächsten Morgen aber war seine Stimmung nichts weniger als vergnüglich. Es hatte in der Nacht so gestürmt, daß er gemeint hatte, der Wind werde den ganzen Giebel herunterwehen; dazu hatte es an mehr als einer Stelle durchgeregnet, ihm gerade auf's Bett. So war aus dem Schlaf nicht viel geworden, und der Hans merkte das in allen Gliedern, als er die dunkle Stiege noch vor Tagesanbruch hinsabtastete.

Indessen eine schlechte Nacht war eben kein so großes Unglück; Hans hatte beren schon viele verbracht, und als er erst ein paar Schritte gethan, fanden sich auch die Glieder schon wieder zusammen. Mit seinen Gedanken ging es weniger leicht. Es war ihm noch während der ganzen Nacht so vorgekommen und kam ihm jest abermals und in noch stärkerem Grade so vor, als ob der Spaß, den er gestern mit den Bäcker-Mädels gestrieben, doch eigentlich ein recht schlechter Spaß gewesen sein.

Sein gewöhnlicher Trost, daß er's doch nur um der Grete willen gethan habe, wollte nicht versangen. Grete würde schwerslich zu Allem Ja und Amen gesagt haben; und dann der Ruß hinter der Hausthür — Hans schüttelte ganz betrübt den Kopf. Einen Ruß in Ehren soll freilich Niemand wehren, und es sielen ihm hier verschiedene Küsse ein, die er gegeben hatte, und unter anderen auch einige, mit deren Ehre es etwas schief stand. Indessen — indessen bester wäre es gewesen, ich hätte mich zur rechten Zeit nach Hause getrollt. Aber es ist schon, als wenn mich der Böse plagt, daß ich immer das thue, was ich just lassen sollte.

Hans ichob ben Riegel von der Hofthur zurück und ging gleich in den Stall. Sonst war er immer erst in der Rüche erschienen, dort seinen Morgenkaffe zu trinken; aber so gut ihm der sonst auch schmeckte, heut hatte er gar keinen Appetit darauf. In dem Hause war Alles still; vielleicht hörte ihn Keiner, und

bas ware ihm bas Liebste gewesen.

Er schirrte den Fuchs auf, wie er es gestern mit dem Bäcker verabredet hatte, und wollte das Thier eben aus dem Stall ziehen, als er Herrn Heinz aus dem Hause kommen sah, gerade auf den Pferdestall zu. Wo führt der Kukuk den Alten so früh her, brummte Hans.

Guten Morgen, Sans, fagte ber Bader; ichon fo früh auf,

das ist recht. War ein Herenwetter heut Nacht.

Ein richtiges, fagte Sans.

Der Bader blidte den hans fo eigenthümlich an. Was

hat benn ber Alte nur heut, bachte Sans.

Ich will fort, Meister! sagte er endlich, als der Bäcker noch immer keine Miene machte, den Plat vor dem Fuchs zu räumen,

und bald den Fuchs, bald ben Sans anfah.

Ist nicht so eilig, sagte der Bäcker, mußt auch noch erst ben Kaffe trinken; aber — was ich sagen wollte, Hans — ich bin ein gerader Kerl und mache nicht viel Worte. Es ist just nicht Sitte bei uns zu Lande, daß solche arme Schelme, wie Du, Hans, in die Familie von Großbauern heirathen. Aber das Mäbel ist Dir gut, Hans, und so drückt man schon ein

Auge zu. Viel kann ich ihr nicht mitgeben; aber Du bringst ja auch nicht viel. Ich sasse Gench Dein Haus wieder zurecht machen, da könnt Ihr ganz gut fertig werden; Du übernimmst die Außenwirthschaft, bis der August von den Soldaten kommt. Dann habt Ihr Beide sie zusammen, und wenn Ihr Euch nicht vertragen könnt, findet sich schon etwas Anderes für Dich. Und nun, Hans, geh' in die Küche und mach' es mit dem Mädchen richtig.

Hans hatte mahrend dieser Rede sich von einem seiner langen Beine auf's andere gestellt und einige Male den Mund geöffnet, um Herrn Heinz für seine gute Meinung zu danken; aber Herr Heinz war so im Zuge gewesen, wie ein Gaul auf glattem Wege, und nun, da er schwieg, wollte der Hans, der Meister

hatte noch eine halbe Stunde fortgesprochen.

Nun, Hans? sagte der Bäder, als sich Hans nicht rührte. Das hat Dich überrascht, gelt? und er lächelte bas zufriedenste Wohlthäterlächeln.

Sans raffte fich zufammen und fagte:

Ich bant' Ench, Herr Heinz, von ganzem Herzen banke ich Euch; aber es kann nicht sein. Eure Anne ist ein kreuzsbraves Mäbel, ber ich alles Gute gönne. Sie bekommt auch gewiß noch einen Bessern, als mich; es sollte mir herzlich leib thun, wenn sie sich's zu Herzen nähme, daß sie mich nicht haben kann. Aber es kann schon nicht sein.

Hans hatte sehr stotternd angesangen; aber die letzten Worte sprach er ganz fest, so daß der Bäcker, der im Ansang noch immer ganz wohlthätig gelächelt hatte, weil er glaubte, der Hans könne vor lauter Bescheidenheit keine Worte des Dankes sinden, endlich die rechte Meinung heraushörte und vor Zorn ganz kreideweiß in seinem ohnehin schon bleichen, aufgedunsenen Gesicht wurde.

So! sagte er endlich, als ihm die Sprache wiederkam: fo! Ein solcher Kerl, wie Du, will mein Mädchen nicht, wenn ich sie ihm anbiete! Gin solcher Hungerleider, ein solcher Lump!

Was den Lumpen betrifft, sagte Hans, so mögt Ihr den für Guch behalten, Meister, und was den Hungerleider angeht,

so freut Euch, daß Ihr keiner seid. Ein ander Mal wartet, bis Euch Siner um Eure Tochter anspricht; dann braucht Ihr nicht in Gift und Galle zu gerathen, wenn der Andere sie nicht haben will. Und nun, Meister, laßt uns damit aushören und mich an meine Arbeit gehen.

Der Bäcker schoß die giftigsten Blicke auf den Hans, als

Der Bäcker schoß die giftigsten Blicke auf den Hans, als hätte er ihn am liebsten gleich durchgeprügelt; aber da dies leichter gewünscht, als ausgeführt war, riß er vorläufig einmal den Fuchs, den Hans eben an die Deichsel schieden wollte,

heftig zurück und rief:

Ja, das paßte Dir wohl, mit dem alten Bieh zu fahren, das eben so faul ift, wie Du selbst! Den Schimmel sollst Du

einspannen, ich hab's Dir noch gestern Abend gesagt.

Mit Berlaub, Herr, erwiederte Hans, der immer ruhiger wurde, je unstinniger sich der Andere geberdete: das ist nicht an dem, im Gegentheil; und just heut ist's nöthig, daß der Fuchs eingespannt wird. Der Weg muß heut noch viel schlimmer sein, als gestern.

Und ich fag's Dir, daß Du den Schimmel nimmft, schrie

ber Bäder.

Meinetwegen, sagte Hans, und nahm bem Juchs, ben ber Bäcker unterbeffen in ben Stall gezogen hatte, das Geschirr ab und legte es bem Schimmel auf; aber wenn's ein Unglück giebt, schiebt's Euch selber in die Schuhe.

Der Bäcker mußte nichts mehr zu erwiedern und begnügte sich beshalb, hans mit wüthenden Blicken anzustarren, während dieser den Schimmel vollends einspannte und dann, das Thier am Bügel fassend, das Fuhrwert zum hofe hinausleitete.

- Und übrigens ift es das lette Mal, daß Du für mich auf

Die Arbeit gehft, rief ber Bader hinter ihm ber.

Meinetwegen, sagte Hans; aber er dachte an was Anderes, an die Gestalt nämlich, die, als er den Hof verließ, laut weinend und sich die Schürzenzipfel in die Augen drückend, hinter der Thür hervor, wo sie gestanden und gesauscht haben nunste, in das Dunkel des Flurs zurücktauchte. Es konnte Niemand Ansberes sein, als Anne. Sie hatte ohne Zweisel Alles gehört;

benn ber Hof war klein, und man hatte laut genug gesprochen. Wenn sie das gewußt hätte, sie würde sich nicht hinter die Thür positirt haben, dachte Hans und seufzte. Er mochte die Anne so weit ganz gern, und es that ihm leid, sie so gekränkt zu haben. Der verdammte Kuß, brummte er, der verdammte Kuß gestern Abend, der ist an Allem schuld. Und ich hätt's ja auch ganz gewiß nicht gethan, wenn der Schuft von Körner nicht wieder zur Grete geschlichen wäre. Der Körner, der Hallunke, hat's zu verantworten, aber ich kriege ihn wohl noch einmal.

Wenn Hans so die Schuld der bösen Scene, aus welcher er kam, auf Herrn Dekonom Körner abzuwälzen suchte, mußte natürlich die arme Anne dem wüthenden Bäcker zu demselben Experiment dienen. Das komme davon, wenn man auf das verdammte Weibergeschwät höre und die Weiber auch einmal für Christenmenschen ansehe. Nun habe er sich so eines albernen Weiberklatsches wegen mit dem besten Knecht erzürnt, den er sein Lebelang gehabt. Und warum habe er denn den Menschen überhaupt in's Haus genommen und sich seinethalben mit der ganzen Gemeinde beinahe überworsen? Doch auch nur, weil sie ihm alle in den Ohren gelegen, es zu thun, und mit ihm gezankt hätten, weil er den Hans das erste Mal von seiner Thür geschickt habe. Wenn er doch nur immer seinem Kopf solgen und nie auf das dumme Weibergeschwät hören wollte!

So schrie ber Bäcker, daß man es auf der anderen Seite der Straße hören komte. Die Anne weinte und sagte immersfort, sie könne nichts dafür, und der Hans habe sie gestern Abend geküßt; Lise und Kathrin mischen sich in den Streit und behaupteten, die Anne denke immer, daß ihr alle Mannssteute nachliesen; anstatt aus dem Wege zu gehen und anderen Mädchen Platz zu machen, die auch leben wollten, sei sie immer vorauf und verschende alle Männer, denen sie es gar nicht verdenken könnten, wenn sie so eine alte Person, die schon hundert Liebschaften gehabt habe, nicht nehmen wollten. Der Bäcker wollte den Zwist, der in offenen Krieg auszuarten drohte, beislegen und machte es nur noch schlimmer. Endlich schrieen Alle

auf einmal, auch der Lehrling, der (Keiner hätte zu sagen gewußt, weshalb?) von dem zornigen Meister ein paar fürchterliche Ohrseigen erhalten hatte, während unterdessen die Kunden, welche die Morgensemmeln haben wollten, kamen und gingen und in kürzester Frist über daß ganze Dorf die Nachricht versbreiteten, der lange Schlagtodt habe den drei Bäckertöchtern jeder einzeln die Ehe versprochen, und der Bäcker stehe mit einem großen Prügel hinter der Thür, um dem Hans, wenn

er von der Arbeit fomme, feine Freite gu gefegnen.

Es war an demfelben Bormittag, als die Rinder, die in langer Reihe zu Zweien aus der Schule famen, zwijchen ben Teichen Berrn Jatob Rörner begegneten, der den schwarzen Sonntaggrod anhatte und eine ungeheure bunkelrothe After (Die schon etwas stark verblüht war) an der Bruft trug. Die Kinder gogen die Mütten vor dem reichen Berrn Rorner und riefen: Guten Tag, Berr Körner, guten Tag, Berr Körner! und Berr Rörner bankte immerfort fehr huldvoll, bis gulett die größeren Buben tamen, von benen er Ginen anhielt, um ihn zu fragen, ob der Schulmeifter noch im Schulgebäude oder ichon wieder nach feiner Wohnung gegangen fei? Der Junge mußte es nicht; beffenungeachtet tappte ibn Berr Korner auf ben Ropf, griff fogar in die Westentasche, um ihm einen Groschen zu geben, befann fich aber noch zur rechten Beit, daß er nur zwei Funfgroschenstücke barin habe, tappte beshalb ben Jungen noch einmal auf ben blonden Ropf und schritt meiter, gerade auf bes Schulmeifters Wohnung gu.

Bor der Thur stand er still, blidte nachdenklich auf die verblühte After in feinem Knopfloch, athmete ein paar Mal

noch fürzer als fonst und trat in's haus.

Auf dem Flux vor der Thür der Wohnstube rechter Hand machte er noch einmal Halt, besah nochmals die Aster, fand, daß sie sich gar nicht so gut ausnehme, als er gedacht hatte, und steckte sie in die Rocktasche. Sein Athem ging beängstigend kurz, und er suhr einen Schritt zurück, als jetzt plöglich von innen die Thür geöffnet wurde und Herr Selbig auf der Schwelle ersschien.

Freue mich ber Ehre, fagte ber Schulmeifter.

Herr Körner hatte bereits gesehen, daß Grete nicht im Zimmer war, und fühlte sich dadurch wesentlich beruhigt; doch schwand dieses Gesühl der Sicherheit sofort wieder, als er die Miene seines erhofften Schwiegervaters genauer betrachtete. Herr Selbit hatte die Augenbrauen noch niemals so hoch hinauf und die Mundwinkel so tief hinab gezogen gehabt, als in diesem Augenblick.

Setzen Sie sich, setzen Sie sich, sagte Herr Selbit, meine Tochter wird gleich hier sein. Ich habe ihr gesagt, daß Sie heut nach der Schule kommen würden. Sie werden also erswartet, was in solchem Kalle immer sehr angenehm ist.

Herr Dekonom Körner schien von der Annehmlichkeit der Situation nicht ebenso überzeugt. Er rückte unruhig auf seinem Stuhl und sah sehr roth und verlegen aus. Endlich gelang es ihm, herauszustottern:

Ich hoffe, daß Mamsell Grete uns nicht, ich meine, mir

nicht, einen Streich - ebem!

Berr Körner huftete in die hohle Sand.

Meine Tochter weiß, was ein junges Mädchen ihrem Vater

schuldig ift, sagte Herr Gelbit.

Der Blid nach der Thür, mit dem er diese Worte begleitete, sprach keineswegs für die Festigkeit seines Bertrauens auf die der Tochter nachgerühmte Wissenschaft. Die beiden Mämner wechselten einen schnellen, vielsagenden Blid, als jetzt vor der Thür ein Geräusch saut wurde, das einem unterdrückten Schluchzen auffallend ähnlich klang. Die Thür wurde zögernd geöffnet und Grete trat zögernd berein.

Das arme kleine Ding sah so bleich und verweint und gesängstigt aus, daß man schon ein sehr schlechtes Gewissen haben mußte, wenn man — wie die beiden Männer im Zimmer — über den Ausgang eines Handels mit einem scheinbar so schwachen und hilflosen Geschöpf nichts weniger als ruhig war. Grete blieb an der Thür stehen (auch Herr Körner war aufsgestanden, aber ohne es zu wagen, sich von seinem Stuhl weiter zu entfernen), Herr Selbig zog die Augenbrauen so hoch,

daß fie taum noch auf ber Stirn fagen, und fagte in feinem

falbungsvollften Ton:

Der liebs und ehrenwerthe Herr Jakob Körner hier hat meinem Hause die große Ehre angethan, Dich, meine Tochter Margaretha Lina Amalia, zu seinem ehelichen Weibe zu bes gehren. Er hat rechtschaffen gehandelt, wasunäßen er sich nicht, gleich so vielen leichtsertigen und gewissenlosen Jünglingen, zuserst an die Tochter und dann erst an den Bater, sondern umsgesehrt, erst an den Bater und dann an die Tochter gewandt hat, eingedenk des Spruches, daß der Mutter Segen den Kindern Hat, eingedenk des Spruches, daß der Mutter Segen den Kindern Hat, meine Tochter, wirst dem hier anwesenden Herrn Jakob Körner mit dem Segen Deines Baters die Hand reichen, einsgedenk des vierten Gebots, welches den Kindern besiehlt, die Eltern zu ehren, auf daß es ihnen wohlergehe und sie lange leben auf Erden. Deshalb tritt näher mein Kind, und

Ich kann nicht, Vater, ich kann nicht, murmelte das arme Ding. Du kaunst nicht? donnerte der Bater, dessen fünstliche Ruhe die pathetische Rede, die er gehalten hatte, vollkommen erschöpst hatte. Du kannst nicht, ungerathenes Kind? Du sollst, sage ich Dir, Du sollst! Oder ich will Dir zeigen, daß ich nicht umsonst Dein Herr und Vater bin. Wenn das Deine selige Mutter hören könnte — im Grabe würde sie sich umdrehen!

Ach du guter, guter Gott, schluchzte das Madchen und rang

verzweiflungsvoll die Bande.

Aber ich weiß, was Dir im Kopf steckt, suhr der Zornige fort; pfui, psui des Ungehorsams, den ich von meinem einzigen Kinde erseben nuß, also daß ich mit Leid in meine Grube sahren werde! Pfui der Schande, die über mein ehrbares Hauskommt!

Der Alte, der sich in seiner Hoffnung, die sonst so willfährige Grete werde im letten Augenblick doch noch Ja sagen, so bitter betrogen sah, gerieth ganz außer sich vor Zorn, und es sehlte nicht viel, daß er seine Tochter in Gegenwart des ihr zugedachten Mannes geschlagen hätte. Herr Körner machte ein Gesicht, aus dem sehr viel mehr Aerger und Grinnu, als Scham und Neue sprach; Grete stand noch immer in Thränen gebadet und augenscheinlich so angegriffen, daß sie sich kaum auf den Füßen halten konnte, an der Thur. Plötzlich wurde diese aufgeriffen; Christel, die Magd, schrie in das Zimmer hinein:

Ach bu guter, guter Gott! Wift Ihr's benn noch nicht? Der Sans hat ja eben bem Bader seinen Schimmel tobtgestochen

und dem Bader die Rehle abgefchnitten.

Grete freischte auf, wollte aus dem Zimmer, strauchelte aber auf der Schwelle und fiel dem Mädchen ohnmächtig in die Arme. Auch jetzt hielt Herr Dekonom Körner den Augenblick, seinen Rückzug anzutreten, noch nicht für gekommen, die der Alte selbst, da Grete wieder anfing sich zu bewegen, der Scene ein Ende machen zu mussen glaubte und den unglücklichen Freier fortschickte, damit derselbe sich nach der schrecklichen Geschichte erkundigte und schleunigst Nachricht zurückbrächte.

Gludlicherweise war die Geschichte so schrecklich nicht, wie sie auf dem übrigens keineswegs langen Wege von des Baders bis zu des Schulmeisters Haus geworden war, wenngleich noch immer

ichlimm genug für ben armen Sans.

Sans hatte ichon gegen gehn Uhr feine Arbeit oben im Walde beendet und das lette Fuder Holz, das hinabzuschaffen war, geladen. Dabei mar ihm fo fcmer um's Berg gemefen, wie noch nie im Leben. Er hatte fo glüdliche Stunden qu= gebracht, hier oben auf dem Holzplat, der jest, nachdem alles Holz abgefahren und ber Wagen fuftiefe Furchen in ben Boben gedrudt hatte, fo leer und haglich aussah. Und die Arbeit war nicht nur für dieses Jahr, sonder auch überhaupt die lette, die er in diesem Walde thun follte. Der Meister hatte ihm ja gefündigt; er hatte eigentlich nicht das Recht dazu, ihn fo Rnall und Fall aus dem Dienft zu jagen; aber follte fich Sans einem Widerwilligen aufdrängen? nach ber dummen Geschichte mit der Anne war ja fo nicht mehr feines Bleibens in dent Saufe, und wenn ihm icon die Unne von Bergen leid that und er wer weiß mas barum gegeben hätte, mare fie ihm nicht gestern auf bem bunteln Sausflur in die Arme gelaufen - bas Schlimmste war doch, daß man nun die ganze Sache, Gott weiß wie verbogen und verlogen, der Grete zutragen würde. Was sollte die Grete nun von ihm denken? Würde sie die Stroh-

beden noch in die Gde werfen?

Hans stöhnte so schwer, als ob der letzte Kloben, den er eben zu den andern auf den Wagen warf, ein paar Centner gewogen hätte. Der Schimmel blickte sich um; in seinen schwarzen Augen hätte man wahrscheinlich, wenn man sich nur darauf verstanden hätte, lesen können: Jetzt geht die abscheuliche Fahrt bergab wieder an. Da läuft mir der schwere Wagen immer dicht auf den Hinterbeinen, und dazu bekomme ich noch zu all' der Angst und Noth die schönsten Hiebe. Aber ich habe die größte Lust, der Sache in irgend einer Weise ein Ende zu machen.

Hand mußte den Blid des Schimmels vollfommen so ver- ftanden haben, denn er sagte: Run sei vernünftig, Schimmel,

es ift bas lette Mal, bag wir zusammen arbeiten.

Der Schimmel nickte; aber wenn es eine bejahende Antswort gewesen sein sollte, so hatte er seine guten Vorsätze in der nächsten Minute schon vergessen; denn beim Ansahren wollte er erst gar nicht ziehen, warf sich dann mit einem Sprunge in's Geschirr und stieg, als der in dem durchgeweichten Boden tief eingesunkene Wagen nicht gleich von der Stelle wollte, so hoch, als es das Geschirr irgend erlaubte, schlug dann, als ihn Hansens krästiger Arm unsanft herunterriß, hinten aus und zerstrümmerte die Querdeichsel.

Das fängt gut an, fagte Bans.

Er hatte den Schimmel nicht unnöthig durch Schreien und Schlagen eingeschüchtert, hatte ihm nur im rechten Augenblick einen ermuthigenden Hieb gegeben und gerieth auch jetzt, als das Unglück geschehen war, nicht weiter außer sich. Er klopfte dem zitternden Thier auf die Schulter, sagte: He, Schimmel, ruhig, Schimmel! und machte sich daran, den Schaden wieder auszubessern. Das gelang ihm denn auch nach einiger Zeit zu seiner Zusriedenheit.

Ein zweiter Bersuch, den Wagen vom Fled zu bringen,

wurde gemacht, diesmal mit besserem Erfolg. Der Schimmel benahm sich ein ganz klein wenig verständiger, Hans stemmte sich mit seiner ganzen Kraft gegen das Rad; man hatte den durchgeweichten Waldboden hinter sich und gelangte auf die

fefte Strafe.

Auf der ging es nun fort, freilich nicht, ohne daß ber Schimmel feine dronische Ungft por bem binter ihm ber schurrenden Wagen an den betreffenden Stellen deutlich genug an den Tag gelegt hatte. Doch gelang es Hans, ihn immer wieder zur Rube zu bringen, bis fie an die Stelle gelangten, wo er geftern Abend dem Bantoffel-Claus begegnet mar. Es war die schlimmfte auf der gangen Baffage, nicht weit vor dem Einaana in das Dorf. Der Schimmel tannte fie fehr genau und tam plötlich zu der leberzengung, daß hier oder nirgends feine revolutionären Entichluffe verwirklicht werden mußten. Unstatt, wie jedes nur halbwegs verständige Pferd, sich in die Hinterbeine zu legen, um seinerseits so viel als möglich die Rraft des hemmichuhs zu unterstützen und die Last aufzuhalten, marf er fich wie toll nach vorn in's Geschirr. Wagen gerieth badurch fo in's Rutschen, daß der Bemmichuh frachte: Bans, ber bas Unglud tommen fah, lentte flüglich auf Die Begleite, mo er in dem niedrigen Tannengebuich den Wagen jum Stehen zu bringen hoffen durfte; aber auch diese Abficht vereitelte das rasende Thier, indem es sich mit aller Gewalt auf die entgegengesette Seite warf. Der hemmichuh rif, ber Wagen Schwantte und fturzte in die Tannen, der Bolgen flog aus der Deichsel, und der Schimmel, der kaum fpurte, daß er Die Laft hinter fich los mar, eilte in gewaltigen Sprüngen bergab, die Deichsel und ben Bans, ber die Rügel noch immer in den Sanden hielt, hinter sich ber schleifend. hätte die Bügel nur loszulaffen brauchen, so mar er für seinen Theil gerettet, und ber Schimmel mochte gusehen, wie er in den Stall fam; aber Sans wollte nicht loslaffen; benn erftens mar fein Blut mittlerweile auch in Wallung gefommen, und zweitens mar Behn gegen Gins zu wetten, daß ber Schim= mel über die Deichsel ftolbern und fich das Genick, zum wenigsten die Beine brechen wurde — zwei Fälle, die bei einem Pferde auf dasselbe hinauskommen. So galoppirte er denn neben dem Schimmel her; auf dem abschüssigen Wege, das wußte er, konnte er des Thieres nicht Herr werden; aber komme nur erst in's Dorf, dachte er, wo es glatt fort geht, da will

ich's dir schon zeigen.

So kamen sie zwischen die ersten Häuser; der Schimmel merkte sofort, daß der Kampf erst jetzt beginne; seine Kraft und Schnelligkeit verdoppelnd, skürmte er daher; schon hatten sie daß Bäckerhaus beinahe erreicht, als der Zug der Schulskinder eben aus der Quergasse bog; noch drei Sprünge des Thieres, und es war mitten zwischen den Kindern. Mit einem Sat war Haus vor dem Schimmel. Ein furchtbarer Ruck— und Pserd und Mann stürzten krachend zu Boden, unmittelbar vor den Schulkindern, die heulend auseinander stoben.

Hans raffte sich alsbald wieder auf, nicht ebenso der Schimmel. Wenn ihm bei der rasenden Jagd bergab die schienkernde Deichsel schon alle Beine wund geschlagen hatte, so war er jest mit dem Kopf auf einen harten Stein gefallen nud lag für todt da, während ihm das Blut aus einer tiefen Wunde über dem Auge strömte und, sich mit den Regenlachen

permifchend, den Boben farbte.

Da kamen sie auch schon überall aus den Häusern herbeisgelausen, Männer und Weiber, ringsumher die Schulkinder. Uch, das arme Thier! ertönte aus jedem Munde; an den Hans dachte Keiner, oder höchstens, um ihn darüber zur Rede zu stellen, wie er "das arme Thier" so habe mißhandeln können.

Ihr folltet mir lieber helfen, ben Schimmel wieber auf

die Beine zu bringen, fagte Sans.

Reiner rührte sich, nur die Anne, die auch herzugelaufen war, holte in einem Zuber Wasser aus dem nahen Brunnen und sing an, den Kopf des Thieres damit zu überschütten. Sie weinte dabei immersort, blickte aber den Hans nicht ein einziges Mal an.

Du Thierschinder, Du Sakermenter! rief plotzlich eine vor

Buth heisere Stimme.

Der Bäcker hatte schon seit ein paar Stunden in der Schenke gesessen, um den Aerger, den ihm der Streit mit seinen "Weibsseuten" aufgeregt hatte, zu ertränken. Er hatte eben gehört, was geschehen war, und kam nun — in seinem mehlbetupften Anzuge, barhäuptig — herbeigesaufen, nur daß er dießmal die Hände nicht in den Taschen hatte, sondern sie Hans vor dem Gesicht ballte und dazu immer neue Schimpfsworte ausstieß, unter denen der Ausdruck "Thierschinder" mit besonderer Borliebe wiederholt wurde.

Ich bin felbst geschunden genug, sagte Bans.

Und das war nur zu richtig. Die Kleiber zerrissen, die Hände blutig — und nicht blos von dem Blut des Schimmels — das glühende Gesicht von Schmutz bespritt — bot er einen Anblick dar, der jeden nur einigermaßen Besonnenen viel eher mit Mitleid, als mit irgend einer anderen Regung hätte erstüllen müssen; aber einen solchen gab es in dem Hausnahme der Anne vielleicht, deren Stimme aber unter allen Umständen von keinem Gewicht gewesen sein würde, selbst wenn sie, was sie nicht that, dieselbe zu Hansens Gunsten erhoben hätte.

Und das passirt Dir recht, Du Schlagtobt! schrie der Bäcker und suchtelte dem Hans von Neuem mit den Fäusten unter der Nase.

Wenn ich ein Schlagtodt bin, so nehmt Euch in Acht! sagte Hand: und übrigens habt Ihr Guch die Suppe selber

eingebrockt, so mögt Ihr fie auch allein ausessen.

Dieser Borwurf war zu gerechtfertigt, als daß er die Wuth bes berauschten Herrn Heinz nicht zum Ueberkochen hätte bringen sollen. Er holte zum Schlag aus und lag, ehe sein Arm noch auf Hans herabfallen konnte, neben seinem Schimmel in der Blut- und Wasserlache.

In bemfelben Angenblid richtete fich ber Schimmel mit einem plötlichen Rud in die Bobe und ftand, an allen Glie-

bern zitternd, ba.

Nun hebt den Andern auch auf, sagte Hans, indem er durch die Menge schritt, von welcher Niemand den Muth hatte,

die Hand gegen den langen Schlagtodt aufzuheben, der den dicken Bäcker Heinz mit einem Streich zu Boden bringen konnte.

## VIII.

Und ein Glud für Sans war es, dag man vor feiner Rörperfraft einen fo großen Refpett hatte, er mare fonft iebenfalls in biefen und ben folgenden Cagen perfonlichen Beleibigungen und entschiedenen Mighandlungen nicht entgangen zu folder Sohe ber Feindseligkeit hatte man fich im Dorfe gegen ben armen Menschen hinaufgeschwätt. Dag er ben Schimmel feinem Schickfal hatte überlaffen konnen, daß er fich mit Gefahr feines Lebens zwischen bas unfinnige Thier und die Kinder geworfen und so das größte Unglud verhütet hatte, daß man es doch keinem Menschen verdenken konnte, wenn er für eine solche Handlungsweise nicht — noch dazu auf offener Straße — geprügelt werden wollte — daran dachte kein Mensch, weniastens magte es Reiner auszusprechen. Der Strom ber öffentlichen Meinung mar einmal gegen ibn, und man fand es bequemer ober vortheilhafter, mit biefem Strom zu fchmimmen. Dan häufte Beschuldigungen auf Beschuldigungen, und bald war nichts fo schlecht, daß man es - natürlich nur, wenn er es nicht hören konnte — "bem langen Schlagtodt" nachgesagt hätte. Er war ein Mädchenjäger, ein Trunkenbold, ein Thierschinder, ein Tagedieb - bas Lettere vermuthlich beshalb, weil Niemand ihn, der fo plotlich aus der Arbeit gefommen mar. wieder in Arbeit nehmen wollte - und über allen Zweifel erhaben galt, daß er in die Wildbiebereien, die nach bes Forfters Boftelmann Musfage noch immer ruftigen Fortgang hatten, verwickelt mar, wenn er dieselben nicht, mas freilich auch pou Ginigen behauptet murbe, allein vollführte.

Unterbessen hatte ber so von der allgemeinen Meinung Geächtete in jeder Hinschaft ein kümmerliches Leben. Wie leicht er auch Alles zu nehmen gewohnt war — die Ungerechtigkeit, mit der man ihn, der sich nichts Böses bewußt war, wie einen Berbrecher behandelte, wurmte ihn doch. Er konnte jetz stundenlang — Zeit genug hatte er — auf seiner elenden Dachkammer sitzen und bei einer kalten Pseise — der Tadak war ihm ausgegangen, und er hatte kein Geld, sich neuen zu kausen — darüber grübeln, weshalb die Welt nur so schlecht, so grundschlecht sei und einen ehrlichen Kerl nicht in Frieden lassen könne? Hundertmal an einem Tage überlegte er, ob er jetzt, da man ihn auch in der Fabrik — auf Versanlassung des frommen Fabrik-Inspektors, der mit dem Pastor Duartett spielte — zurückgewiesen hatte, nicht sein Bündel — es war schmal genug! — schnüren und wo anders sein Glück versuchen sollte; aber ein Blick aus dem Fenster genügte jedessmal, ihn diese Wanderpläne vor der Hand wieder aufgeben zu lassen.

Und doch war dieser Blick trossloß genug. Bon den Pappeln schüttelte der herbstliche Regensturm, der ihre schlanken Wipfel hinüber und herüber bog, die letzten braunen Blätter in den Teich. Auf den Bergen hingen die Nebel bis tief in die Landgrafenschlucht hinab, und was von Thier und Menschen sich blicken ließ — Alles sah verregnet und verdrießlich aus.

Aber Hans würde sich das wenig zu Gemüth genommen haben, wenn er gewußt hätte, wie es drüben in des Schulsmeisters Hause stand, und vor Allem, wenn er hätte annehmen dürsen, daß es dort gut stehe. Aber wie konnte er das? Die Grete hatte er nun schon seit zwei Bochen nicht mehr gesehen; er wußte nicht, wie es ihr ging, ja nicht einmal, ob sie noch im Dorf war. Fragen mochte er Niemand, und wen hätte er auch fragen sollen, ohne Berdacht zu erregen? und der sonst so offene, gerade Hans, der immer mit der Thür in's Haus siel, war jetzt schen und mißtrauisch geworden. Endlich kam er auf den Gedanken, er solle sich an den Pantossel-Claus wenden, von dem er ja die letzten Nachrichten über Grete erhalten hatte;

aber es gelang ihm nicht, den Claus, dessen Beschäftigung es mit sich brachte, bald hier, bald bort zu sein, anzutreffen, und den Alten, der selbst in keinem besonderen Rufe stand, in seinem Häuschen aufzusuchen, wagte er um so weniger, als ihm in

beffen Gegenwart niemals recht gehener gewesen mar.

Gines Abends aber - es regnete wieder in feine Giebel= fammer, und ber Wind ftrich heulend und pfeifend die Landgrafenschlucht hinab auf ben Teich, ber ordentliche Wellen ichlug - eines Abends fakte er fich ein Berg und ichlich fo beimlich. als habe er bas Schwerfte verbrochen, aus feinem Saufe an bem Teich entlang unter ben faufenden Bappeln, vorüber an ein paar erbarmlichen Sutten, die bier noch zwischen dem Teich und dem Jug bes Landgrafenberges eingeklemmt maren, in den Wald, und hielt fich im Walde links, das Dorf umtreifend, bis er auf den Steiger=Weg fam, der, als Fortsetzung ber Sauptgaffe bes Dorfes, auf Diefer Seite in den Wald führte. Die letten Saufer lagen ichon im Balbe; bas, welches ber Bantoffel-Claus bewohnte, mar gerade bas lette. Ein Saus fonnte man's freilich fast noch weniger nennen, als die Lehm= butte, die Sans von feinem Bater geerbt hatte: es mar ein einstöckiger winziger Ban mit einem unverhaltnigmäßig hoben Riegelbach und mar fo an die Bergmand geflebt, daß man bireft aus dem Walde auf bas Dach fteigen tonnte. Auf ber andern Seite ber Strafe rauschte ber Steiger-Bach in seinem fteinigen Bett. Noch ein wenig weiter hinauf in den Wald lag eine halb gerfallene Gipsmühle, Die feit ein paar Wochen Berr Repte, beffen Behöft übrigens an ber entgegengesetten Seite por bem Dorf lag, für ein paar Thaler gepachtet hatte. Der Besiter mar por einiger Zeit gestorben; außer einem Gobn, ber feit Jahren ichon in Amerika verschollen mar, gab es Diemand, der auf die Ruine hatte Anspruch machen konnen; fo waren die Herren vom Gemeinderath froh, das Ding nur überhaupt an ben Mann zu bringen, mas fie natürlich nicht abhielt, fich über herrn Repte luftig zu machen, ber fich zu feiner nicht rentirenden Anochenmuble, feiner durftigen Biegelei und lahmen Bosthalterei nun auch noch die Gipsmuble zulegte, wo in jedem Balken der Schwamm saß. Mühle, Bach, Weg und die Hütten auf der andern Seite — Alles war zwischen trotige Felsen eingeklemmt und von gewaltigen Tannen umbüstert, die mit ihren knorrigen Wurzeln das Gestein umklammert hielten, oder, sich in den Spalken einnistend, es mit Hilse der Nässe und des Frostes zertrümmert hatten. Die ganze Schlucht bot ein unsäglich düsteres Bild, zumal an einem rauhen, regnerischen November-Abend, wie der war, an welchem Hans, aus dem Walde heraustretend, es jetzt unter sich liegen sah.

Er stand einen Augenblick still, sich zu vergewissern, ob er die Richtung nicht versehlt habe, als ob er die nicht mit versbundenen Augen gefunden haben würde! Da war rechts die Mühle und links des Bantoffel-Claus Häuschen; noch ein

Sprung, und er ftand auf ber Strafe.

Ein Mann trat aus dem Häuschen, das seine Thür auf dem Giebel hatte, der Hans zugekehrt war. Der Mann stand still und schien die Straße hinauf und hinad zu bliden, dann kam er eiligen Schrittes auf dem Wege nach der Mühle dicht an der Stelle vorbei, wo Hans, er wußte selbst nicht weshalb, sich beim Erbliden der Gestalt hinter den Stamm einer Tanne gedrückt hatte — so dicht, daß Hans sie hätte mit dem langen Arm abreichen können — und verschwand dann in der Mühle. Nach kurzer Zeit kam die Gestalt wieder heraus und wandte sich links in den Wald mit Etwas auf der Schulter, das Hans in der Dunkelheit nicht unterscheiden konnte.

Hans stand noch immer auf derselben Stelle; ihm pochte das Herz. War das nicht der Repke? fragte er sich und antswortete dann selbst darauf: Ja, weshalb sollte es nicht der Repke sein? Aber was hat er bei dem Claus zu suchen? Ja, weshalb soll er nichts bei dem Claus zu suchen haben? will ich doch selber zu dem Claus. Aber freilich, der reiche Repke und der arme Hans! '3 ist sonderbar, sonderbar!

Hans beschloß, nicht zu bem Claus zu gehen; aber im nächsten Augenblick stand er vor der niedrigen Thur und klopfte. Ein wuthendes Hundegebell schallte ihm von drinnen entgegen;

bagwischen rief die beifere Stimme bes Alten:

Wer ift ba?

3ch bin's, ber hans.

Es erfolgte keine Anwort; doch hörte Hans, wie die Hunde mit Worten und wahrscheinlich auch mit Fußtritten zur Ruhe gebracht wurden; sie heulten auf und wurden dann still. Ein Riegel ward zurückgeschoben; in der halbgeöffneten Thür erschien der verhutzelte Alte, der brummend fragte:

Was willst Du?

3ch wollte Guch fprechen.

Der Pantoffel-Claus machte die Thür noch ein wenig weiter auf; Hans duckte sich und trat ein; der Alte verriegelte die Thür wieder hinter ihm. Hans setzte sich auf eine Kiste, die ihm zunächst stand; der Alte zog den Docht der qualmens den Lampe auf dem Tisch weiter heraus, ging dann an den niedrigen Herd, wo ein Feuer aus nassen Tannenreisern unter einem eisernen Kessel schwälte, und sagte:

Schon zu Abend gegeffen, Hans?

Roch nicht, fagte Bans.

In Wahrheit hatte er, außer einem Stud trodenen Brodes

am Morgen, ben ganzen Tag noch nichts gegeffen.

Der Alte nahm ben Kessel vom Feuer und goß den Inhalt in ein paar braune Töpfe, die er von einem Bört gelangt hatte. Eben daher holte er ein Schwarzbrod, ein Stück Speck, setzte Alles auf den Tisch und lud Hans mit einer Geberde ein, an seinem Abendbrod Theil zu nehmen. Hans rückte die Kiste, auf der er saß, ein wenig heran und ließ sich das trockene Brod, den ranzigen Speck und den dünnen, verräucherten Kasse trefslich schmecken. Die Hunde hatten sich jeder in eine andere Ecke gelegt und verwandten kein Auge von dem Gast ihres Herrn. Ein gelegentliches dumpfes Knurren bewies, daß ihre Gemüther noch immer nicht ganz beruhigt waren.

Ru, Sans? sagte ber Alte, nachdem fie eine Zeit lang

schweigend gefeffen hatten.

Hans würgte eben an einem großen Biffen und konnte aus diesem oder einem anderen Grunde nicht gleich mit der Antwort zu Stande kommen. Endlich brachte er heraus: Ich wollte Euch fragen, ob Ihr feitbem ichon wieder

Decten in bem Schulmeifter fein Saus gebracht habt?

Der Bantoffel = Claus mußte bafur halten, baf bie Unt= wort auf eine berartige Frage einer reiflichen Ueberlegung beburfe. Er flappte fein Deffer gufammen, ichuttete Die Afche aus feiner furgen Pfeife, fette fie an ber qualmenden Lampe wieder in Brand und rauchte mehrere Minuten gerade por fich Sans hatte auch für fein Leben gern geraucht. bin. Alte mußte endlich bie an ihn geftellte Frage nach allen Seiten ermogen haben; benn er raufperte fich und fagte. Sans icharf in Die Augen blidend:

Decken nun gerade nicht; aber ein Baar Bantoffeln, Bans, ertra aus ber Fabrit, und bas ift viel ichlimmer, Bans, als

Deden, viel schlimmer.

Sans fragte nicht, weshalb Bantoffeln ichlimmer feien, als Decken; er mußte es nur zu gut. Ueberall auf bem Walbe mar es Gitte, dag ber Bräutigam ber Braut furg por ber Hochzeit ein Baar Bantoffeln ichentte, als ironische Berausforberung, fich diefer Waffe bei bemnächst eintretender Gelegenheit gu bedienen. Alfo maren Berr Korner und Grete Bräutigam und Braut. Seit wann? Was fragte hans banach, wenn fie ea maren!

Wollt Ihr mir nicht von Gurem Tabat geben? fagte er. Er hatte fich vorher geschämt, den Alten um Tabat gu bitten: aber jest fühlte er fich fo elend und jammerlich, bag er fich nicht beffer portam, als die Sunde, die ihn aus ihren Winteln anblingelten.

Der Alte nahm aus bem Tijchkaften ben Tabaksbeutel. Sans ftopfte; bann fagen fie eine geraume Beit, rauchend,

ohne ein Wort zu sprechen. Jett sagte der Alte: Nimm Dir's nicht zu Herzen, Hans! Die war nichts für unfer Ginen. Gei froh, daß Du fie los bift. Beiber machen Einem nur ben Ropf warm; hab' mich mein Lebtag nicht viel mit ihnen abgegeben.

Sans hatte eine bittere Antwort auf ber Bunge, bag ber alte, schmutzige, häßliche Bantoffel-Claus es magte, fich und einen Kerl wie ihn in einem Athem zu nennen; aber der Alte hatte ja Recht! Hans seufzte tief.

Bas willst Du benn nun anfangen, Sans? fing ber Alte

wieder an; fie wollen Dich ja wohl nirgends?

Ja, sagte Hans; wißt Ihr nicht was für mich?

Der Alte schien zu überlegen; er warf einen lauernden Blid auf den jungen Mann und sagte:

Bist schon beim Repte gewesen?

Der will mich auch nicht.

Wann warft ba?

Gleich als ich zurückfam.

Geh' wieder hin; er braucht Jemand für die Gipsmühle.

Bielleicht nimmt er Dich.

Wenn Ihr ein gutes Wort für mich einlegtet? sagte Hans, ber in der Erinnerung seiner versehlten Bersuche, Arbeit im Dorf zu erhalten, wieder sehr bemuthig geworden war.

Der Alte gudte Die Achseln.

Dazu war' ich grab' der Rechte, sagte er; so ein armer Teufel, wie ich, und so ein reicher Mann! Da soll noch 's

erfte Wort tommen, das der zu mir gesprochen hatt'!

Hans schaute verwundert auf. Wie? Hatte er nicht eben erst den Herrn Repke aus des Claus Hause kommen sehen? Und der Alte that so fremd und hatte noch nie mit dem Nepke gesprochen? Es war also eine Lüge, was der Claus eben gesagt hatte; aber Hans hütete sich wohl, das auszusprechen. Er sagte nur:

Es kommt mir jett auch nicht mehr so viel darauf an;

ich hab' anderwärts noch Luft genug.

Der Alte schüttelte ben Ropf.

Solltest nicht fortgehen, Hans. Bleibe im Lande und nähre Dich redlich.

Und verhungere schändlich, meint Ihr! rief Hans und lachte

über feinen Wit.

Ift Deine Schuld, Hans, Deine Schuld. Es verhungert Reisner, der nicht will. Bift groß und ftart, einen Kopf größer als Dein Bater, der auch nicht klein war; kannst zweimal, was der konnte.

Ja, was konnte denn der? fragte Hans; sich zu Tode trinken! Das kann ich freilich auch, nota bene, wenn ich Gelb bab'.

Und er stedte die Sande in die Taschen und kehrte dieselben heraus und lachte abermals, als wenn es der schönste Spaß von der Welt ware, nichts in den Taschen zu haben.

Bas ber konnte? fagte ber Alte. Ginen Birfch maibrecht

auf's Blatt ichiegen - bas tonnte er.

Hans fiel vor Schreck fast die Pfeife aus dem Munde. In dem Ton des Alten lag etwas, das seinen jahrelangen Zweifeln über diesen dunkeln Bunkt in seines Vaters Leben auf einmal ein Ende machte.

Woher wift Ihr's benn? ftammelte er.

Wir sprechen wohl noch darüber, erwiederte der Alte, und nun, Hans, mach', daß Du fortkommst; wir haben genug geschwätzt, und halt, Hans, nimm davon einen Schluck, das wird Dir qut thun unterwegs.

Er reichte Hans eine große Flasche; Hans setzte sie an den Mund; es war ein vortrefflicher Branntwein, so vortrefflich, wie er ihn lange nicht getrunken hatte. Hans that einen langen

Rug.

Gieb mir auch, sagte ber Alte, als Hans endlich absetzte. Er trank.

Auf gute Freundschaft, Sans!

Darauf mußte ihm Sans boch Bescheid thun.

Du verstehst's, sagte ber Alte; lag mir noch einen Schlud brin; ich will Dir noch eines gutrinken.

Für Euch und mich! rief Sans und lachte überlaut.

Bft! sagte ber Alte, die Leute hören's ja, und bies barf Niemand hören: Die Suhler Buchse von Deinem Bater, Hans!

Hans rif bem Alten die Flasche beinahe vom Munde meg. Ja, die Buchse! Die foll leben! rief er; und ber Wald ba-

neben, hurrah hoch!

Er leerte bie Flasche und schmetterte fie in die Ede, daß bie Scherben umberflogen und die hunde mit wilbem Gebell aus ihren Winkeln fubren.

Wollt ihr ruhig sein, ihr Höllenhunde! rief der Alte und trat nach ihnen; da wurden sie gleich still und verkrochen sich wieder in ihre Winkel.

Sans hatte feine Müte auf's Dhr gedrudt und mar von

feiner Rifte emporgetaumelt.

Bist ein samoser alter Hallunke! rief er, dem Pantossels-Claus auf die Schulter schlagend, daß dieser in seinen Stuhl zurücksiel. Ich möchte Dich umarmen, wenn Du nicht ein so vermückerter, ausgedörrter, jämmerlicher Knirps wärest. Gute Nacht, Herzensbruder! ich muß Dich doch umarmen! und verkauf' der Grete ein paar Pantosseln aus rothglühendem Eisen, darin soll sie auf ihrer Hochzeit mit dem Teufel meinetwegen in die Hölle tanzen!

Er schwankte zur Thür hinaus und verlor, da er sich tief bücken mußte, das Gleichgewicht, daß er quer über die Straße bis beinahe in den Bach hineinschoß. Dann richtete er sich aber wieder strack auf und marschirte nach der Melodie von: "Wenn die Büchsen, Büchsen knallen," die er sich selbst pfiff, die Straße hinab in das Dorf. Wenn mir doch nur Einer begegnete! Einer von den Schusten, die mir das Leben sauer machen, ich wollt's ihm eintränken, daß er's sein Lebtag nicht wieder vers

aäke!

So mit sich selbst redend und zwischendurch pfeisend, singend und Paradeschritt übend, schwankte Hans durch das Dorf. Es war schon spät nach ländlichen Begriffen, etwa neun Uhr. Die Straße war ganz leer, obgleich es jett eben nicht regnete. Aus den niedrigen Fenstern dämmerte der Schein der Dellämpchen und Unschlittserzen; manchmal kam ein Kopf an die beschlagenen Scheiben, nach dem Lärmer draußen zu sehen; dann lachte der Hans jedesmal ein lautes, höhnisches Gelächter. Bor dem Wirthshaus standen ein paar Leute zusammen; Hans rief ihnen zu, sie möchten herankommen, wenn sie keine keigen Lumpe wären. Sie liesen Hals über Kopf in die Schenke hinein; da lachte der Hans noch viel lauter und rief ihnen Schmähsworte nach.

Co gelangte er in seine Baffe, vorüber an seinem Saufe,

bis zu den Teichen. Er stand still und stierte in das schwarze Wasser, das leise an der steilen Böschung des Weges, der zwischen den Teichen hindurch führte, plätscherte. Da drin wär's gut, sagte Hand; aber sie würde nicht weinen, wenn sie mich morgen herauszögen. Sie würde froh sein, daß sie mich los ist. Nein, die Freude will ich ihr nicht machen.

Das alte Boltslied tam ihm in den Sinn von dem Madchen, das zwei Knaben so lieb hatten. Er konnte die Worte

nicht zusammenfinden; nur zwei Berfe wußte er noch:

## "Der Schäfer, der thät weinen, Als er Abschied von ihr nahm" —

Ihm wurde so weich um's Herz: er setzte sich auf einen ber Prellsteine, legte ben Kopf in seine Arme auf die hölzerne

Bruftung und weinte bitterlich.

Dann raffte er sich wieder auf und ging die Strede zurück bis zu seinem Hause. Sein Rausch war verslogen, wenigstens schwankte er nicht. Er schämte sich der eben geweinten Thränen; dafür hatte ihn ein grimmiger Zorn erfaßt, der ihm die Stirn zusammenzog und ihn die starken, weißen Zähne übereinander knirschen ließ. Sein Fuß stieß an einen großen Feldstein, der von einem Wagen, welcher Fundamentsteine zu dem im Bau begriffenen neuen Schulhause herbeigeschafft hatte, heruntergessallen war. Er griff die Centnerlast mit seinen starken Händen und schleuderte sie, als wär's ein Ball, weit hinein in den großen Teich, daß das Wasser hoch aufrauschte.

So kam er an sein Haus. Er tastete sich die steile Treppe hinauf und fluchte — zum ersten Mase in seinem Leben — daß sie so steil und dunkel war. Er kam an die Thür zu seiner Kammer. Die Thür war jetzt immer nur angelehnt — es gab bei ihm nichts zu stehlen — heut hatte sie der Wind, der nur allzu frei durch das zerfallene Dach suhr, zugeschlagen. Der Drücker war herausgefallen. Hans nahm sich nicht die Mühe, danach zu suchen. Er griff in die Spalte und riß mit

einem Rud bas Schlog aus ben Nageln.

In der Rammer war es fo dunkel wie draugen. Hans

tastete nach dem Tischchen, auf das er das Licht mit den Schwefelhölzern zu stellen pslegte. Er konnte es nicht sinden; er tastete weiter und stieß mit dem Kopf heftig gegen die Kante des großen Schrankes an der Wand. Verdammtes Thier! schrie der Wüthende und führte einen gewaltigen Tritt gegen den Schrank. Das alte, wurmstichige, von der Sommerhitz zusammengetrocknete, von der Winternässe angefaulte Möbel polterte wie ein Kartenhaus zusammen, daß die Bretter dem Hans gegen Kopf und Schultern schlugen. Auch das noch! knirschte er. Meinetwegen mag die ganze Welt zum Teusel sahren!

Er wußte jetzt, wo das Tischchen stehen mußte, und da war auch der zinnerne Leuchter, und die Schweselhölzer lagen in dem weit ausgebogenen Teller. Hans riß ein halbes Dutzend zugleich an der Wand an, entzündete die dünne Kerze, die nur eben noch aus dem Sockel hervorragte, leuchtete nach der anderen Seite, zu sehen, was er denn eigentlich angerichtet, und — seine Haare sträubten sich. Das hatte ihm der Böse dabin gehängt, da, wo der Schrank gestanden — des Baters Büchse mit der Waidmannstasche und dem Kugelbeutel und dem Pulverhorn! Wenn er ein Vaterunser betete, verschwand der Spuk!

Hans wollte beten; er konnte die Worte nicht finden! seine Rahne ichlugen flappernd auf einander.

Aber da hing die Buchse noch immer; der Lauf glitzerte in

bem Schein ber Rerge.

Han's lachte hohl. Dummes Zeug, sagte er, das ist kein Spuk, das ist Baters Büchse und damit basta. Sie hat hinter dem Schrank gehangen, nein, in dem Schrank. Die Hinterwand ist ja noch da. Der Schrank hat einen doppelten Boden gehabt. Es ist ja auch wahr; er war nicht so tief, als er hätte sein mussen. Das hat der Alte gut gemacht. Da haben sie gesucht und gesucht und nichts gefunden — die Esel! Und nun gehört sie mir!

Er stellte ben Leuchter bei Seite und langte mit gitternben Sanden bas Gewehr herab; er besah es von allen Seiten

Sine fieberhafte Luftigkeit erfaßte ihn. Er lachte vor sich hin. Gewehr auf, Gewehr ab! Gewehr auf! Bataillon soll chargiren — gelaben!

Er führte ben Labestock in den Lauf. Die Labung stak

noch im Rohr.

Hans stierte vor sich hin. Wenn ich ginge und schösse das dem Jakob Körner in den dicken Leib, morgen früh, durch's Fenster durch; oder wartete, bis er hier zur Kirche vorbei muß, oder bis sie von der Kirche zurücktommen, und schösse ihn todt an ihrer Seite. Oder ginge hin und schösse die hir Hilde oben im Walde todt. Sie sagen ja doch alle, daß ich ein Wilddieb sei und Bater ist's gewesen; ich brauche nicht besser zu sein, als Bater. Der Pantossel-Claus wird schon wissen, wie ich's los werde. Und dann mach' ich mir ein schweres Gelb und kaufe

mir einen Sof und heirathe die Unne, ihr gum Trot.

Seine Gebanken fingen an sich zu verwirren. Bald sah er die Grete vor sich stehen, bald war's die Anne, und dann war's ein Hirsch in voller Flucht durch die Landgrafenschlucht. Das Licht war im Berlöschen; es ließ dem Hans nur eben noch Zeit, die Büchse und das Zubehör in ein zerrissenes Tuch zu wickeln und auf dem Boden zwischen der Bretterbekleidung — nahebei, wo die Armbrust aus seinen Kinderjahren noch unberührt lag — zu verstecken. Dann tappte er vorsichtig nach seiner Kammer zurück, warf sich, wie er war, auf das Bett und versiel alsbald, von der ungewohnten seelischen Aufregung mehr als von dem vorhergegangenen Rausch erschöpft, in einen tiefen Schlaf.

## IX.

Sie hatten ben Hans einen Tagedieb und Barenhauter gescholten, als ihn der Bader aus bem Dienst gejagt und Niemand

fonst im Dorf ihn in Arbeit nehmen wollte; jest, ba er bei Ernft Repte auf der Gipsmuble Arbeit gefunden, mar es ihnen mieder nicht recht. Ru bem Repte, hieß es, zoge fein ehrlicher Burich. Der Repte habe nach und nach alle Buriche aus bem Dorfe weggeschickt ober vielmehr weggejagt und fich bafur Leute von andersmober geholt, und auch nicht einmal aus ben Nachbardörfern, sondern von so weit als möglich, und je weiter, ie beffer. Der Repte, meinten fie, werde ja wohl feine Urfach bazu haben, und wenn er mit dem Hans eine Ausnahme mache, werde er ja auch wohl wiffen, warum. Weniger technologische als phantaffereiche Gemuther brachten fogar beraus, daß die Gipsmuble ber Knochenmuble bie Anochen abnehme, die eber auf einen Kirchhof, als in eine Mühle gehörten, fintemalen der Gips nicht von selbst so weiß werde. Zuletzt ging Keiner mehr an ber Gipsmühle vorüber, ber, wenn er das aus dem Innern schallende dumpfe Stampfen borte, nicht einen frommen Schauder empfunden und ein Stofgebet gemurmelt hatte.

Dem Sans felbst mar es nichts weniger als gebener bei seiner neuen Arbeit. Rur die außerste Roth hatte ihn zu dem Repte getrieben, und nur die außerste Roth und die fire Idee, bas Dorf nicht eher verlaffen zu durfen, bis Alles entschieden fei, hielten ihn in der Mühle fest. Die Arbeit felbst mar leicht genug; oft gab es tagelang gar nichts zu thun, und die Muble ftand aus Mangel an Waffer ober Material, ober weil etwas an dem, wie das gange Bebäude, halb gerfallenen Bert fchadhaft geworden mar, still. Un folden Tagen arbeitete er oben auf dem hof in demfelben Schuppen, in welchem er damals das Holz gespalten hatte. Auf bem Sof fah es jest bei dem trüben Herbstwetter gar zu melancholisch aus; noch immer ließ fich nur felten einmal ein menschliches Wesen feben, noch immer walzte fich die dice schwarze Rauchfäule aus dem Schlot über ben Sof, noch immer tam die alte Rate, fette fich por ben Holzstoß und martete, ohne sich zu regen, auf Beute. Allmälig gewöhnte fich Bans an Diese Erifteng; er spaltete fein Bolg gang mechanisch und konnte, wenn er in der Mühle mar, stundenlang auf einer Stelle fiten und guschen, wie die Stampfen fich

cine nach der anderen hoben und herabstießen und sich wieder hoben und wieder herabstießen: Poch! poch! poch! — poch! poch! poch! poch! poch! poch! poch! poch! mmerzu, in gräßlicher Einförmigkeit, nur daß die eine, die dritte, immer etwas stärker stieß, als die anderen. Das war im Anfang eine angenehme Abwechselung gewesen; bald aber hatte sich sein Ohr daran gewöhnt, und er hörte es nicht mehr.

Sein alter Lebensmuth mar gang gebrochen; er fang nicht mehr, er pfiff nicht mehr: er baute fich feine Luftschlösser mehr und hatte ben Glauben, an bem er burch alle Wechfelfalle bes Lebens festgehalten hatte: daß ber Sans ein flotter Buriche und ein famofer Rerl fei, ganglich verloren. Wenn ihm feine militärischen Borgesetten hundertmal gesagt hatten, er habe nur einen Naturfehler, ber fei aber fo groß, wie er felbft: er konne bas Maul nicht halten, und ihm diese Untugend wer weiß wie viele Unannehmlichkeiten zugezogen hatte, fo mar er jett vollftändig bavon turirt. Er fprach mit Niemand mehr, felbst nicht einmal mit bem Claus, bem er, wenn er gur Arbeit ging ober von der Arbeit fam, manchmal begegnete. Er fagte fich, daß dies fehr undantbar von ihm fei, benn ber Alte mar ber einzige Mensch im Dorf, der ihm, seitdem er gurud mar, eine Freund= lichkeit erwiesen hatte; aber er tonnte fich nicht überwinden. Er fürchtete fich formlich vor dem Claus und wich ihm aus, wo es ging. Immer kam ihm wieder der Traum jener Nacht in ben Sinn, wo er bes Baters Buchse mit bem tobten Sirfch in bes Claus Wagen gesehen, und ber Traum war ihm um fo fürchterlicher geworden, als er jest gar nicht mehr zweifelte. daß der Alte in die Wilddiebereien, die noch immer, ja guletzt immer häufiger vortamen und nach ber Ausfage bes Forfters Bostelmann immer frecher murben, vermidelt fei. Sans vermuthete, daß der Claus fich in nächtlicher Weile mit feinem Wagen an die ihm von den Wilddieben bezeichneten Stellen begebe, bort das Wildpret auflade und möglichst schnell an die Abnehmer schaffe, die, der himmel weiß wo, in den benachbarten Dörfern ober Städtchen lauern mochten. Das Geschäft tonnte ohne Zweifel mit um fo größerer Sicherheit getrieben

werden, als man unter den Ländchen, von denen drei oder vier auf dem Walde zusammenstießen, die Wahl hatte, und in dem einen vor den Forstbeamten oder der Polizei des anderen so

ziemlich sicher mar.

Sans mußte jest auch, mer ber Wildbieb fei, nachdem er ein paar Mal gesehen, daß herr Repte und der Claus fich begegneten, mo fie glaubten, baf fie Riemand fah, und bann gleich die Ropfe zusammenftedten, und ein ander Dal, wenn Leute in der Nähe maren, thaten, als fennten fie fich nicht. Freilich! ber reiche Herr Repte ein Wildbieb - bas mar allerbings unwahrscheinlich; aber es gab auch wieder Andere, die ba meinten, ber Repte nage erft bie Knochen ab, ebe er fie in feine Mühle bringe. Ueberdies mar ber fonft fo raube und wortklarge herr Repte zu ihm fo freundlich und zutraulich, und Sans meinte. Da muffe der Mann doch ein bofes Gemiffen haben, weil er felbst wortkarg und unwirsch gegen die Anderen war und doch ein gutes Gewissen hatte. Ja. ber Sans hatte ein autes Gemiffen! Er mar fein Wildbieb und wollte es nicht werben, obgleich es ihm jetzt so leicht gemacht mar! Er hatte es ber Grete geschworen, er wolle ihr die Schande nicht anthun, und er wollte fein Wort halten, wenn fie ihres nicht hielt und ihm das größte Berzeleid anthat. Aber warum follte er fagen, bak er bes Baters Buchse gefunden? Wen ging es mas an? Als er schwur, er miffe nicht, wo fie fei, ba hatte er's nicht gewußt, und jest, wo er's wußte, fragte ihn Niemand. Sollte er hingehen und es den Leuten fagen? Daß er ein Marr Wer murbe ihm glauben, dag er ben alten Berfted nicht ebenso aut gekannt, als ben neuen? Ja, ba sollten fie fuchen! In dem Saufe hatten fie's über furz oder lang boch gefunden, oder die Ratten hatten ihm das Leberzeug gernagt; in der alten hohlen Tanne oben im Kronwald an der Weiherwiese über ber Landgrafenschlucht, da suchte Niemand, und Ratten gab's da nicht. Und wenn er's einmal nicht mehr ausbalten fonnte bier unten vor blutigem Bergeleib, bann fnallte es fo schön da oben, die Landgrafenschlucht herunter, und zwischen ben Tannen lag ber Hans, so lang wie er mar, nur

daß vielleicht ein Studchen vom Ropf fehlte, und die Fuchse

fonnten bas Uebrige freffen.

Denn den Körner todt zu schießen, daran hatte der gute Hans nicht wieder gedacht, oder doch nur, um drei Baterunser darauf zu beten. Das ist ja gottloses Zeug, sagte Hans, und dummes Zeug. Ich wollt', er finge mit mir an, ich wollte dem Schuft die Seele aus dem Leibe prügeln; aber so hinterrücks, daß er vornüber auf sein dickes, dummes Gesicht siele und alle Biere von sich streckte . . . Pfui, Hans! das thätest du doch nicht; so schlag dir den bösen Gedanken aus dem Sinn. Wit mir selbst — ja, das ist was Anderes! Gottlos ist's auch, sagt der Pfarrer; aber er weiß viel, wie mir zu Sinn ist; er steckt nicht in meiner Haut.

Hans war am letten Sonntag in der Kirche gewesen, zum ersten Mal, seit er wieder zu Haus war, um mit seinen eigenen Ohren die Grete und den Jakob Körner ausbieten zu hören. Grete war nicht in der Kirche gewesen, und das war gut, sonst hätt's Hans gar nicht ausgehalten; war ihm doch, da von der Kanzel herab die Namen erschallten, als ob das Dach der Kirche über ihm zusammenstürzen würde, und er hatte sich so eilig davon gemacht, daß die Leute meinten, da sehe man's ja, wie der Gottseibeiuns seine guten Gesellen nicht im Gotteshause lasse,

fondern an den Saaren herausziehe.

Morgen war wieder Sonntag, da wurde die Grete am Bormittag zum dritten Mal aufgeboten und am Nachmittage war die Hochzeit. Als Hans heut Mittag beim Bäckerhaus vorüberging, hatte er die Leute mit dem Kuchen sich schleppen sehen. Jakob Körner's Hans wurde schon seit ein paar Tagen mit Tannensträuchen und Tannenkräuzen geschmückt, und der dick Jakob stand, trotz der kalten Bitterung, in Hemdärmeln da und sah den Arbeitern zu. Sine Musikbande war auch verschrieben und sollte heut Abend schon kommen; Hans hatte das ersahren von den Kindern seiner Abmietherin, die ein lebshaftes Interesse für das Fest entwickelten, bei dem voraussichtslich auch für sie etwas absiel. Er hatte sein letzes Geld unter sie vertheist — es war wenig genug — hatte der Frau die

Bretter des zertrümmerten Schrankes geschenkt, nach welchen sie wiederholt in ihrer zudringlichen Weise verlangt hatte; in den Rest mögen sie sich theilen, wie sie wollen, sagte er, als er zum letzten Mal aus der Thür ging.

Bum letten Mal!

Und jest saß er in der Gipsnuhle und sah den Stampfen zu, wie sie herauf fuhren, ein paar Augenblicke oben still standen, um wieder herunter zu fahren: Poch! poch! poch! immer eine nach der andern: Poch! poch! Heut war die dritte wieder lauter, als die Tage vorher; es war, als ob sie etwas Besonderes zu sagen hatte. Hans gab genau Acht; aber er verstand es nicht, denn immer kam die vierte hinterher und ließ die dritte nicht ausreden; wer konnte daraus klug werden?

Es regnete heute einmal ausnahmsweise nicht; aber ber Himmel war nichtsbestoweniger mit schweren, dicken, schwarzen Wolken verhangen, daß in der Mühle, in der es freilich nie sehr hell war, fast schon Dunkelheit herrschte. Draußen gurgelte das Wasser des Baches, welcher das Mühlrad trieb, und drinnen sickerte es durch die Decke von dem Regenwasser, welches sich die Tage vorher aufgesammelt hatte. Vor den inwendig mit Gips besprigten Fenstern schüttelten sich die ächzenden Tannen,

und die Stampfen gingen: Boch! poch! poch!

Hans stützte den Kopf in beibe Hände. Wie lange würde er das noch können? Er hatte einmal einen Kameraden gesehen, der sich in der Kaserne erschossen hatte. Es war kein schöner Anblick gewesen. Wie macht man's denn am besten, dachte Hans. Man wird die Büchse zwischen den Beinen auf die Erde setzen und mit dem Fuß abdrücken; aber ja nicht vorher stechen! Das geht sonst vor der Beit los und man bekommt den Schuß in die Schulter oder wo er nicht hingehört. Also mit dem Fuß: Eins, zwei, drei, knack! Und dann?

Ein dumpfer Krach machte Hans aus seinen Träumereien auffahren. Die Stampfen bewegten sich nicht mehr; die Mühle stand. Hans wußte, was es war; ein alter Fehler, den er allein nicht ausbessern konnte. Ueberdies war in einer halben Stunde

Feierabend. Go mochte fie benn fteben bleiben; fein Nachfolger

tonnte fie in Bang fegen.

Hans räumte Alles bei Seite, verschloß, was zu verschlies ßen war. Zuletzt trat er noch an die dritte Stampfe heran. Sie sah gerade so aus, wie die anderen: ein starker Tannens balken und unten ein dicker eiserner Beschlag. Sie stand auch ganz still und sagte nichts. Hans seufzte tief und verließ die Mühle.

Er schlug sich gleich über ben Weg in den Wald, immer bergauf in den Tann, ohne der hierhin und dorthin sich schlängelnden Pfade zu achten, immer in der Richtung nach dem Kronwald über der Landgrafenschlucht. So wenig eilig er es hatte, hastete er doch vorwärts, als wenn er gejagt würde. Es war ihm immer, als müßte ihm oben irgendwie die Last abgenommen werden, die ihm so schwer auf der Brust lag.

Wo er jest stieg, standen die jungen Tannen dicht; er mußte sich oft durch die zähen Zweige Bahn brechen. Die schüttelten dann die Tropfen, die an ihren Nadeln hingen, auf ihn nieder oder streisten sie an seinen Händen und Kleidern ab. Das that ihni wohl, denn seine Haut brannte; er sehnte sich, in's Freie

gu tommen; es war ihm, als ob er erftiden folle.

Endlich tam er, aus bem jungen Walbe heraustretend, ichon beinahe auf der Sobe des Berges, zu der mit großen Steinen und allerlei buschigem Rraut bedectten Balbe, die fie die Berenhalbe nannten und die fich ein paar hundert Schritt zu bem Hochwald hinaufzog. Er blieb fteben und athmete ein paar Mal tief. Es kam ihm in Erinnerung, daß er einmal por Jahren als halbwüchsiger Bube mit Grete bis hier hinauf geflettert mar, mo fie amischen ben Steinen unter einer Binfter= stande ein Lerchennest entbedt hatten. Er hatte bie halbflüggen Jungen in seiner Dute mitnehmen wollen, aber Grete hatte an zu weinen gefangen und gefagt: Thu's nicht, Sans; der liebe Gott hat sie da hingelegt, und wenn er tommt und ihnen qu effen geben will, findet er fie nicht. Er hatte gelacht, daß fie fo dumm fei, aber ihr doch ben Willen gethan, und hatte von ber Reit an nie wieder aus blogem Muthwillen ein Reft mit jungen Bogeln ausgenommen.

Ja, ja, sagte Bans vor sich bin; ob mich ber liebe Gott

auch wohl findet, wenn ich dort oben liege?

Er strich sich mit der Hand über Stirn und Augen und schaute von dem Boden auf in die Weite. Uch! es gab heut keine Weite! lleberall in den Schluchten und Thälern brauten die Nebel, und die Ebene, die man sonst von hier aus meilenweit sehen konnte, war von einer Regenwolke verschleiert. Da liegt dies und da liegt das, sagte Hans und nannte alle die Oörfer und Städtchen, deren Lage er so genau kannte, daß er sie sich oft des Nachts auf Posten hergezählt und sich darauf gefreut hatte, wenn er dies Alles von der Hexenhalde an einem schönen Sommermorgen wiedersehen würde. Er war, seitdem er heingekehrt, nicht hierher gekommen, und nun sah er nichts.

Hans schüttelte wehmüthig ben Kopf; es ist schon gerade,

als follt' es nicht fein, fagte er.

Dann ging er weiter, aber langsamer als vorher, und sich öfter umblickend, wie weit die Regenwolke unterdessen sich vorwärts geschoben hatte. Sie kam immer mehr herauf. Die großen Tannen vor ihm fühlten schon ihren Hauch und schütteleten die schwarzen Häupter. Ein Gabelweih, der auf einem der Bäume gesessen hatte und den Herankommenden schon lange besobachtet haben mochte, schwang sich auf und kreiste bald hoch über ihm. Der hat's gut, dachte Hans.

Er trat in den sausenden Hochwald, und immer langsamer wurde sein Schritt, je mehr er sich dem Kamm des Berges, der sich quer durch den Wald zog, näherte. Auf der andern Seite, nur wenig bergab, an dem Rande der versumpsten Weiherwiese, stand die hohle Tanne, in welcher er seine Büchse verstedt hatte. Es war ihm jest, als käme er dahin noch immer

zeitig genug.

Hier, wo er jett stand, war der höchste Bunkt. Bon hier aus hatte er mehr als einmal die Entfernung nach dem Dorf gemessen, wenn er sich verspätet hatte. Auf dem Fußpfade, der etwas weiter unten in einen Holzweg siel, der wieder weiter unten in die Chausse mündete, war es eine Stunde. Auf dem Ruhmege und hernach auf der Strafe mar es eine breiviertel Stunde: quer burch ben Bald über bie Landgrafenschlucht nur eine halbe: aber ba mußte man allerdings geschmeibige Gebnen

und ftraffe Musteln haben.

Sans bachte an die brei Wege, und daß fur ihn feiner gurudführe. Gin armbider burrer Aft ftredte fich ihm in ben Weg: er brach ibn mit einem Ruck ab und schleuderte bas Bolg gegen einen ftarten Stamm, bag es weit erflang. mar boch ein eigen Ding, sterben zu follen, wenn man folche Rraft in ben Urmen fühlte!

Gine feltsame Empfindung bemächtigte fich feiner. Es mar ihm, als ob er von zwei Gewalten zu gleicher Beit gurudigehalten und vormarts gebrängt murbe; aber die Bewalt, die ihn pormarts brangte, mar boch die machtigere. Langfam, aber unwiderstehlich schob es ihn weiter und weiter. Da war die Beibermiese, und ba mar ber hohle Stamm. Er mar so gerade barauf zugegangen, daß er fich felbst barüber verwunderte. Es ift schon, als follte es fein, fagte er.

Der Berfted mar gut gewählt. Niemand hatte es bem ftarten Baum, ber überdies mitten amifchen anderen ebenfo ftarten Baumen ftand, angesehen, daß er bicht über der Burgel einen mehrere Fuß langen Rig hatte, schmal an ber Außenseite, aber fich nach Innen erweiternd und vertiefend. Sans ftand davor. Bielleicht hat's doch Einer gefunden, fagte er, und hat's mitgenommen, und es ift nicht mehr da.

Er athmete tief. Bfui, fagte er, bu bift ein Feigling Saft bir's fo lange überlegt und bedacht, und haft nun fein

Berg!

Er langte hinein und zudte ein wenig, als er ben falten Lauf berührte. Borfichtig nahm er bas Bewehr beraus. hatte fich gut gehalten in bem trodenen Moofe, mit bem er bas Berfted ausgefüttert hatte. Gin paar fleine Roftfledchen maren auf bem icon bamascirten Lauf. Das fieht aus wie Blut. fagte Sans.

Bu laden brauchte er nicht; er hatte schon neulich den alten Schuß herausgezogen und frijch gelaben. Rur ein neues Bundhütchen setzte er auf, nachdem er sich überzeugt, daß das Pulver noch oben im Piston war. Er hatte von dem Vorrath ein paar zurückehalten, die er seitdem in der Westentasche trug.

Nun maren wir ja wohl fo weit, fagte Sans.

Er hatte sich am Fuß des Baumes hingesetzt und die Buchse quer über seine Kniee gelegt.

Wenn ich fie boch nur noch einmal hatte feben konnen,

fagte er.

Er starrte gerade vor sich weg, zwischen die Stämme durch, in die Lichtung hinein. Plöslich wurde es ihm dunkel vor den Augen. Das ist doch wunderlich, sagte er und riß die Augen weit auf.

Da stand brüben auf der andern Seite der Lichtung, dicht neben dem Weiher, zwischen dem Stangenholz, ein starker Hirsch mit hochausgerichtetem Haupt, über die Lichtung herüberäugend nach dem Waldrande, an welchem Hans saß. Hans hatte ihn nicht kommen hören; der Hirsch mußte sich eben aus der Suhl erhoben haben.

Hans stockte der Athem, und sein Herz sing heftig an zu schlagen. Seine rechte Hand glitt zu dem Hahn hinab. Seine Linke hob sich zu dem Kopf und zog langsam die Militärmütze mit dem rothen Streif auf die Schulter, von der Schulter in das Moos neben sich, und legte sich dann langsam an die Büchse.

Der Hirfch stand noch immer in berfelben Stellung; aber er konnte nichts gesehen haben, benn er senkte jest bas mächtige

Geweih und begann zu afen.

Hans sank von der Wurzel, auf der er gesessen hatte, in die Kniee. Der Daumen lag am Hahn; langsam in die Mittelsruh! — Der Hirch äf'te weiter: noch ein leiser Druck! der Hirch sich sicherte. Hans dachte, ihm sollte das Herz springen. Ein Sat — und der Hirch war in den Wald zurück.

Aber da bog er den schlanken Hals wieder, und jett — nein, jett nicht! — warten, bis er sich noch etwas mehr nach

linfe menbet.

Hans hob die Büchse zur Wange und visirte. Es ging

noch eben. Das Korn wurde nicht mehr ganz deutlich in ber Rimme, und voll Korn mufte es fein bei ber geringen Ent-

Da - bag ber Blip brein schlage! - muß bas ver-Dammte Thier fich, anstatt nach links, nach rechts wenden! Es hilft nichts; die paar Schritte bis zu ber großen Tanne am

äußersten Rande - von bort hab' ich ihn ficher.

Und Sans gleitet auf ben Knieen, Die Buchfe in ber Linken, langfam, leife weiter, von einem Stamm gum zweiten, und gum britten, und zum vierten, immer bie Augen auf ben Birfch: nun ist er an bem mächtigen Stamm ber Tanne, Die er erftrebt; aber ba er nach dem Rande der Wiese gerutscht und jest etwas tiefer fich befindet, als vorher, ichiebt fich bas Schilf von bem Weiher gerade zwischen ihn und ben Birfch. Er muß fich aufrichten und fich nach links um ben Stamm berum bruden; bas wird ben Schuf erschweren, aber es geht nicht anders.

Rett!

Er hat ihn gut auf bem Korn; ber Zeigefinger bewegt fich nach dem Stecher, und von dem Stecher gum Sahn. In bem Mugenblide stampft ber Sirfc mit allen vier Läufen und ift mit einem mächtigen Sas in den Wald gurud.

Simmeltaufend, fnirfcht Sans und lagt bie Buchfe finken:

himmeltaufend Donner -

Das Wort ftodt ihm im Munde. Nicht zehn Schritte von ihm fitt, in fich jusammengesunten, daß ber Ropf in ben flachen Banden auf ben Rnieen ruht, eine weibliche Geftalt, auch am Rande der Lichtung, am Fuße eines Baumes.

Grete! fcreit Bans.

Die Geftalt ichredt in die Bobe. Grete! ichreit Sans noch einmal.

Die Buchfe entgleitet feiner Sand und fintt gegen ben Baum. Er ftredt die Sande nach ihr aus, und ba ift fie ichon bei ihm und wirft fich, laut weinend, an feine Bruft.

Grete, liebe Grete!

. hans, lieber Sans!

Die Grete schluchzte, als ob ihr bas Berg brechen follte: fie

preste sich wieder und wieder an ihn und füßte seinen Mund, seine hande.

Grete, fagte Sans, ben bies llebermaß von Bartlichfeit schier

erschreckte; ja, wie tommst benn Du nur hierher?

Ich kann's nicht, und ich will's nicht, stammelte Grete. Lieber tobt! Ich hab's Dir ja gesagt.

Dem hans lief es eisfalt über ben Nacken. Ein Blid von

Grete feitab nach bem Weiher hatte ihm Alles erflärt.

Grete! rief er; Grete, das wolltest Du doch nicht thun?

Ich hab's Dir ja gesagt, murmelte Grete.

Und ich leib's nicht, schrie der Hans, daß Du Dir das thuft. Du willst immer gleich in's Wasser laufen, dummes

Madel! Aber ich leib's nicht! Sorft Du?

Er faßte Grete bei beiben Händen; es war keine angenehme Empfindung, wenn der Hans Einem mit aller Kraft die Hände zusammendrückte; bennoch lächelte sie; er hatte sie also doch noch lieb!

Auf einmal fiel ihr Auge auf die Buchse, die dicht neben

ihnen an dem Baum stand.

Hans! schrie fie; Hans! und beutete mit zitternder Hand auf bas Gewehr.

Nun ja! fagte Sans.

Er hatte in diesem Augenblick seine rechte Sand gegeben, wenn bas Gewehr, anstatt ba am Baum zu stehen, taufenb

Rlafter tief in ber Erbe gelegen hatte.

Was wolltest Du damit, Hand? sagte sie und sah ihn mit großen, strengen Augen an. Ich hab's immer nicht glauben wollen und immer den lieben Gott gebeten, daß es doch nur nicht wahr sein möge, und das sollte mein Trost im letzten Augenblick sein; ich —

Sie konnte nicht weiter sprechen und fing wieder an zu weinen, daß es dem Hans durch's Herz schnitt. Gretchen, sagte er, liebes, bestes, einziges Gretchen, hör' doch nur, ehe Du Dich so grausam geberdest. Ich habe es ja gar nicht gewollt,

ich wollte -

Und nun erzählte er ber Grete Mes, wie es gekommen

war; wie lange er gefämpft, ob er Wilddieb werden oder sich das Leben nehmen solle, und wie er dann beschlossen, Greten sein Wort zu halten, wenn sie auch das ihre nicht gehalten, und sein Entschluß, nicht Wilddieb zu werden, und seine Abssicht, sich das Leben zu nehmen, und der Hirsch, der just in dem Augenblick dagestanden, und Gretchen, die dann, wieder just in dem Augenblick, dagesessen — das gab eine so greuliche Berwirrung, daß dem ehrlichen Burschen der Angstschweiß vor der Stirn stand.

Dann wollen wir Beibe fterben, fagte Grete ploglich. Du

schießest mich erft tobt und bann Dich.

Ich kann Dich nicht todtschießen, sagte Hans; ich will mich erst todtschießen; aber dann kannst Du nicht wieder laden. Nein, Du wirst nicht damit fertig, Grete; und überdieß: ich leid's nicht, daß Du Dich umbringst, und ich sag' Dir's noch einmal: ich leid's nicht.

Er hatte die Buchse in die linke hand genommen und hoch empor gehalten. Die Augen der Grete funkelten so seltsam; er meinte, sie könne jeden Moment zugreisen und sich ein

Leides thun.

Da fiel plötzlich ein Schuß — brüben, jenseits ber Wiese. Der Hirfch, ben Hans vorhin gesehen, that einen mächtigen Satz aus dem Walbe heraus, brach dann aber sofort zusammen. Gleich darauf kam ein Mann mit einer Büchse aus dem Dickicht, das weiter weg lag, und lief am Rande des Holzes hin auf die Stelle zu, wo das Thier gefallen war.

Das ift ber Repte, fagte Sans, beffen faltenscharfes Auge

trot ber tiefen Dammerung ben Mann erfannt hatte.

D, bu guter Gott! murmelte Grete. Und hernach fagen

fie, Du haft's gethan!

Sie faßte Hans bei ber Hand und lief in den Wald hinsein. Hans folgte ihr; er wollte sie beruhigen, aber sie hörte nicht auf ihn; schneller und schneller lief sie, ihn krampfhaft bei der rechten Hand festhaltend, während er in der Linken die Blichse trug.

Ja, aber Grete, wo willst Du benn bin? fagte er.

Fort, fort! rief Grete. Ach, du guter, guter Gott! Sie find gewiß hinter uns her, und nun kommst Du an den Galgen!

Da standen sie plötlich, ehe es hans sich versehen, an dem

Rande der Landgrafenschlucht.

Grete, fagte Sans, bier binab tannft Du nicht.

Grete hörte nicht; Hans wollte sie mit Gewalt aufhalten; unwillfürlich, wie er sie mit der Rechten fester fassen wollte, ruckte er mit der Linken; die bereits gestochene Büchse streifte an einen Strauch und der Donner krachte gegen die glatten Felsen.

D bu guter Gott, schrie Grete, vor Schreck in die Luft springend und bann mit einem Schmerzenslaut zusammen=

brechend.

Hans wußte, daß sie der Schuß nicht getroffen haben konnte. Aber Grete, sagte er ärgerlich, wie Du Dich auch anstells! Komm, steh' auf!

Ich kann nicht, sagte sie, nachdem sie sich vergeblich bemuht hatte, sich aufzurichten; ich glaub', ich hab' mir den Tuß ge=

brochen; ich fann nicht.

Da wurden im Walbe dumpfe Stimmen laut, Hunde schlugen an.

Wirf mich hier hinab, sagte Grete.

Dummes Zeug, sagte Hans; versuch's noch einmal, es wird schon gehen.

Ich fann nicht, sagte Grete; wirf mich hinab, bas überleb'

ich nicht!

Hand stand einen Augenblick rathlos. Dann fuhr er, wie der Blit, schnell nach dem Gewehr, knüpfte den Riemen ab, nahm aus der Tasche seiner Blouse einen dunnen, festen Strick, band ihn an beiden Enden mit dem Riemen zusammen, warf ihn über die rechte Schulter und sagte:

Komm, Greichen, nun mach's mir so leicht als möglich. So, bas ist recht — Du weißt's noch von früher; hab' nur keine Bange; Du bist nicht viel schwerer geworden, ich aber besto stärker. Run sit nur still und lege Dich so viel als

möglich auf meine rechte Schulter. Fallen tannst Du nicht, ich hab' ben Anoten fest gemacht. Sitest Du gut? Da, bann fann Die Reife loggeben.

Und Sans begann, mit Grete auf bem Ruden, Die Schlucht hinabzuklimmen. Für jeden Andern mar's ein Tollhausstick gemesen, aber ber Sans tonnte eben mehr als die Underen.

Obgleich die schwarze Regenwolke aus dem Thal jest bei ben Bergen angefommen war und bas lette Grau ber Dammerung raich zu verlöschen brobte, schritt er boch mit seiner Last fo ficher von Blod zu Blod, von Stein zu Stein, als mar's bellichter Tag und die verrufene Landgrafenschlucht nichts weiter als ein fteiler Weg, wie bier ungablige von ben Bergen in's Thal laufen. Die Büchse trug er in der Linken und ftutte fich barauf, wenn's gar zu toll murbe.

Wie geht's Grete? fragte Sans; haft Du noch viel Schmerz?

D. nein! fagte Grete.

Aber Sans hörte, wie sie manchmal leise wimmerte, auch fühlte er beutlich, wie es von Reit zu Reit burch ihren gangen Rörper zudte.

Die geht's, Grete? fragte Sans nach einer Baufe wieder.

Sie antwortete nicht; ihr Ropf lag fchwer auf feiner Schulter; er ftand ftill; ihr Mund mar bicht an feinem Dhr; aber er hörte und fühlte ihren Athem nicht.

Grete, fagte er noch einmal. Grete, wenn Du ftirbft,

werf' ich Dich unten in ben Teich und mich hinterher.

Reine Antwort; dafür rief es jest laut vom Felfen rechts, der fich fteil aus ber Schlucht erhob, mobl ein fiebzig Ruft über ber Stelle, mo Sans jest ftanb:

Steh', Hans, oder ich geb' Feuer! Es war des Försters Bostelmann Stimme; Hans konnte noch eben die Gestalt, die sich jett für ihn in der Tiefe von bem grauen Simmel abhob, erfennen.

Schieß bu nur, bachte er, jest ift boch Alles einerlei. Steh', Du Sallunte! rief ber Forfter noch einmal.

Nun erft recht nicht! fagte Bans bei fich und fing an. noch schneller als vorher den Abhang hinabzuklettern.

Da trachte es, daß die Schlucht wiederhallte, die Rugel pfiff Hans bicht am Ohr vorüber.

Grete regte fich wieber.

Dho, fagte Sans; Gretchen, lebst Du benn noch?

Ach, hans, ich fann's nicht mehr aushalten, wimmerte Gretchen, bie aus ihrer Dhumacht erwacht war.

Armes, gutes Ding, armes, gutes Ding! Ich will Dir ben Fuß flüten; fo. ber ist's ja wohl? Ries best beffer?

Viel.

Na, so halt noch ein wenig aus. In einer Biertelftunde bin ich unten.

Wurde ba nicht wieder geschossen, Hans?

Hans antwortete nicht; er that, als ob er feinen Athem

jum Sprechen übrig hatte.

Und viel war's auch gerade nicht; benn jett, wo er, um Grete möglichst zu schonen, eine Haltung annehmen mußte, die ihm selbst äußerst unbequem war, sing auch seine Riesenkraft an zu erlahmen; sein Athem ging schwer, sein Herz hämmerte, der Schweiß rieselte ihm von der Stirn; der Strick, mit dem er Gretchen auf seinem Rücken sestigebunden hatte, schnürte ihm die Brust zusammen und schnitt ihm in die Schulter; er dis die Zähne auseinander. Ich halt's nicht durch, sagte er bei sich.

Da blinkte bicht unter ihm ein Schein; es war der Teich, in dem sich ein Licht aus einem der Häuser spiegelte. Das gab ihm neue Kraft, und da war ja auch der Bach, der dicht über dem Teich aus den Tannen kam. Ein Sprung und drüber war der Hans. Nun auf der andern Seite fort, im Trabe auf dem weichen, wenn auch immer noch abschissischen Wiesengrunde, dann an den Pappeln hin, am Kande des Teiches.

Da wären wir, sagte Hans; wie kommst Du nun in's Haus? Set mich nur ab hier; ich schleppe mich schon hinein.

Und was willst Du sagen?

Lag mich nur machen.

Ra, bann leb' mohl, Grete.

Er hatte ben Strid und ben Riemen loggefnüpft und

Grete fanft herab auf ben Rasen gleiten laffen, und kniete jett an ihrer Seite.

Leb' wohl, Grete, sagte er noch einmal.

Sie streckte ihre beiden Arme zu ihm empor und kufte ihn und weinte, und Hans kufte fie wieder und weinte auch.

Da schien Licht aus bem Fenster von Gretchen's Rüche.

Das ist Christel, sagte Grete; ich tann sie von hier errufen;

fie foll mir hineinhelfen. Run mach' fort, Hans.

Hans kußte sie noch einmal, dann kroch er auf den Knieen fort, an dem Gärtchen hin, und hörte, wie Grete nach der Christel rief und wie Christel herauskam. Er richtete sich empor.

Nun ist's gut, sagte er und schleuberte die Büchse mit mächtigem Schwunge bis mitten in den Teich. Dann ging er unter den Pappeln hin in sein Haus, warf sich auf sein Bett und sagte: Sie werden mich nicht lange schlafen lassen; denn der Bostelmann wird schwören, ich sei's gewesen, obgleich er mich gar nicht erkannt haben kann. Aber mir ist's gleich, wenn nur morgen nichts aus der Hochzeit wird.

So lag er wohl eine halbe Stunde. Da hörte er unten im Hause Lärm: es polterte die Treppe herauf. Durch die Riten der Thür siel ein Lichtschimmer in die Kammer. Die Thür wurde aufgestoßen. Der Förster Bostelmann und zwei

Landjäger traten berein.

haben wir Dich endlich, Du hallunke, rief ber Förster und

schüttelte ihn.

Rur nicht gennufft, Rerl! schrie einer ber Landjager; sonft gebt's Ihm schlecht!

Nu, nu, sagte Hans sich aufrichtend, ich fomme ja schon.

## X.

Es war um Pfingften herum; Sans fag icon feit einem Monat im Buchthause, nachbem fein Brozeg ben ganzen Winter und das gange Frühjahr hindurch geschwebt und der Untersuchungsrichter Justizrath Heckepfennig notorisch graue Haare darüber bekommen hatte! Aber so ein abgefeimter, tückischer, verlogener, hartgesottener Hallunke wie der Hans war auch noch gar nicht bagemefen. Wie lange hatte ber noch fein Wefen treiben können, hatte ber Revierforfter Boftelmann nicht einen Trumpf barauf gesett, ben Rerl zu ermischen, und es fo schlau angefangen! Der Revierförfter Boftelmann hatte Die Geschichte schon hundertmal erzählt und war bereit, sie auf Verlangen noch einmal fo oft zu erzählen. Boftelmann, hatte er zu fich felbst gesagt, bu friegst ihn nicht, es fei benn auf bem Land= grafenberg. Ueberall sonst brennt er bir burch mit seinen langen Beinen; ba aber treibst bu ihn in's Garn, b. h. an die Schlucht. meine Herren, und da ist benn ber Fuchs gefangen! hatten wir denn ichon acht Abende hintereinander gelauert: ich, ber Kreiser Matthias, zwei Landjager und vier Leute, die wir zur Aushilfe mitgenommen; endlich fommt unfer Musje vom Dorf herauf über die Herenhalde, gang frank und frei, als mußt's nur fo fein. Ich hatte da nämlich Ginen postirt, weil man von ba ben weitesten Ueberblid hat. Im Balbe mar es benn freilich, als mar' er in die Erd' geschlupft; endlich hörten wir ihn an ber Weiherweise Feuer geben. Simmel Bollen, fagte ich zu Matthias, ift er wieder ba! Rämlich an ber Weiherwiese hatten wir nun feinen Boften aufgestellt, masmagen er bort schon zwei Siriche geschossen hatte: aber ber ist ja mohl noch frecher als frech. Wir also nach dem Schug, immer durch, und tommen benn noch eben, als er juft bem Birich auf's Leber fniet, um ihn auszuweiben. Nämlich wir hatten ihn treffen fonnen: aber von den Sunden mar einer laut geworden, da hatte er Fersengeld gegeben. Rounte aber nur nach ber Schlucht zu sein, benn bas übrige Terrain hatten wir besett. But. Wir werden uns also immer enger zusammenziehen, und ich freu' mich schon auf den Augenblick, wo meine Teckel ihn verbellt haben werden; ba, himmel bollen, es fahrt mir noch durch Die Blieber, macht er schon wieder Feuer. Er hat fich tobtgeschoffen, fagt Matthias. Dummes Beug, fage ich; aber benten that ich's auch. Rommen an die Landgrafenschlucht und fteben ba, wie die Dofen am Berge. Rein Sans nicht ba. Er mirb ba hinab fein, fagt ber Matthias. Dummes Zeug, fage ich: aber innerlich benten that ich's auch; benn mo follte er fonft fein? obgleich's ein Beiben-Bollen-Stud mar, in die Schlucht hinabzuklettern bei der Dunkelheit. Plöglich schreit einer von denen Kerls: Da ist er ja! und straf' mich Gott, als ich recht hinsehe, klettert ba Giner so ein hundert Fuß unter uns mit einem Thier auf dem Budel. Ich dacht' im ersten Augenblick, mich follt' Schlag und Unglud rubren. Sinter ihm ber. Jungens! fage ich. Dant fcon, fagen die Sallunten, ba mußt Ihr icon felber geben. Laffe ich die Sunde los; ja', profit Neujahr! mill teine von benen Bestien ba bingb. Na. ba werd' ich alter Rnafterbart fo weit hinabtlettern, als ich menschenmoglicherweise tommen tann, und ihm gurufen, daß er fteben folle - na, und ba hab' ich ihm Gins auf ben Belg gebrannt: aber men ber Bofe lieb hat, ben macht er tugelfeft.

Diese Geschichte hatte so Hand und Kuß, daß die Winkelzige, die der Gesangene in seinen Aussagen machte, dagegen wenig verschlugen. Zuerst wollte er den Hirsch auf der Weiherwiese nicht geschossen haben; als man aber dann seine Militärmige unter den Tannen auf der andern Seite sand, nußte er's wohl einräumen und that's denn auch. Dann gab er an, dicht vor der Landgrasenschlucht ein Schmalthier geschossen, und weil er erst in dem Augenblick gemerkt, daß man ihm auf den Fersen sei — den Hirsch habe er sich später holen wollen — es die Landgrasenschlucht hinabgetragen zu haben. Bis hierher war Alles ganz gut; num aber sing sür den Justizrath Heckepsennig das Elend an: wo war der Hans mit dem Schmalthier, wo war er mit der Büchse geblieben? Beides konnte

er nicht ohne Helfershefer auf die Seite geschafft haben, vor Allem bas Schmalthier nicht, und doch behauptete der Hans steif und fest, er sei es allein gewesen, und wo er mit dem Schmalthier und der Büchse geblieben sei — das sage er nicht. Dabei blieb's, und kein Zureden, kein Drohen, kein Wasser und Brod — nichts wollte bei dem bosen Menschen verfangen.

Das fonnte nun mohl bie Untersuchung aufhalten; aber endlich muß boch Mles ein Ende haben, und fo flappte benn ber Berr Juftigrath die Aften gu, voller Rummer und Bergeleid, daß er so wenig herausgebracht hatte. Seine Sobeit ber Bergog nämlich - als groker Rager por bem Beren und zugleich als ber am meiften Beschäbigte, benn ber Kronmalb und der Landgrafenberg gehörten ihm, und der Frevel hatte alfo auf feinem Grund und Boben ftattgefunden - hatte fich lehr lebhaft für ben Fortgang ber Untersuchung intereffirt und einmal über bas andere anfragen laffen, ob man die Sallunten noch immer nicht habe? Gin Baar Sallunten mußte man alfo minbestens haben, und nun hatte man, trot allem Ropfgerbrechen, nur einen. Seine Hoheit fagte, ber Juftigrath fei ein Gfel, und wenn er fich nur felber hineinmischen burfte, er wollte es icon herausbetommen haben. Deshalb feufzte ber Justigrath Heckepfennig so tief, als er die Aften gutlappte und die Sache vor die Geschworenen wies.

Die Geschworenen machten kurzen Brozeß. Die Sache war ja so sonnenklar, und da das ganze Dorf wie ein Mann den Angeschuldigten mit dem bösesten Zeugniß belastete, voran der Bäcker Heinz, der erklärte, dem Hans, der bei ihm in Dienst gestanden, jede Schlechtigkeit zuzutrauen; da der Schulze Eisbein versicherte, er hätte es ja immer gesagt und der Apfel salle nicht weit vom Stamm; da der Pantosselssung aussagte, daß er dem Hans zu den ungewöhnlichsten Zeiten im Walde begegnet sei, und endlich Herr Repke, dei dem der Angeklagte zuletzt gedient, beschwor, daß er den Hans, der ein sehr unregelmäßiger Arbeiter und fast immer betrunken gewesen, von Ansang an in Verdacht gehabt und aus seinem Dienst entlassen habe, wosür ihm der schlechte Mensch zu guterletzt das Mühlen-

werf beschädigt und einen namhaften Schaden zugefügt — ba diese Berge von Anschuldigungen, Verdächtigungen und bösem Leumund über dem Unglücklichen sich aufthürmten, so mußte er wohl darunter zusammenbrechen, so groß und stark er war. Drei Jahre Zuchthaus und als Nachkur fünf Jahre polizeiliche Aussicht und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte — das war das Wenigste, was einem solchen Hallunken zukam, sagten die Geschworenen, als sie fertig waren, und gingen nach Hause, Mittag zu essen; der Hans aber durfte sahren, wenn auch nicht

nach Hause, sonbern vorläufig in's Buchthaus.

Während dieser gangen Beit hatte es in dem Saufe bes Schulmeisters Gelbit bos genug ausgesehen. Der alte Berr hatte schier toll werben mogen, als er am Abend vor ber Sochzeit aus feinem Quartett nach Haufe geben wollte und ihm schon unterwegs ein halbes Dutend Gevatterinnen ent= gegenkamen und heulend ergablten, zu Saufe liege Die Grete und fie habe fich in der Dunkelheit am Teich beim Bafferschöpfen bas Bein gebrochen. War bas nicht, um fich die letten Haare auszuraufen? Erft hatte er fich fast ben Schlag an ben Sals geargert, bis die Grete endlich Ja fagte, und jest that fie ihm gar ben Tort und brach fich am Abend vor ber Bochzeit das Bein! Es war Alles Lug und Trug, und er wolle fie bald wieder auf die Beine bringen; aber ber alte Doctor aus Schwarzenbach, ber gerade im Dorf gewesen und gleich gerufen war, fagte, er folle bas Maul halten und nicht fo läfterliche Reden führen, Die fich überdies für einen Schullehrer und Cantor gar nicht schickten. Das Bein sei gebrochen und bamit bafta, und wenn er das Mädel nicht in Ruhe laffe und pflege, wie es fich für einen Bater und Christen schicke, so werbe er mit ihm, bem Doctor Edhart, zu thun bekommen, und ber Schulmeister miffe wohl, daß ber Doctor Edhart mit fich nicht fpaken laffe.

Da hatte benn ber Herr Selbit klein beigegeben und bem Herrn Jakob Körner sagen lassen mussen, daß vorläufig aus ber Hochzeit nichts werden könne; aber es sollte noch schlimmer kommen. Denn Grete versiel nicht nur in ein Bunds, sondern

in ein richtiges Nervenfieber, das viel schlimmer war als ber Beinbruch, ber unterbeffen gang ruhig beilte, und als bas Nervenfieber ausgeraf't hatte, blieb fie in einer folchen torperlichen Schmäche und geistigen Niedergeschlagenheit. bag es ein Herzeleid war, sie nur anzusehen. So ging es ben ganzen Winter und auch ben ersten Theil bes Frühjahrs hindurch. Dann murbe es fichtlich beffer mit ihr; aber fie fprach fein Wort, und wenn der Bater es magte, ihr in's Bemiffen gu reden, wie er's nannte, bann fah fie ihn mit fo großen munberlichen Augen an, bag ihm gang angft und bange murbe und er seinen breitfrämpigen Sut von der Wand nahm und jum herrn Pfarrer ging, bem fein herzeleid zu klagen. Berr Bfarrer tam benn auch alsbald; aber die Grete machte es mit ihm gerade fo, wie mit dem Bater, und blickte ihn nur immer fo groß und wunderlich an, daß der geiftliche Berr qu= lett por lauter Berlegenheit feine blaue Brille abnahm und wieder auffette und gum Saufe hinausging und nicht wiederkam.

Der Einzige, mit dem sie sprach, aber immer nur, wenn sie sich ganz allein mit ihm befand, war der alte Doctor Echart. Dem sagte sie, der Hans sei unschuldig, und sie wolle es deweisen, aber erst müßte sie der Herr Doctor gesund machen oder doch wenigstens so gesund, daß sie ein paar Meilen weit gehen könne, denn sonst helse Alles nichts. Der gute Doctor wußte erst nicht recht, was er aus diesen Reden machen solle, und meinte, weil sie immer wieder darauf zurücksam, es sei eine sixe Idee, die von der Krankheit sitzen geblieben; aber nach und nach kam die Grete weiter mit ihrem Plan heraus, der sich vor anderen Plänen durch seine große Einsachheit auszeichnete und so war: die Grete wollte zur Fran Herzogin, die eine so gute Dame sei, und ihr Alles erzählen; dann sollte es die Frau Herzogin dem Herrn Herzog erzählen, und der Herzog, der ein so guter Herr sei, würde dann soson bem Serr Herzog, der ein so guter Kerr sei, würde dann soson bem Sens aus dem Gefänanis lassen.

Der gute Doctor lächelte, wie wenn ihm seine Kinder die Geschichte von Frieder und Raterlieschen erzählten, oder die andere von dem Fischer, der von dem Butt verlangte, daß der

Butt ihn jum lieben Gott mache; aber Grete blieb babei: fo, und so allein ginge es, und ber Doctor bachte gulett: hilft es nicht, so schadet's nichts, und manchmal schlagen ja auch Schäfermittel an, wo wir mit unferer Wiffenschaft am Rande find. Und da ber Doctor Edhart ein Mann mar, ber, wenn er Ja gesagt hatte, auch Amen fagte, so ging er alsbald auf ben Blan Grete's mit einem Gifer ein, als ob berfelbe in feinem eigenen Ropfe entsprungen mare. Die eine Bramiffe Grete's, baf bie Frau Bergogin eine gute Dame fei, mar nun ichon richtig, und ber Leibargt ber Frau Bergogin, ber Gebeime Sanitätärath Stelzenbach, war ein Universitätäfreund vom Doctor Echart, und würde dem alten Berbindungsbruder schon den Gefallen thun. Nun tonnte freilich der Geheime Sanitats= rath Stelgenbach eine fo fcmierige Aufgabe gar nicht einmal in Angriff zu nehmen magen, ohne fich vorher die Erlaubnig bagu von ber Lieblings=Rammerfrau ber Bergogin eingeholt zu haben; aber hier wollte das Glud, daß Frau Schneefuß einen Bruder hatte, der gern Bahnhofs-Inspettor auf der Sauptftation ber neuen Gifenbahn geworben mare - ein Boften, ben zu vergeben gang in ber Sand von Doctor Edbart's Schwager, bem Gifenbahn-Direktor Schneller, lag. Gine Schwierigfeit blieb bann freilich noch immer, insofern, als Frau Schneefuß sich einer Reprimande von Seiten ber Frau Dberhofmeisterin, Baronin von Ablersfron, ausgesett haben wurde, falls fie bei biefer Dame nicht nachgefragt hatte, ob Excelleng in dem betreffenden Falle nicht gnädigft burch die Finger feben wolle. Indeffen auch biefe lette Schwierigfeit murbe gehoben, ba der Bruder des Gifenbahn-Direttors, der Banquier Schneller, ber von dem unermüdlichen Doctor Edhart ebenfalls in's Bertrauen gezogen mar, gerabe in diefen Tagen Gelegenheit hatte, Ercelleng eine namhafte Gefälligfeit zu erweisen und mit jener weltmännischen Liebenswurdigkeit, Die Diesen Finangmann auszeichnete, fich von der Frau Baronin nur jene bewußte fleine Concession als Brovision ausbat.

So war benn, nachdem ein paar Wochen lang ein halbes ober ganzes Dutend Fäben vorsichtig angezogen und geschürzt

waren, Alles in Ordnung, bis auf eine passend Gelegenheit, die sich denn auch alsbald einstellte. Der Herzog bezog in diesem Jahre ausnahmsweise früh das ein paar Büchsenschüssse vor den Thoren der Residenz gelegene Sommerpalais Bellevue, und hier, wo die Strenge der Hosetiquette, dem einsachen Sinn der Frau Herzogin und der ländlichen Umgebung zu Liebe, ersahrungsmäßig wesentlich gelockert wurde, konnte das so sorgsältig einstudirte Stück ohne große Schwierigkeit in Scene gessett werden. An einem wunderschönen Nachmittage holte der Doctor selbst in seinem eigenen Wagen Grete zu einer Consultation mit den Stadtärzten, wie er sagte, und setzte sie, wie veradredet, Punkt sechs Uhr — das war um die Zeit, wenn das Diner der Herrschaften beendet war — an dem Parkthor ab.

Weißt Du nun auch Alles, was Du sagen willst, liebes

Rind? fragte ber Doctor.

Ja, sagte Grete und sah ben Doctor mit ruhig klaren

Augen an.

Na, dann geh' mit Gott, Kind, sagte ber Doctor; wenn ber es weiß und Du, brauche ich mir ja nicht darüber den Kopf zu zerbrechen.

Grete hatte nämlich, außer daß Hans unschuldig sei, kein Wort gesagt, und der Doctor wußte also so wenig wie irgend ein Mensch, was die Grete nun eigentlich vorbringen wurde.

Es sollte es aber auch Keiner wissen, nur die Frau Herzogin, und die sollt' es dem Herrn Herzog sagen. Das war Grete's einsaches Programm, und mit dem und ihrem kindlichen Bertrauen zu der guten Frau Herzogin, die es dem Herrn Herzog sagen sollte, ausgerüstet, imponirte ihr der stattliche Lakai (ein Neffe der Frau Kammerfrau Schneesuß), der sie an dem Parkpförtchen empfing und durch den Park nach dem Schloß führte, so wenig, daß der Herr Lakai sich auch nicht die geringste kleine Freiheit gegen das hübsche blasse Mädchen herauszunehmen wagte. Selbst Frau Schneesuß, die doch gewiß eine imposante Erscheinung war — viel imposanter als die Frau Herzogin selbst — war erstaunt, ja indignirt, als

die Kleine auf ihre Frage, ob sie sich fürchte, erwiederte: Nein, weshalb sollte ich mich fürchten? Frau Schneefuß erzählte hernach, so was sei ihr in ihrem Leben noch nicht vorgekommen und sie habe sich förmlich ein Gewissen daraus gemacht, als sie der frechen kleinen Person die Thür zu dem Zimmer der Herzogin geöffnet habe.

Und da stand nun Grete in dem Zimmer der Frau Herzogin, die am Fenster, das auf den Park hinausging, saß, mit einem Buche in der Hand, welches sie alsbald aus der Hand legte und nachdem sie, ihre Augen aushebend, die Eingeführte

eine furze Reit prufend angeblicht, fagte:

Lag uns allein, liebe Schneefuß. Nun komm näher, mein Kind. Du siehst blaß und angegriffen aus; setze Dich dahin auf ben Stubl, und nun erzähle mir Alles, was Du von ber

unglüdlichen Beschichte weißt.

Die Augen der hohen Frau waren so sanst, und ihre Stimme war so mild; Grete liesen die Thränen über die Backen, aber nur aus schierer Dankbarkeit gegen Gott, daß es doch Alles gerade so war, wie sie es von ihm erbetet hatte, und als sie sich die Thränen abgewischt, erhob sie ihre eigenen frommen Augen und ihre zitternde Stimme und erzählte nun der hohen Frau Alles, was sie wußte, Alles, was sie auf dem Herzen hatte, von Ansang die zu Ende, und da war kein Wort zu viel und keines zu wenig, daß der Herzogin war, als lese sie eine Dorfgeschichte, von Meisterhand geschrieben, und dabei klang Alles so treu und gut, daß die hohe Frau sich ein paar Mal nach dem Fenster wandte, scheinbar, um an den Blumen zu riechen, eigentlich aber nur, die Thränen zu verbergen, die ihr in die Augen gekommen waren.

MIS Grete zu Enbe mar, fagte bie Bergogin:

Und Du möchtest nun, liebes Kind, bag ich bas bem Herzog sage; nicht wahr?

Ach ja, fagte Grete.

Und ber foll Deinen hans freilaffen; nicht mahr? Ach ja, fagte Grete.

Die hohe Frau war aufgestanden und ging ein paar Mal auf und ab. Sie hatte ihren Gemahl schon von dem Besuch erzählt, der ihr nach der Tafel zugedacht war, und der Herzog war sehr unwillig gewesen, daß sie sich auf so etwas eingelassen. Er habe sich schon genug über die Geschichte geärgert und über die Csel von Untersuchungsrichtern, die nichts heraus bekommen hätten, als den einen Burschen, der seicht nicht der Schlimmste gewesen sei; denn es werde in dem Revier nach wie vor gewilddiebt, nur, daß es die Hallunken jetzt womöglich noch schlauer ansingen, als zuvor. Thue, was Du willst, hatte er

gulett gefagt, aber lag mich aus bem Spiel .-

Was sollte sie thun? Sie war vollsommen überzeugt, daß das Mädchen ihr die lautere Wahrheit gesagt, und diese Ueberzeugung gab ihr Muth. Wie — dachte sie, während ihre Augen auf dem Mädchen ruhten, das jett wieder so still und bleich dastand und ihr, während sie hin und wieder schritt, immerfort mit ängstlich harrenden und doch zugleich so vertrauensvollen Blicken solze — wie, dieses arme Kind vom Dorf überwindet alle Schwierigkeiten und kommt zu dir und spricht zu dir mit herzerschütternder Veredtsamkeit, und du solltest nicht einen Weg zum Herzog und Worte für ihn sinden, der so gutmüthig ist, wenn er sich auch von seiner Hestigkeit einmal zu weit hinreißen läßt?

Bleibe hier, mein Rind, fagte die hohe Frau; fete Dich.

ruhig da wieder hin und warte, bis ich zurudkomme.

Die Herzogin hatte nicht weit zum Kabinet des Herzogs, das in derselben Front wie das ihre lag, nur daß von hier eine in vielen Stufen abfallende Terrassentreppe in den Parkgarten zu dem großen Springbrunnen hinabstieg. Zwischen die Bäume des Parkes hindurch, ja, da das Schloß sehr hoch lag, über die Wipfel fort, sah man in die reiche Landschaft, die im vollsten Schmuck des Frühlings prangte, hinüber bis zu den Bergen, deren blaue Kette den Horizont einrahmte.

Der Herzog, nachdem er die Herren, die zu dem Diner befohlen gewesen waren, entlassen, rauchte, in einem Casp-chair schaufelnd, seine geliebte Cigarre, die er auch, da seine Gemablin ihm neben manchen anderen Freiheiten auch vollkommene Rauchfreiheit gestattete, bei ihrem Gintritt nicht bei Geite legte.

Run, fagte er, fich erhebend, mas haft Du herausgebracht?

Daß ber Mann unschuldig ist, sagte die Herzogin. Eine schöne Neuigkeit! rief ber Herzog ärgerlich lachend.

Das ift ja mehr, als der Rerl felbst von fich behauptet!

Und ift es auch gerade, mas den Mann würdig macht, daß wir uns feiner annehmen. Er hat allerdings die Bahrheit nicht gefagt, aber boch nur um des Madchens willen. Es ift ein merkwürdiger Fall, und Du mußt mir schon die Liebe erweisen und mich ein paar Minuten geduldig anhören.

Der Bergog verbeugte fich galant und gundete fich eine neue

Cigarre an.

Du siehst, sagte er, ironisch lächelnd, ich mache mich auf eine lange Gefchichte gefaßt, tropbem in einer halben Stunde

ber Wagen zum Theater porfahren wird.

Die Berger fingt Dir Die große Arie im ersten Att nie gu Dank, fo kannst Du mir Dank wissen, baf ich Dir Die Dual erspare, erwiederte die Herzogin, ebenfalls lächelnd, und ergablte bann ihrem Gemahl, mas fie eben gebort, mahrend fie mit ihm auf der Terraffe auf und nieder schritt.

Der Bergog mar anfangs ein wenig gerftreut; bald aber

fing die Geschichte boch an, ihn zu intereffiren.

Ja, und mas verlangst Du nun von mir? fragte er, als die Bergogin zu Ende mar.

Dag Du eine neue Untersuchung anordnest.

Das fann ich nicht.

Dann begnadige ihn.

Das will ich nicht.

Warum nicht, lieber Rarl?

Weil einmal ein Erempel ftatuirt werben muß.

Much wenn der Unschuldige ftatt bes Schuldigen leidet?

Der Bergog gudte ungeduldig die Achseln und fagte:

Wer in aller Welt burgt Dir bafür, daß bas Madchen Dir nicht einen Roman aufgebunden hat?

Ihre auten, ehrlichen Mugen.

Das märe!

Und dann giebt es ja ein einfaches Mittel, ihre Wahrs haftigkeit auf die Probe zu stellen. Laß Dir den Mann kommen und —

Der Bergog blidte feine Gemahlin ftarr an.

Wen? fagte er mit Betonung.

Die hohe Frau fühlte, daß sie etwas kaum Mögliches verstangt habe; sie wußte sich nicht mehr zu helsen, und dabei dachte sie an das arme Mädchen, das ein paar Zimmer entfernt gläubig harrend saß, und ihre Augen süllten sich mit Thränen.

Der Herzog ging ein paar Mal auf und nieder. Dann blieb er vor seiner Gemahlin stehen und sagte in milderem Tone:

Gesetzt auch, ich thäte Dir den Gefallen, so unerhört die Sache ist, so müßte ich ja den Menschen begnadigen, selbst wenn ich mich überzeugen sollte, daß man Dich belogen hat; ich kann ihn doch nicht von hier aus wieder in's Zuchthaus schicken!

Die Herzogin antwortete nicht. Run, wie Du willft, fagte er.

Er ging in sein Kabinet zurück, schrieb ein paar Zeisen auf ein Blatt Papier, klingeste seinem Kammerdiener, gab dem Manne noch einige Instruktionen, rief, als derselbe sich entsfernte, noch hinter ihm her: Aber in einem verschlossenen Wagen!
— und kehrte dann zu seiner Gemahlin zurück.

Sie ergriff seine Sand und führte fie an ihre Lippen.

Nun will ich aber auch das Mädchen sehen, sagte Se. Hoheit, den diese zarte Huldigung seiner Großmuth in die beste Laune versetzt hatte.

Wie Du willst, lieber Karl.

Man ließ Grete kommen.

Grete trat so ruhig in den goldstrahlenden Salon, als sie vorhin in das viel einfachere Zimmer der Herzogin getreten war. Was galten ihr der kunstreiche Plasond, das spiegelgatte Parquet, die kostbaren Spiegel, Marmor-Basen, Gemälde? Sie hatte

nur Angen für den Hoffnungsstrahl, den sie aus den milben Augen der Herzogin deutlich leuchten sah. Ihre blassen Wangen rötheten sich, aber sie fragte nicht unbescheiden; es mußte ja kommen, und bis es kam, antwortete sie geduldig auf alle

Fragen, die ihr der Bergog vorlegte.

Seine Hoheit war ein Kenner der Franenschönheit, und er sagte zu sich selbst, einmal über das andere, während er vor Grete stand und sie ausfragte und sein Auge über die zierliche Gestalt lief und immer wieder an ihren schönen dunklen, von dunklen Wimpern umschleierten Augen hangen blieb: ist das ein hübsches Mädchen! Und als nach einer halben Stunde der Kammerdiener meldete, daß der Wagen aus der Stadt zurück sei, sagte Seine Hoheit so ärgerlich: Soll warten! — gerade als ob er in der interessantesten Conversation gestört wäre.

Er besann sich und sagte dann auf Französisch zu seiner Gemahlin, die mährend des langen Berhörs heiter lächelnd das gesessen und nur dann und wann ein Wort hineingeredet hatte, wenn der Herzog gar zu weit von der Sache abzuschweisen schien:

Ich dente, meine Liebe, wir laffen die Kleine abtreten, bis

wir uns mit ihrem Galan verftändigt haben.

Wie Du willst, sagte die Herzogin, und dann zu Grete: Geh' einmal da hinein, liebes Kind, und setze Dich an's Fenster; Du jollst nicht so lange warten, als vorhin.

Grete ging und blidte dabei, so lange fie fonnte, ber

Bergogin in die milben Augen.

Großer Gott, fagte die hohe Frau, es durchschaudert mich,

wenn ich bedenke, mas wir diesen Leuten find!

Nur keine Sentimentalität, meine Liebe, sagte ber Herzog, wenigstens nicht bem Burschen gegenüber! Es scheint, daß ber nicht aus weichem Holze ist.

Er winkte bem Rammerbiener.

Ift er ba?

Im Borgimmer, Sobeit.

Wie fieht er aus?

Desperat, Hoheit.

Wer hat ihn esfortirt?

Bwei Mann von ber Buchthauswache, Sobeit.

Im Borgimmer? Bu Befehl, Soheit.

Sollen da bleiben!

Sollen da bleiben

Bu Befehl.

Gintreten laffen!

Bu Befehl, Sobeit.

Der geschmeidige Mann entfernte sich geräuschlosen Schrittes, öffnete die Thür zum Borzimmer und winkte. Gleich darauf trat Hans herein und blieb an der Thür stehen, die alsbald

hinter ihm geschloffen murbe.

Man hatte Hans in aller Eile seine Zuchthausjacke ausund seine Blouse wieder angezogen; nur das kurz geschnittene Haar erinnerte noch an den Ort, von dem er kam. Selbst die Blässe, mit der das Gesängniß seine Bewohner malt, hatten Arbeiten in freier Luft, zu denen man den starken Mann vorzugsweise verwandt hatte, wieder verwischt. Er sah so braun und kühn aus, wie nur je. Hans wußte, was sich schiekte; er hatte vor hohen und höchsten Herrschaften Schildwacht gestanden, und mehr als Einer hatte sich mit dem Hünen in Gespräch eingelassen. So stand er denn kerzengerade an der Thür in vorschriftsmäßiger Haltung, die Militärmütze, die man ihm auch wiedergegeben hatte, an dem rechten Schenkel. Er wußte nicht, was dies Alles zu bedeuten hatte; aber Hoheit würde ihn ja schon fragen, und so stand er denn und wartete, was Hoheit ihn zu fragen haben würde.

Der Tausend! sagte Seine Hoheit, aber nicht zu Hans, sondern zu seiner Gemahlin. Dann wandte er sich zu Hans und kommandirte: Sechs Schritt vor! Du hast gebient?

Bu Befehl, Sobeit.

Regiment?

Zweites Garbe-Regiment, erfte Rompagnie.

Das hat man bavon! sagte ber Bergog zu seiner Ge-

Die Herzogin mußte diesen politischen Stoßseufzer versstehen, aber sie antwortete nur mit einem freundlichen Achsels zuden.

Der Bergog fah wieber Sans an.

Du bift zu brei Sahr Buchthaus verurtheilt?

Bu Befehl, Sobeit.

Und möchteft natürlich gern heraus. Das fannst Du haben, wenn Du mir Deine Complicen, ich meine bie Anderen, mit benen Du gewildbiebt haft, nennst.

Da werbe ich wohl drin bleiben muffen, Hoheit. Liegt Dir fo wenig daran, herauszukommen?

Nein; aber, Hobeit, wenn ich ein Wilddieb bin, bin ich boch kein Angeber, und dann, Hoheit, habe ich gedacht —

Run, mas haft Du gedacht? Sprich frei heraus.

Ich habe gedacht: wenn bu der Herr Untersuchungsrichter wärest, so brauchte man dich nicht mit der Nase drauf zu stoßen, wie es niehr als zu oft geschehen ist, und du wolltest schon ohne das sinden, wo der Has' im Pfeffer liegt.

Gang, was ich gefagt habe, sagte ber Herzog zu feiner Gemahlin, indem er fich in seiner lebhaften Weise zu biefer

mandte: ber Bedepfennig ift ein Gfel.

Ja, bas ift er, fagte Bans.

Der Herzog big sich auf die Lippe, die Herzogin beugte

fich und ftrich ihre Robe glatt.

Kurz und gut, sagte ber Herzog, ich will Dich begnadigen; aber die Wahrheit muß heraus, so weit sie Dich selbst bestrifft. Du hast in der Untersuchung anfänglich behauptet, den ersten Schuß nicht gethan zu haben, hast's später freilich widerrusen

Ja, Hoheit, und luftig genug war's, daß sie's glaubten! Bon der Stelle aus, wo sie die Mütze fanden, konnte ich gar nicht geschossen haben; der Schuß mußte ja von der andern Seite gekommen sein. Ich wette, Hoheit hätten das gleich herausgebracht.

Laffen wir also den ersten Schuß, sagte der Herzog, bem biefer Appell an seine allbekannte Waibmannstunft fehr mobi-

gethan hatte; wie war's aber mit dem zweiten? Wo ist das Schmalthier geblieben, das Du an der Landgrafenschlucht gesichossen haft, und wo Deine Büchse?

Sans fah fehr verlegen aus; bann blitte es aus feinen

grauen Augen, und er fagte:

Da Hoheit mich boch nun einmal begnadigt hat -

Roch nicht, guter Freund.

Doch, Hoheit! Hoheit wurden nicht lachen, und Hoheit, die Frau Herzogin da, wurde nicht so freundlich drein schauen, wenn Sie einen armen Teufel, der heut seit sechs Monaten zum ersten Mal wieder honettes Zeug trägt, wieder in die graue Jacke steden lassen wollten. Und darum kann ich's auch sagen, wo ich die Büchse gelassen habe: in unserm Teich liegt sie, mitten drin, und da hätte sie Jeder gleich gesucht, der nicht auf den Kopf gefallen ist.

But. Und das Schmalthier?

In hansens braunem Gesicht zudte es wunderlich.

Das fann ich nicht fagen, murmelte er.

Auch nicht, wenn ich Dich - wieder in's Loch schicke?

Hans fah starr vor sich hin, durch die offene Fensterthür in die blauen Berge. Aus seinen großen grauen Augen rannen zwei Thränen über die braunen Bangen.

Much bann nicht, fagte er leife und fest.

Mein Gemahl! fagte bie Herzogin und hob bittend beibe Sanbe empor.

Nun denn, rief der Herzog, so will ich Dir's zeigen, Dein

Schmalthier.

Er rig die Thur zum Nebengimmer auf.

Romm herein! rief er.

Grete trat in ben Salon.

Sans, fchrie fie, mein Sans!

Sie wollte auf Hans zustürzen; aber plötlich manbte fie fich, fiel vor ber Herzogin nieder und bedecte ihre Hände, ihr Gewand mit Kuffen leidenschaftlicher Dankbarkeit.

Hagen links genommen; aber feine breite Bruft hob und fentte

sich, als wolle sie ein eisern Band sprengen. Sein ganzer Körper zitterte; ein Kind hätte ben gewaltigen Mann umstoßen können.

Die Herzogin hob das Mädchen auf.

Romm, Karl, fagte fie auf Frangösisch zum Herzog, ich möchte Dir gern etwas fagen.

Sie nahm ihren Gemahl am Arm und führte ihn auf die

Terraffe hinaus.

Wir müffen nun auch weiter für sie sorgen, sagte sie.

Wenn Du nur sorgen kannst! erwiederte der Herzog, der in der alücklichsten Laune war.

Die Försterei auf dem Nonnenkopf, Karl! Du wolltest einen tüchtigen Mann für den wichtigen Posten. Tüchtig ist er gewiß.

D gewiß, unglaublich tüchtig, sagte der Herzog.

Und dann, Karl, wir kommen öfter auf den schönen Berg, der, wie Du weißt, einer meiner Lieblingspunkte ist. Da würde es mich freuen, einer hübschen Frau Försterin zu begegnen; und Dich doch auch?

Nun, natürlich! sagte ber Herzog. Für die Ausstattung

wirst Du ja wohl sorgen?

Das werde ich; und nun lag uns die Leutchen wegschicken.

Wir muffen wirklich in's Theater.

Sie traten wieder in den Salon. Hand mieder in militärischer Haltung, aber nicht mehr ganz auf dem alten Platz; Grete hatte die Augen niedergeschlagen und sah gar nicht mehr bleich aus.

Bie bist Du hereingekommen, mein Kind? fragte die Herzogin. Durch den Park, sagte Grete, und sagte auch, daß der Wagen von dem guten Doctor jest gewiß längst wieder da sei,

fie abzuholen.

Dann geh' gleich hier die Treppe hinab, damit Dir die Leute nicht Alle in die verweinten Augen sehen. Und sahre ruhig in Dein Dorf zurück und sage nichts, bis Du weiter von mir hörst. Abieu, mein Kind.

Grete wollte ihr noch einmal zu Füßen fallen; fie wehrte

es freundlich ab.

Du kannst sie hinausbegleiten, sagte ber Herzog zu Hans; bleibst aber in ber Stadt und melbest Dich morgen in meiner Kanzlei. Und nun macht, daß Ihr fortkommt.

hans ließ sich bas nicht zweimal sagen. Er machte sofort linksum und marschirte zur Glasthur hinaus, wo er mit Grete

zusammentraf.

Sie stiegen zusammen die Terrasse hinab, ohne ein Wort miteinander zu sprechen, ohne sich anzusassen, als ruhten tausend Augen auf ihnen. So gingen sie auch stumm nebeneinander über die glatt geharkten Wege um den Rasenplatz, in dessen Mitte der große Springbrunnen in dem Marmordassin plätscherte. Als sie aber zwischen die Fliederbosquets kamen, wo von dem Schlosse nichts mehr zu sehen war, blickten sie sich Beide zu gleicher Zeit um und lagen sich im nächsten Augenblick in den Armen.

Sans, lieber Sans! Grete, liebe Grete!

anbe.

## Die Dorfcoquette.

1867.

Es war nach dem Abendbrod. Bier von der Jagdgefell= ichaft. Butsbesiter und Butsbesitersföhne aus ber Nachbarichaft. maren meggefahren. Der lange Lieutenant von Bringhelm. Der Die frifche Landluft ber bumpfen Atmosphäre feiner Garnison fo entschieden vorzog, hatte fich - nicht zum ersten Male -Die fo freundlich angebotene Gaftfreundschaft gern gefallen laffen, um fo niehr, als fein Urlaub erft übermorgen fruh gu Ende und morgen ein paar Raninchenbaue frettirt werden follten. Dann war noch ein junger Berr gurudgeblieben; das Gut feines Baters grenzte an die dieffeitigen Felder, und er pflegte beshalb die Stunde feines Aufbruchs nioglichft hinauszuschieben, besonders wenn es ihm, mas auffallender Weise fast jedesmal geschah, gelungen mar, im Salon einen Blat neben ber jungeren der beiden Töchter vom Hause zu erobern. außerdem Otto, deffen gutes Geficht um biefe Beit bes Tages einen weltvergeffenen, traumfeligen Ausbruck anzunehmen pflegte, und die altere verheirathete Tochter plauderten an dem runden Tisch in der Mitte des Zimmers. In einiger Entfernung am Ramin, in welchem mehr ber Behaglichkeit als ber Barme wegen die Buchenkohlen glühten, saß in ihrem Fauteuil, das Gesicht bent Feuer zugewandt, die Frau vom Hause. Ich ging in dem großen teppichbelegten Gemache auf und ab, und blickte bald nach ber scherzenden und lachenden Gesellschaft, die um ben Tifch versammelt mar, bald nach ben bunklen Bilbern an ben Banden, den Ahnherren und Ahnfrauen der Familie, Die mit ihren Geifteraugen in daffelbe Bemach ichauten, mo fie als Rinder gespielt hatten und ihre Rinder hatten spielen feben. Endlich trat ich zu der Dame am Ramin und fragte, mich an ihrer Seite niederlaffend: Ich ftore Sie nicht in Ihren Meditationen?

Nicht im mindesten, antwortete die Dame, oder vielmehr, wenn Sie mich stören, thun Sie es in der angenehmsten Beise. Meine Gedanken waren nicht heiter.

Woran bachten Gie?

Ihr werdet nun in wenigen Tagen uns wieder verlassen, erwiederte die Dame. Ihre Stimme gitierte; ich kufte schweis

gend ihre Sand, die fie gartlich brudte.

Ich weiß, was Sie sagen wollen, suhr sie fort; der alte Spruch, der so viel Millionen schweren Herzen schon gepredigt ist und noch gepredigt werden wird: es nuß ja sein! Wohl! es nuß sein, und so wollen wir nicht weiter darüber reden. Werden Sie in diesem Winter recht sleißig sein? Haben Sie auf Ihrer Reise viel neuen Stoff gesammelt? Von Ihrem Aufenthalte hier erwarte ich nichts. Sie sind glücklicherweise kein Dorfgeschichtenschreiber.

Und wenn ich nun doch unter die Fahne ginge?

Thun Sie es nicht! es kommt nicht viel, wenigstens nicht viel Gutes babei heraus.

Meinen Gie?

Ich bin bessen gewiß, und Jeber, ber, wie ich, seit fünfundzwanzig Jahren auf dem Lande gelebt hat, wird es sein. Was diese Herren den Geist der Leute heißen, die sie zu schildern unternehmen, das ist im Grunde auch nur der Herren eigener Geist.

Aber das ist schließlich die Formel für alle und jede Kunst und Poesie. Die Poesie ist nichts Anderes und kann auch nichts Anderes sein als ein Bild der Welt im Spiegel der Dichter-

feele.

Ich will mit Ihnen nicht ftreiten; Sie muffen das besser wissen, es ist Ihr Metier; aber ich bleibe mit Ihrer Erlaubeniß nichtsbestoweniger bei meinem Berdict. Eure Dorfe und Bauerngeschichten mögen Allen gefallen, nur nicht benen, die auf dem Dorfe zwischen Bauern leben. Ach, glauben Sie, lieber Freund: das Leben auf dem Lande wäre das Paradies auf Erden, wenn die fortwährende Berührung mit den Leuten nicht wäre, an die wir, wie ich es gethan habe, mit der größten

Liebe berantreten, um für unfere guten Absichten, für unfere Müben und Sorgen ichlieflich verlacht, verspottet und verhöhnt. wenn nicht gar gehaßt zu werben. Und wie konnte es auch anders fein! Wir find von diefen Menschen burch eine Welt getrennt, die Welt ber Bildung, die jenen Aermsten verschloffen ift. So verstehen fie uns nicht, ja, was noch schlimmer ift, wir mit all' unserer Bilbung versteben fie faum beffer. wollen nicht verstanden fein. Gie haben ihre eigenen Bedanten, ihre eigenen Gefühle, wie fie ihre eigene Sprache haben. Und je mehr wir uns bemühen, diese Sprache zu lernen und in biefer Sprache mit ihnen zu sprechen, je migtrauischer werben fie. Wir find ihnen die Berren, Die Gebieter; mir haben feine andere Absicht, als sie auszubeuten: unsere Freundlichkeit ist nur Schein, unfer guter Rath eine Falle, unfere werkthätige Silfe nur eine Rette, mit der wir fie an uns zu fesseln versuchen. Fern sei es von mir, die armen Leute bafur verantwortlich gu machen! Ich weiß, mas fie zumeist auf diese tiefe Stufe berabgebriidt, mas ber brutale Hochmuth ber Berren und Ritter durch die Jahrhunderte hindurch an ihnen gefündigt hat. Aber eben weil diefes Glend das Product jahrhundertelanger Rnechtung ift und bas traurige Erbe fo vieler Generationen, fteht ber Einzelne ibm machtlos gegenüber, fann ber Einzelne ben Fluch des Broletariats, der auf den Aermsten liegt, nicht bannen. Und glauben Gie mir, Diefer Fluch brudt auf bem Lande viel schwerer als in den Städten. Dort ift boch eine Möglichfeit, ihm zu entrinnen, bier kaum. Dort kann mit vereinten Rraften geholfen werben, hier find Gie auf fich angewiesen, und Sie find ein Tropfen im Meer. Und nun fampfen Sie einmal, wie ich, ein Bierteljahrhundert hindurch diesen hoffnungs= losen Rampf mit dem Unverstand, der Dummheit, der Robbeit; und Gie werben fur ben, ber verlangt, bag man an Guren geschmintten Dorfgeschichten Geschmack finde, nur noch ein mitleidiges Lächeln haben. Darum wiederhole ich, fchreiben Gie Alles, aber ichreiben Gie feine Dorfgeschichten, ober, wenn Gie welche geschrieben haben, verlangen Gie nicht von mir, daß ich fie lefe.

Ein gutiges Lächeln umspielte die feinen blaffen Lippen ber Dame, mahrend fie also sprach, und machte mir Muth, die Bertheibigung ber fo hart gescholtenen butolischen Dichter zu magen. Ich iprach von der Berechtigung, ja der Pflicht des epischen Dichters, Die gange Welt und alfo auch die der Bauern in den Kreis feiner Betrachtung ju ziehen; ich gab die Schwierigfeit ber Aufgabe gu, aber bestritt auf bas Lebhafteste Die Unmoglichkeit einer Lösung berfelben, ja, ich behauptete, daß die Aufgabe — und ich nannte hier klangvolle Ramen einheimischer und ausländischer Dichter — bereits oft genug auf das schönste gelöst sei. Ich beutete gulett an, daß die verehrte Frau, als Gutsherrin, gemiffermaßen Bartei in ber Sache und also faum in der Lage fei, bier die erfte Bedingung aller Runftbetrachtung Bu erfüllen, bas heißt: gang unbefangen, gang frei von allen Borurtheilen, an das Runftwert berangutreten und daffelbe fo auf fich wirfen zu laffen - umfonft: fie schüttelte lächelnd bas haupt und faate:

Alles schön und gut, mein Lieber, aber mich überzeugen Sie nicht; mögen Sie mich beshalb immerhin eine Barbarin schelten. Dieser Stoff ist Euch wahrlich zu spröde. So wie er in Wirklichkeit sich sindet, könnt Ihr ihn nicht verarbeiten; und durch den Zusatz von Sentiment, den Ihr ihm gebt, macht Ihr eben etwas daraus, das mit der Wirklichkeit nur noch den Namen gemein hat. Bedenken Sie nur das Eine: diese Wenschen sind stumm, sind gerade dann stumm, wenn sie für Eure Zwecke am meisten sprechen müßten, und wo Ihr sie — Gott sei es geklagt! — am meisten sprechen laßt. Wein Gott! ich lebe doch nun so lange auf dem Lande und weiß so ziemlich Alles, was hier bei uns und in der Nachbarschaft zwei Weilen in der Runde geschehen ist und sich zugetragen hat, aber eine Dorfaelschichte in Eurem Stil habe ich noch nicht ersebt.

Nicht in unserm Stil, sagte ich lachend; nun, ich gebe gern ben Stil preis, wenn ich nur die Geschichte rette. Und die haben Sie erlebt, nicht eine, nein! hunderte. Das Leben von Hunderten dieser Leute hat sich vor Ihnen abgespielt, in die Schicksale von Hunderten hat Ihr klares Auge geschaut; an den Leiden und Freuden von Hunderten hat Ihr mitfühlendes Herz

Theil genommen.

Nun ja, erwiederte die verehrte Frau: wie könnte ich das in Abrede stellen! Aber weil wir uns für die Leute interessiren und dieselben uns also in gewissem Sinne interessant sind, brauchen sie es deshalb nicht auch für Andere zu sein, die wir nicht zwingen können mit unsern Augen zu sehen, die mit unsern Lugen nicht sehen wollen. Ich wüßte mich, so viel ich auch nachstinne, nur Gines Falles zu erinnern, in welchem ein paar Menschen vorkommen, die man allenfalls zu helden einer Dorfgeschichte in Gurem Stil machen könnte, und welcher doch gerade wieder für mich spricht. Wollen Sie die Geschichte hören? Sie ist nicht alzulang, und ich sehe, man amüsirt sich dort ganz gut ohne uns. Wollen Sie?

Können Sie fragen?

Go hören Gie.

Die Dame schlug die Falten ihres seidenen Kleides nieder, mir so die Erlaubniß gebend, noch näher zu rücken. Ich that

es, und fie begann mit fanfter melobischer Stimme:

Es war nicht lange nach meiner Berheirathung, und ich promenirte mit meinem Gatten in ber Raftanienallee hinter bem Teichgarten. Er war den ganzen Morgen auf dem Felde gemefen, die brudende Bite bes Augusttages lag noch auf feiner perlenden Stirn, auf feinen glühenden Wangen, aber fein Muge blidte freudig, wie Jemandes, ber rechtschaffen gearbeitet hat; ich war ftolz auf ihn und burfte es fein. Wir plauderten, mabrend wir Urm in Urm langfam in bem labenden Schatten ber breitfronigen Baume babinschritten, wie junge Cheleute gu plaudern pflegen: bon unferen Blanen, unferen Soffnungen, wir bauten spanische Schlösser in die funkelnde Sommerluft, als ich unser Gespräch plötlich mit dem Ausruf: "Die armen Kinder!" unterbrach. "Was haft Du?" fragte mein Gatte. Ich beutete mit ber Sand nach einem Felde in unferer Nabe, auf welchem eine lange Reihe von Rindern mit Mohnbrechen beichäftigt mar. Der Anblick mar mir damals neu, und mich jammerte ber armen Eleinen, wie fie fich, eines neben dem andern, durch das harte

ftachlige Mohnstroh arbeiteten, von dem manche Salme höher maren als fie felbft, und wie fie mit ihren Sandchen unermudlich die Ropfe abbrachen und die Sactchen, die fie trugen, damit füllten, mährend die alühende Sommersonne ihnen mitleidlos Die unbedeckten Ropfe versengte. "Die armen, armen Rinder", wiederholte ich feufzend. Dein Gludstraum mar gerronnen: ich ichamte mich eines Gludes, bas Rindern ihre Spiele raubte und fie in eine fo graufame Frohn zwang. Das ift nun nicht anders, fagte mein Gatte und zucte die Achseln. Gethan muß Die Arbeit merben, und die Erwachsenen haben anderweitig alle Bande voll, und babei befferen Berbienft. Gin paar Grofchen bringt es immer in die Wirthschaft, bas ift feine Rleinigkeit für die armen Leute. Und überdies: die Kinder ba find feine Stubenpflangen; fo lange fie auf ihren Beinen laufen und noch früher - in ber Riepe auf bem Rücken ber Mutter, in bem Bägelchen, bas bie Eltern mit auf's Feld genommen hat ihnen die Sommersonne auf die harten kleinen Schabel gebrannt; fie find es gewohnt. Ich verfichere Dich, daß fie fich gar nicht fo unglüdlich fühlen. Im Gegentheil, fie schwaten und lachen und fingen ben gangen Tag.

Als sollten die Worte meines Gatten sofort Bestätigung erhalten, singen die Kleinen in diesem Augenblicke an zu singen: eines sang vor, und die anderen sielen dei einer bestimmten Stelle unisono ein. Das klang allersiehst, es paßte für den Ort und die Stunde, als ob die heiße Luft, die über dem Felde zitterte, zu klingen und zu singen angesangen hätte. Besonders war die Stimme der kleinen Vorsängerin von einer merkwürdigen Kraft und Ausdauer. Sie schnetterte die Töne nur so heraus, und im Chor, den sie jedesmal mitsang, hörte man sie noch ganz deutlich, daß, wenn sie ihr Solo wieder aufnahm, es war, als ob sie immer allein gesungen hätte.

Wer ift bas Rind? fragte ich.

Bertha! rief mein Gatte mit ftarter Stimme, Bertha!

Der Gesang verstummte alsbald, alle die kleinen Gesichter waren plötzlich uns zugewandt. Bertha! rief mein Gatte noch einmal.

Eine Gestalt löste sich von der Gruppe sos und kam über die Wiese, welche noch zwischen der Allee und dem Mohnfelde lag; während des Gehens bückte sie sich ein paar Mal ganz schnell, und als sie vor uns erschien, hatte sie in den braunen Händchen ein paar einfache Blumen, die sie mir mit einem Knix überreichte.

Bertha war damals vielleicht zwölf Jahre alt; ich hatte selten ein so schönes Kind gesehen; und diese strahlenäugige, lockenumflatterte, sonnverbraunte Schönheit, die so glorreich durch die Lumpen, mit denen sie kaum bedeckt war, schimmerte, dazu die schelmische Anmuth, mit der sie mir den Strauß gereicht hatte, die plögliche Berlegenheit, in welcher sie setzt vor mir stand — das Alles rührte mich so, daß ich in Thränen ausbrach, das holde Geschöpf in die Arme schloß und leidensschaftlich küßte.

Aber liebes Rind! fagte mein Batte.

Ich ließ die Kleine aus meinen Armen; sie sah ein wenig verwirrt aus, faßte sich aber sehr schnell wieder und sprang auf ein Wort meines Gatten zu den Anderen zurück.

Aber liebes Kind! wiederholte er, als wir allein waren. Berzeih mir, erwiederte ich, aber ich konnte nicht anders. Wem gehört die Kleine?

Dem ichlechtesten Rerl und bem schlechtesten Weib, die wir

im Dorfe haben, erwiederte er.

Wir muffen für fie forgen, fagte ich.

Das war meine erste Bekanntschaft mit Bertha, und ich habe das Versprechen, das ich mir an jenem Morgen gegeben, treuslich zu halten gesucht. Noch an demselben Tage ließ ich mich von meinem Gatten nach der Hütte ihrer Eltern bringen, so sehr er sich auch gegen meine "romantischen Grillen", wie er es nannte, sträubte und behauptete, daß "dergleichen nicht für mich" sei. Es war in der That kein lieblicher Anblick, jene Hütte in ihrer Zerfallenheit und in ihrem Schmutz, aber schlimmer waren die Menschen, die sie bewohnten: ein gänzlich verkommener Mann, dem die Trunksucht aus jedem Zuge seines verwüssteten Gesichtes sprach, und ein schlottriges Weib, das abwechselnd

feifte und heulte und ihr schlimmes Loos beklagte, an welchem fie. wie ich bereits von meinem Gatten mußte, gum größten Theil felbst schuld mar. Der Mann mar feiner Zeit ein guter Musikant gemesen, als erste Beige auf allen Luftbarkeiten meit und breit in der Runde hochgepriesen. Sie hatte ihn geheirathet, weil er viel Geld verdiente, und hatte dem armen ichmachen Menichen bas Saus zu einer Solle gemacht, bag er balb nicht einmal mehr versuchte, seiner verhängnigvollen Reigung midersteben und schnell auf die Stufe fant, von der fich ein folder Ungludlicher nie wieder erhebt. Bon biefen Eltern mar bas Rind geboren, in diefer Umgebung ber Roth, bes Lafters mar es aufgewachsen - es murbe ein Bunder gemesen fein, wenn es feine Baria = Abkunft ganglich hatte verleugnen konnen. Und in der That überzeugte ich mich bald, daß an dieser reizenden Bluthe ber Wurm nagte. Ich hatte reichlich Gelegenheit, fie zu beobachten, da ich fie von Stund an beinahe jeden Tag auf den Hof tommen ließ, wo ich fie beschäftigte, wie es eben aina: im Garten, in der Nahstube, mich auch oft felbst mit ihr abmuhte, fie in meiner Gegenwart lefen und ichreiben ließ, und was man benn sonst für ein Rind thut, an welchem man Antheil nimmt und aus dem man gern ein ordentliches Mädchen machen mochte. Ach, es war eine schwere Aufgabe, und ich war oft genug baran, eine Arbeit aufzugeben, bei welcher ber folgende Tag immer wieder verdarb, mas der porhergebende pielleicht aut gemacht batte.

Dazu kam, daß es dem Kinde, welches von der launischen Natur mit dem verhängnisvollen Geschenk der Schönheit und Annuth so überreich ausgestattet war, entschieden an eigentlich geistiger Begadung fehlte. Sie lernte nur mit großer Mühe, was man sie lehrte, das Meiste noch dazu, um es alsbald wieder zu vergessen, weniges, um es zu behalten; nur ihr Talent für Musik war ganz entschieden. Sie war eben das Kind ihres armen talentvollen Vaters, und sie war es auch in jeder Hinsicht. Ihr Leichtsinn war grenzenlos; Aufrichtigkeit, Dankbarkeit, Selbstachtung — das Alles war für sie ein leerer Schall. Ich fragte mich manchmal, ob dieses Kind eine Seele habe,

eine Menschenseele, ber zwischen Gut und Bofe bie bange Bahl murbe, ober ob fie nicht eine jener märchenhaften Niren fei. Die dahin leben, wie das Element, dem fie entstiegen, das sinnlose Element, welches nicht barnach fragt, ob es schaffe ober gerftore. Sie konnte gartlich fein, wie ein Bogelchen, bas fich gutraulich an bich schmiegt, und grausam, wie eine Rate, die mit dem Opfer fpielt. welches fie im nächsten Augenblicke gerreißen wirb. Rug aber. ber am meisten hervorstach und in diesem leichtlebigen. flatterhaften Geschöpf das einzig Unveränderliche schien, war ihre Sucht zu gefallen. Als ob sie von einem Dämon besessen sei, der fie fiber Die Macht ihrer fich täglich mehr entfaltenden Reize auf bas gemiffenhafteste unterrichtete und fie lehrte, wie man biefe Reize anzuwenden und wie man die Menschen in ihren Schwächen zu fassen habe, so mußte sie zu schmeicheln, zu schmollen, zu lächeln, zu weinen, die Aufmertfamteit zu erregen, zu feffeln mit einer Birtuofität, die in ihrer Art geradezu genial war. Da war Niemand, an dem fie ihre Kunfte nicht probirte, und faum Giner, ber fich nicht hatte fangen laffen. Gelbft mein flarer, porfichtiger, ruhiger Gatte, ber mir immer wiederholte. bag man nicht Feigen pfluden tonne von den Difteln, und mir über meine Erziehungsresultate ironische Complimente machte, beobachtete boch im Stillen bas ichone Rind fehr genau und nahm den aufrichtigften Untheil an ihrem Wohlergeben. fammtliche Bolontars in fie verliebt waren, verfteht fich von felbit. Wir hatten bamals immer zwei ober brei biefer Berren, Die fich in die Schule des renommirten Landwirthes brangten. manche aus vornehmen Familien, alle guter Eltern Rind. Es war scherzhaft genug, die jungen ungeledten Baren um bas hübsche Acffchen ihre grotesten Tanze tangen zu feben; einige fühlten sich auch poetisch begeistert und schrieben bogenlange Be-Dichte, Die fie mir vorlesen mußten, wie ich benn ftets bas Glud hatte, die mutterliche Bertraute unserer Zöglinge zu fein, und, indem ich die Fäden der Romödie immer in der Sand behielt. ficher mar und ficher fein durfte, daß teines von den Buppchen gu Schaden fam.

Etwas ernstlicher war ein Zwischenfall, ber fich ein paar

Jahre später ereignete, als Bertha vielleicht fünfzehn Jahre und bereits eingesegnet mar. Um biefe Beit hielt fich bier ein Bredigeramtscandidat auf, zur Aushilfe unseres damaligen bochbetagten, franklichen Bfarrers. Es mar ein ftiller, beicheibener. junger Mann, etwas beidrantt, in engen, brudenben Berhalt= niffen aufgewachsen, von ftart pietistischer Farbung, im Uebrigen aber aut und brav, und, was ihn für mich besonders oder vielmehr einzig intereffant machte: ein ausgezeichneter Clavierspieler. Ich musicirte oft mit ihm, und da er mir in ber Technik weit überlegen, auch theoretisch vollkommen burchgebildet mar, fo hatte ich ihn gebeten, fich auch Bertha's anzunehmen, beren porzugliche musikalische Begabung die marmfte Forderung ver-Diente. Sonderbarermeise machte ber Candidat, ber fonft die Gefälligfeit und Dienstwilligfeit felbst mar, Schwierigfeiten; er sei ein schlechter Lehrer, in der Musik sei der erfte Unterricht entscheidend; Bertha werde später Alles wieder verlernen und umlernen muffen, und mas bergleichen mehr mar. das für nichts Underes als den Ausfluß feiner übergroßen Bescheidenheit, ich drang in ihn; er freuzte endlich die Arme über ber Bruft, verbeugte fich tief und fagte, daß mein Bunfch für ihn Befehl fei. Ich lieg bas gelten. Die Stunden nahmen ihren Anfang, und ich hatte nichts bagegen, daß ber Lehrer febr methodisch, febr ftreng war, auch nicht ben fleinsten Fehler burchgeben ließ, ber Flatterhaftigkeit seiner Schulerin auch nicht den mindesten Borschub leiftete. Ich sehe fie noch an dem alten Clavier in ber grunen Stube fiten, er zwei Schritte vom Inftrument entfernt, mit gefalteten Sanden, gufammengepreften Anieen, die bebrillten Augen ftarr auf die Finger ber Kleinen geheftet, mahrend sie bald sich Mühe gab, bald absichtlich Fehler machte; jett sich mit dem anmuthiaften Lächeln ummandte und fragte: ob es fo recht fei? jett, wenn fie fah, bag fich auch feine Diene in bem Geficht bes geftrengen Berrn Lehrers regte, das Röpfchen wieder über die Taften bengte und heimliche Thränen bes Bornes und ber gefrankten Gitelkeit meinte.

Co ging es ein paar Wochen; ich bekummerte mich wenig

um bas munderliche Baar, ich hatte in der Rinderstube genug zu thun; auch fonst fehlte es mir an Beschäftigung nicht, die Berrin eines fo großen Hauswesens hat gar Manches zu forgen, zu benten, zu schaffen. Da ließ mich ber Candidat eines Morgens um eine Unterredung bitten. Er trat ein; ich brauchte nur einen Blick auf ibn zu werfen, um zu miffen, bag etwas Besonderes mit ihm vorgegangen sein mußte. Er nahm auf bem Rande eines Stubles por mir Blat. brehte feinen breitframpigen Sut in hoffnungslofer Bergmeiflung, feine ftodenbe Runge zu bemeiftern, bob die thränenden Augen über den Rand feiner Brillenglafer gur Zimmerbede, und endlich tam es benn heraus. Er habe fich umfonft gefträubt, er habe umfonft gebetet, daß ber Berr ihn nicht moge in Berfuchung führen; wie willig auch fein Beift fein moge, fein Fleisch fei schwach; er muffe bas But, bas ich feinen Sanben anvertraut, gurudgeben, ba er nicht länger im Stande fei, es treu zu bewahren. Dabei liefen dem armen Menschen die beifen Thranen über die mage= ren Wangen, er gitterte wie ein Blatt im Berbsteswind, ich mußte nicht, ob ich mit weinen, ob ich lachen follte. Bergebens, daß ich ihm vernünftig zusprach, er wollte oder konnte keine Bernunft annehmen; es gebe für ihn nur eine Rettung aus ben Banden fündiger Liebe, wie er es nannte, bas fei ichleunige Flucht. Der Berr habe fich feiner erbarmt und ihm eine Bufluchtsstätte geboten aus Dieser Welt Wirren: seit brei Tagen bereits trage er die Bocation zu einer fleinen Bfarramtsftelle ein paar Meilen von und in der Tafche; drei Tage habe er mit bem Bersucher gerungen, jest habe er fein tropiges Berg gebändigt; er fomme mir Lebewohl zu fagen.

Der arme Mensch! er that mir von Herzen leid; wie conssus es auch in seinem Kopse aussah, sein Herz war gut und treu; ich hätte ihn gern gehalten, und doch war ich froh, daß er ging; er verdiente ein bessere Schicksal, als von einer Cosquette genassührt zu werden, und das würde doch wohl schließslich sein Loos gewesen sein. Ich war ernstlich böse auf die kleine Circe, und konnte doch wieder kaum ernsthaft bleiben, wenn sie, froh von den langweiligen Stunden erlöst zu sein, ihrem Ueders

muth die Zügel schießen ließ und die pekantische Haltung, die grotesken Manieren, die wunderliche Sprechweise ihres Ex-Lehrers auf die komischke Weise copirte.

Eben damals murde unfere Gegend von einer fürchterlichen tophosen Krankheit beimgesucht, auch in unser Dorf zog die Seuche ein und muthete porzugemeife auf bem füdlichen Ende, mo gerade die Aermsten zusammengedrängt wohnen. Ru ben erften, welche erlagen, gehörten Bertha's beibe Eltern. Sie weinte keine Thräne und schien nach ein paar Tagen nicht mehr zu miffen, daß fie jemals ihre Eltern gefannt habe. Ich will nicht leugnen, daß diefesmal Manches zur Entschuldigung bes Madchens fprach. Die Mutter hatte fie mirtlich ftets nur miß= handelt, aber ber Bater mar in seiner Art immer nur gut gegen sie gemesen; wie oft mar er in bas haus gekommen und hatte ben Leuten in seiner Trunkenheit vorgeweint, daß seine Tochter ihren alten Bater gang vergessen habe; wie oft hatte ich ihn ben Sof umschleichen seben, ob es ihm nicht gelingen murbe, ben Liebling zu erbliden! Ich mar emport über ihre Befühllosigfeit und überlegte zum ich weiß nicht wie vielten Male, ob ich nicht besser thate, mich bei Zeiten von einem Ge= fcopfe loszusagen, beffen Wohlthater nur Die leidige Rolle des Mannes in der Fabel zu fpielen ichienen, ber eine Schlange an feinem Busen begte, um hinterber von der Undankbaren in's Berg gestochen zu merben.

Aber wie kann man sich von Jemand lossagen, um bessen Wohl und Wehe man sich lange Zeit ehrlich gekümmert hat! Wir mögen das Capital der Sorgfalt und Arbeit, das wir auf diese Weise angelegt haben, nicht verloren geben, und dürsen es auch nicht; die so kläglich geringe Möglichseit, die dem privoaten Menschen geboten wird, Gutes anzustreben, zu vollbringen, läßt eine solche Verschwendung nicht zu. Ueberdies lebte Bertha schon seit mehr als zwei Jahren ausschließlich in unserem Hause; ich glaube nicht, daß sie bei ihrem Leichtsinn über ihre Stuation jemals ernstlich nachdachte, oder sich gar über ihre Zufunft Sorgen machte; sie war wie die Lilien auf dem Felde, die nicht säen und nicht arbeiten, und sich doch keineswegs

wundern, vielleicht es als ihr gutes Recht in Anspruch nehmen, daß sie glänzender gekleidet sind, als Salomo in aller seiner Herrlickkeit.

Sie werben mich fragen, weshalb ich benn nicht, wenn bas Madden wirklich fo ausgezeichnete mufitalische Gaben befak. daran gedacht habe, sie zur Künstlerin ausbilden zu lassen. Nun, ich habe wohl daran gedacht; aber es war da so Mandes, mas mich immer wieder schwantend machte. Zuerst burfte ich faum hoffen, fur mein Project die Billigung meines Gatten zu erlangen. Gein einfacher Ginn mar allem Alitterfram und Firlefanz des Birtuosenthums, wie er es nannte, abhold. Ueber bas Theaterwesen bachte er wie ein Landedelmann aus ber alten Schule: es war ihm ein unsauberes Buch, bas er gern mit sieben Siegeln verschloffen fab. - Mach' mit ihr, mas Du willft, pflegte er zu fagen, nur unglücklich mache fie nicht. und was foll aus ben Rarrenspoffen anders als Unglud für das Mädchen hervorgehen? Der dünkt es Dich eine fo lohnende Aufgabe, fie mit Aufwand von ich weiß nicht wie viel taufend Thalern zur Maitreffe bes erften beften vornehmen Taugenichts zu erziehen? und das wurde doch wohl das Ende vom Liede fein. Fahre fort, wie Du es thuft, fie zu einer tüchtigen Landwirthin, zu einer praktischen Sausfrau auszubilben; bann mag fie einmal einen Bauer ober fleinen Bachter beirathen; das ift, Alles mohl erwogen, doch ihre Bestimmung, und fie wird ichlieflich auch nichts Underes wollen: Art lakt nicht von Art.

So sprach mein Gatte; ich für mein Theil hatte ganz andere Bedenken. So gering er die Kunst achtete, so hoch stand sie mir. Ihm war das Mädchen zu gut für den Concertsaal, für das Theater; mir war sie nicht gut genug. Ich war damals noch jung, mein Freund, und enthussatisch; ich meinte, die Kunst sei ein Priesterthum, und wer sich ihr weihe, müsse sich ihr hingeben ganz und gar mit allen Kräften seines Gemüthes, mit der vollen Leidenschaft seiner Seele. Ich hatte dies ershebende Schauspiel bei einer Jugendsreundin aus der Pension, die, allen Borurtheilen ihrer hocharistokratischen Berwandten zum

Trut, durch taufend Schwierigkeiten hindurch fich ben Wea babnte und eben bamals die erften Blätter bes Lorbeers gu ernten begann, ber jett - Sie wiffen, wen ich meine - im vollsten Krange ihr musengefüßtes Saupt schmudt. Ich meinte. wenn Bertha von dem Genius auserwählt fei, fo murde er fie zu finden miffen früher ober fpater; und indem ich fie fo an bem höchsten Makstabe mak, konnte mir freilich nicht entgeben. wie viel ihr zu der vollen Große fehlte. Ja, ich mar in folden Augenblicken geneigt, das Urtheil, welches mein ruhig beobach= tender Gatte über fie fällte, zu unterschreiben und zu finden, bak fie mit all' ihrer Schonbeit, mit all' ihren annuthigen Saben ihre Abstammung benn boch nicht verleugnen könne, und, Alles in Allem, eine enge Seele fei, die mit fleinen Mitteln nach fleinen Zielen ftrebe, - eine baurische Coquette, Die ber Bufall in eine Sphare gebracht, in ber fie fich niemals mahr= haft beimisch fühlen könne und die fie aller Wahrscheinlichkeit nach über furz oder lang ohne großes Bergeleid wieder perlaffen werde, um in ihr heimisches Element gurudzutauchen.

Diefe Ansicht follte früher, als ich glaubte, eine voll=

tommene Bestätigung finden.

Eines Tages erschien auf dem Hose ein junger Mensch, der um ein Stück Brod und einen Trunk Wasser bat, nicht demüthig, sondern nit einem gewissen Trotz, ja, ich möchte sagen Stolz, wie Jemand, der ein Necht zu fordern hat, um was er bittet. Ich stand vor der Thür, auf meinen Gatten wartend, nit dem ich einen Spazierritt machen wollte und der noch in seinem Arbeitscabinet beschäftigt war. So hatte sich der Mann an nich gewandt. — In dieser Weise, mein Freund, heischt man keine Gabe, sagte ich. — Es kommt auch nichts darauf an, ob ich einen Tag früher oder später verhungere, antwortete er und wandte sich zu gehen.

Ein Schauber durchzuckte nich; aus des Mannes hohlen Augen hatte wahrlich der Hungertod geschaut. Ich rief ihn zurück, zögernd gehorchte er meinem Rus. So war es nicht gemeint, sagte ich, Sie sollen haben, was Sie verlangen. Ich hieß einen der Leute den Mann in das Gesindehaus sühren, aber sie hatten sich kaum ein paar Schritte entsernt, als er zusammenbrach. Ich schrie laut auf, mein Gatte kam eiligst herbei; es zeigte sich, daß das Leben des Aermsten wirklich nur noch an einem Faden hing, daß ein unfreundliches Wort von mir kast hingereicht hatte, diesen dünnen Faden zu zerreißen.

Aus unserem Spazierritt an dem Tage wurde nichts; ich wäre außer mir gewesen, ich würde es mir nie vergeben haben, wenn der Mann wirklich, mit einem Fluche gegen mich auf den Lippen, gestorben wäre. Glücklicherweise blieb er am Leben, ja, da er eine überaus kräftige Natur war, erholte er sich unter unserer sorgfältigen Pflege schnell genug so weit, daß er uns mittheilen konnte, wie er in diese Tiefe des Elends verssunken.

Er stammte aus bem Rurheffischen; fein Bater mar Rnecht bei einem Pferdehandler gewesen, ein Ueberall und Nirgends. der weit in der Welt umbergog, und als er plöplich auf der Reise tief im Ungarischen ftarb, feinen einzigen Gohn, der ibn als Rogbub begleitet hatte, mit kaum fo viel Gelb gurudließ. daß derfelbe feine Beimat wiedergewinnen fonnte; nein, nicht feine Beimat! Der arme Junge hatte feine Beimat, wie Die moblmeisen Behörden alsbald herausbrachten; fein Bater ichon hatte feine gehabt. Wie das zusammengehangen, habe ich vergeffen; es kommt auch nichts barauf an. Genug, bas Leben Konrad Krüger's mar von da an bis zu dem Augenblice, mo er zu uns fam, bas heißt gehn Jahre lang, ein Beitrag gu bem bekannten fläglichen Capitel unserer Culturgeschichte ge= wefen: wo er auch Arbeit gesucht und gefunden, überall hatte fich nach furzer Zeit die Bolizei hineingemischt und den heimat= lofen Bagabunden auf Die Landstraße gewiesen. Auf der Land= ftrage hatten ihn die Bensbarmen aufgegriffen und in bas Kreisgefängniß abgeliefert. Aus bem Kreisgefängniß mar er per Schub dabin transportirt, wo er zu Sause mar und fein Saus befag, und fo mar bas unwürdige Stud weiter gespielt worden, bas auf unferer Schwelle beinahe ein fo trauriges Ende gefunden hätte.

Sier mar etwas für meinen Gatten. Er, als praftischer

Landwirth, wußte, wie gerade der Landbau unter dem Mangel eines Freizügigkeitägesetzes seufzte, er hatte seit Jahren auf den Kreistagen dafür gekämpst; er machte die Sache des Bagas bunden zu der seinen. Es kostete einen harten Kampf mit den schwerfälligen Behörden; endlich setze er es durch; man hielt dem einslußreichen Manne seine Laune zu gute, und sein Schützling durste zum ersten Male sagen, daß er habe, wohin

er sein Haupt lege.

Wie schwer die Gesellschaft mit ihren aberwitzigen Institutionen sich an diesem Manne versündigt, dafür lieserte er uns täglich einen neuen Beweis. Es konnte keinen willigeren, sleißigeren und gewissenhafteren Arbeiter geben als Konrad Krüger. Und auch keinen geschickteren. Er war ein Meister in allen ländlichen Hanterungen; Alles was er in die Hand nahm, gelang ihm, oft in der überraschendsten Weise, und dabei schaffte er mit einer Energie, die an seiner gewaltigen Körperskraft und Zähigkeit eine, wie es schien, unerschöpsliche Duelle hatte.

Konrad mußte sich durch diese so trefslichen Eigenschaften meinem Gatten bald höchlichst zu empfehlen; vor Allem war es ein Zweig, in dem er sich ganz besonders auszeichnete und

fich gemiffermaßen unentbehrlich machte.

Mein Gatte, der sich bestrebte, seinen Nachbarn in jeder Hinschit ein gutes Beispiel zu geben und die Eustur seines Districts nach Möglichkeit zu fördern, hielt ein nicht unbedeutendes Gestüt, das er sich viel Mühe und Geld kosten ließ. Er hatte immer gewünscht, anstatt seiner englischen Traineurs, mit denen er sich nie recht stellen konnte, einen Deutschen zu haben, der die Sache aus dem Grunde verstände, und hier war Konrad gerade der rechte Mann. Im Stalle gleichsam groß geworden und von Kindheit auf in der Gesellschaft von Roßtämmen, war er Meister in der Behandlung und der Dressunden, war er Meister in der Behandlung und der Dressunden gen Wein Gatte erkannte bald, welchen Schat, wie er sich ausdrückte, er an Konrad hatte, und da er sein Bertrauen gern voll schenkte, wo er vertrauen zu dürfen glaubte, so rückte er seinen Schützling bald in eine Stellung ein, um

die ihn die Anderen wohl beneiden durften. Ich selbst mar über die reifenden Fortschritte, die der Fremde in der Gunft feines Berrn machte, einigermagen erstaunt; aber mein Batte lachte und fagte, weshalb er nicht feinen Bunftling haben folle, wie ich ben meinen? und wenn sich sein Gunftling auch nicht gerade burch Schönbeit ober Rierlichkeit auszeichne, fo habe er bafur ben Borzug, eine brave Seele zu fein; manche Leute schmarmten für geschmeidige Raten, er für fein Theil bevorzuge die ehrlichen Sunde. Ich entgegnete, daß fowohl Sunden als auch Ragen, ja felbft Menichen gegenüber Borficht alle Wege ein gut Ding fei, worauf er bann etwas gereigt erwiederte, daß man die Borficht auch zu weit treiben fonne, genau fo wie die - Nachficht. Ich mußte mir, ba ich ihn um Bertha verdiente, diesen Spott gefallen laffen, aber ich nahm mir vor, mein Urtheil über Konrad Krüger nicht so bald gefangen zu geben, um so weniger, als er keineswegs zu benen geborte, über die man im Reinen ift, wenn man ein halbes Dutend Worte mit ihnen gesprochen.

Dber, um es anders auszudrücken: er mar ber feltfamfte Mensch, ber mir noch porgefommen, und es wollte mir nicht gelingen, ben Schluffel zu biefem Rathfel zu finden, bas ba in Fleisch und Blut fich tagtäglich vor meinen Augen bin und wieder bewegte. Freilich, es konnte auch Niemand verschlossener fein. als dieser Mann; Niemand weniger bereit, fich an Andere anzuschließen, mit Anderen zu leben. Nehmen Gie dazu, daß Diefe feltsame Seele in einem Rorper ftecte, ber für einen fo rauhen Rern die entsprechende Schale mar, fo merben Sie es felbstverständlich finden, daß Alle auf dem Sofe dem Konrad fo weit als moalich aus bem Wege gingen, ja, baß fich balb Die abenteuerlichsten Gerüchte an feine Fersen hefteten. Nach ben Ginen war er ein vornehmer Graf, der ein ichredliches Berbrechen begangen und jest Rnechtsgeftalt angenommen habe. um fich besto ficherer por ben Safchern, die ihm auf ber Spur feien, zu verbergen; die Anderen hatten nichts gegen die finftere That, die auf ihm lafte, wollten aber von einer pornehmen Abfunft nichts miffen, ließen ihn im Gegentheil - um in

ihrer Ersindung hinter Jenen nicht zurückzubleiben — früher ein Gewerbe betrieben haben, das in den Augen des gemeinen Mannes stets mit einem gewissen Makel behaftet sein wird und das ebenfalls viel mit Pferden zu thun hat, wenn auch

porzugsmeise mit tobten.

Sie können sich benken, daß solches Geschwätz auf mich keinen Eindruck machte; aber es war nicht zu leugnen, daß in dem Wesen des Mannes Gegensätze lagen, welche die kühnsten Annahmen gleichsam herausforderten. Er war ohne Zweisels, wie das seine Ausdrucksweise nur zu deutlich verrieth, niederer Abkunft; seine Schulkenntnisse beschränkten sich auf das Nothewendigste; wir hatten, mit einem Worte, nicht den mindesten Grund, an der Wahrheit der Angaben, die er uns nach und nach in seiner einsilbigen Weise über sein früheres Leben gemacht, irgendwie zu zweiseln; nichtsdestoweniger war ich selbst niehr als einmal nahe daran, an das Märchen von dem Grafen-

fohn zu glauben.

Schweigsame Menschen, falls man fie nicht für ftumpffinnig ober beschränft halten barf, umwittert ja immer ber Duft einer gemiffen Bornehmheit felbft bann, wenn fie auf einer nieberen Befellichaftsftufe fteben, ja in diefem Falle vielleicht um fo mehr. als mir gewohnt find, daß ber Schwache, ber Abhangige, gunt mindesten über seine mirtlichen ober vermeintlichen Leiden, redfelig ist wie die Rinder. Und Konrad mar die Schweigsamfeit felbft. Auch bann, wenn er gum Sprechen gezwungen mar, that er es mit moglichst wenigen Worten, und fonnte eine Geberbe es thun, öffnete er gewiß nicht ben Mund. Go hatte es einen merkwürdigen Gindruck auf mich gemacht, daß er, als ich ihm nach feiner Genefung zum ersten Male wieder begegnete und ihn freundlich anredete, er ftatt aller Erwiederung nach meiner Sand griff und dieselbe fußte, und als ich weiter frug. ob ich ihm fonft noch helfen konne, nur fagte: Ich danke, ich habe ja Arbeit. Und das mar bei ihm feine Phrase. es fonft bas Erbübel ber Dienftleute ift, in allen Nothen fofort an die Mildthätigkeit der Berrichaft zu appelliren, ohne oft auch nur den Bersuch zu machen, wie weit sie mit ben eigenen Kräften und Mitteln reichen, so schien dieser Mann nur Alles sich selbst, Anderen nichts verdanken zu wollen. Mein Gatte hatte ihn, da er, als er zu uns kam, selbst des Nothwendigen ermangelte, selbstverständlich mit Kleidung und Bäsche ausgestattet, aber er bestand darauf, dies nur als einen Vorschuß zu betrachten, den er abzuarbeiten habe, und er ruhte nicht eher, als bis dies wirklich geschehen war.

Dennoch durfte man ihn, so eigenwillig er sich auf sich selbst stellte, so eisersüchtig er seine Unabhängigkeit zu bewaheren strebte, durchaus nicht der Undankbarkeit zeihen. War ja doch die treue Sorgfalt, mit der er das Eigenthum seines Herrn, als wäre es das seine, behütete, die schönste Dankbar-

feit, die Dankbarkeit in Werken!

Aber auch sonst ließ er es nicht an Beweisen seiner Gefinnung fehlen, die einem schottischen Clanmann alle Ehre gemacht hätten. Wenn der Kinder oder meines Gatten wegen, dessen Kränklichkeit damals reißend zunahm, in die Stadt geschickt werden mußte — da war es der Konrad, der immer bereit war; ich erinnere mich, daß er in einer Schreckensnacht

ben weiten Weg breimal bin und gurud machte.

Ein anderes Mal — es war im Frühjahr 1848 — als auf dem Hofe eine Art von Menterei ausbrach und ein paar Knechte drohend auf den kranken Herrn eindrangen, warf er sich mit einer solchen Buth auf den Rädelsführer, daß der Mann kaum mit dem Leben davon kam. Eben so wenig hatte er es mir vergessen, wie ich mein erstes unfreundliches Wort alsbald wieder gut zu machen versucht hatte; und da er selten in die Lage kam, mir persönlich gefällig sein zu können, so entrichtete er den Zoll seiner Dankbarkeit an die Kinder, indem er, wie der treue Eckart, über sie wachte, ihnen, wo er konnte, eine Frende, eine Ueberraschung bereitete mit irgend einer Beute von den Feldern, aus dem Walde, mit allerlei hübschem Spielzeug, das er gar geschickt aus Weidenruthen, Baumrinden und dersgleichen zu sertigen verstand.

Ueberhaupt mußte es auffallen, mit welchem Bertrauen sich bie Rinder an einen Mann brangten, bessen schweigsames, ja

finsteres Wesen den meisten Erwachsenen so unheimlich dünkte. Es wohnten eben zwei Seelen in seiner Brust. Die eine weiche, zürtliche zeigte er den Kindern, mit denen er spielte, den Blumen, die er vor seinem Fenster zog, den Bögeln auf dem Felde, denen er im Winter Futterpläte zu schaffen wußte, seinem kranken Herrn, für den er keine Mühe, keine Anstrengung scheute; die andere harte, rauhe, ja grausame gegen Alles, wovon er glaubte, daß es ihm gegenüber im Unrecht sei: gegen einen Knecht, der sich träge im Dienst erwies, gegen ein Pferd, daß sich nicht sügen wollte, gegen sich selbst, wenn er sich, so oder so, nicht genug gethan hatte. In solchen Fällen war es, als ob der Mann ganz unter der Herrschaft eines sinstern Dämons stehe; man mußte sich sagen, daß es dann nur auf eine Gelegenheit ankomme, um ihn zu einer Gewaltthat, zu einem Berbrechen zu treiben.

Da ich Ihnen keinen Roman erzählen, sondern nur ein Stück Menschengeschichte, welches ich selbst mit erlebt habe, berichten will, so werden Sie mir nicht zumuthen, daß ich aus Dem, was Sie schon längst haben kommen sehen, ein spanenendes Geheimniß mache, und Ihnen umständlich Rechenschaft gebe von dem Wo? und Wie? sich der Konrad und die Bertha gefunden haben. Um ganz aufrichtig zu sein, ich weißes selbst nicht, oder, mich genauer auszudrücken: ich habe mir erst nachträglich die Sache zusammenreimen müssen, die mir anfängslich so ungereimt und abgeschmackt schien, wie nur möglich.

Ober sollten Sie mir die Ueberraschung nicht nachfühlen können, die ich empfand, als eines Tages Bertha, das hübsche Gesicht von Thränen überströmt, vor mir erschien und mir, nach manchen vergeblichen Ansähen, gestand, daß sie schon lange ein Verhältniß mit Konrad Krüger habe, daß sie jett einig seien, und daß sie nun komme, sich meinen Segen für ihre

Berbindung zu erfleben.

Aber Du bist toul, Bertha! sagte ich; und wahrhaftig, wenn fie mir mitgetheilt hättes daß sie mit dem Manne im Monde verlobt sei und die Hochzeit demnächst auf dem Sirius stattsinden solle, ich würde das ebenso begreislich gesunden haben. Indessen, das schöne Mädchen blieb bei ihrer Behauptung, und ich mußte mich denn wohl entschließen, das Unbegreisliche begreislich zu sinden. Uebrigens war nicht viel aus ihr herauszubekommen; ja sie verwickelte sich in offenbare Widersprüche. Bald wollte sie ihm vom ersten Augenblicke an gut gewesen sein, bald war sie sich erst seit gestern klar über ihre Gefühle; bald sollte Konrad sie sichon lange mit Anträgen — nein, nicht mit Anträgen, aber mit Blicken, mit kleinen Ausmerksamkeiten aller Art — verfolgt haben, bald wollte sie erst seit gestern,

feit heute, feit einer Stunde miffen, bag er fie liebe.

Ich schob diese Ungenauigkeiten auf die Berwirrung, die sich ja in solchen Augenblicken eines Mädchenherzens gar wohl bemächtigen darf, und fand mich erst selbst zurecht, als ich die praktische Seite des Romans in Erwägung zu ziehen bes gann und Bertha fragte, wie sie sich denn eigentlich ihre Zustunft denke, von der ich mir bei der gänzlicken Mittellosigkeit des Mannes ihrer Wahl nur ein ziemlich dürstiges, ja klägliches Bild machen könne? D, der gnädige Herr und die gnädige Frau werden schon sir uns sorgen, erwiederte sie. Das bei sah sie mich durch ihre Ahränen hindurch mit demselben schelmischen Lächeln an, mit welchem sie mir an jenem Morgen vor sechs Jahren in der Allee die Wiesenblumen überreicht hatte. Und dann, sügte sie ernsthafter werdend hinzu, hat der gnädige Herr meinem Konrad ja auch die Verwalterstelle auf dem Vorwerk versprochen. Das ist für den Ansang schon immer etwas.

Dies Lettere war mir neu. Das Borwerk kam allerdings zum Herbst außer Pacht, aber ich wußte nicht, daß mein Gatte beabsichtigte, es von da an selbst zu bewirthschaften, was bei seiner zunehmenden Kränklichkeit mir durchaus be denklich schien. Ich ging, ihn aufzusuchen; er lachte, als ich ihm die große Neuigkeit mittheilte, und wiederholte mehr als einmal: die kleine Hexe, die Menschenssischen In Bezug auf das Borwerk bestätigte er mir, was ich eben von Bertha gehört. Er habe mir nichts mittheilen wollen, weil er meine Aengsklichkeit kenne, aber die Sache werde sich so wirklich am besten arrangiren lassen.

Er wollte dann das Gestüt, das ihn hier inmitten der weitstänfigen Ackerwirthschaft nur belästige, auf das Borwerk hinausslegen, wo es zwischen den großen Wiesen viel besser am Platze sei, und allerdings habe er dabei sehr an Konrad Krüger gesdacht. Wen anders könne er auch mit größerem Vertrauen auf einen so verantwortlichen Posten stellen, als diesen sleißigen und treuen Mann? Das sei so gut, als ob er selbst beständig an Ort und Stelle wäre. Ueberdies habe er gegen Konrad auch wohl schon ein halbes Wort fallen lassen. Er sühlte sich das durch allerdings nicht gebunden, aber es würde ihm doch, gerade einem so scrupulösen Menschen gegenüber, einigermaßen peinlich sein, sollte er es nachträglich wieder anders bestimmen, und vor allen Dingen jetzt, da Konrad seine Zukunft auf das Project zu bauen gedenke, würde er selbst es doppelt ungern ausgeben.

Dann fing er wieder an zu lachen über die fleine Bere, die Menschenfischerin, die doch nicht gang so albern sei, als es oft ben Unschein habe, ba fie fich ben bravften Menfchen auf ber Welt zum Cheherrn muniche, und ber überdies mobl gang der Mann sei, gelegentlich den Herrn zu spielen und eine flatterhafte Coquette zur Raison zu bringen. - Ich weiß nicht, fagte ich; ich febe vorläufig nur bas Unpaffende einer folden Berbindung. Er ift, mag er in mancher Sinsicht auch noch fo brav fein, Alles in Allem ein ungebildeter, rauber, um nicht zu fagen rober Mensch. — Und fie, unterbrach mich mein Satte, eine hubiche Bauerdirne, die fich in unferem Umgang ein wenig Manier angeeignet hat, um im Grunde zu bleiben. mas fie mar, bevor fie gu uns tam. Willft Du einen Bemeis? ich dachte ber Umftand, daß fie an dem Konrad Geschmad finden konnte, mare der beste. Lag Du fie nur machen; Gleich und Gleich gefellt fich gern. Du fiehft es ja!

Freilich sah ich es und doch mochte ich kaum den eigenen Augen glauben. Mir ging die Sache wirklich recht nah, und das war am Ende erklärlich genug. Wie wenig Ursache ich auch hatte, auf Bertha besonders stolz zu sein, wie häusig sie mich auch durch ihren Leichtsinn, ihre Flatterhaftigkeit, ihre Gefallsucht gekränkt und beleidigt — ich konnte es nicht vers

gessen, daß sie als Kind in unser Haus gekommen, daß sie seit sechs Jahren beständig in unserem Hause gewesen war; und wenn ich auch die Hossenng aufgegeben, sie könne sich einst durch ihre Talente eine glänzende Zukunft schaffen — so armselig hatte ich mir ihr Loos nie gedacht. Ich fragte mich immer wieder: wie ist es möglich? ich zürnte dem plumpen Menschen, der seine rauhe Hand nach meiner Lilie von dem Felde, wie ich sie oft nannte, ausstreckte; und war nahe daran, mit den Leuten im Dorfe an eine übernatürliche Einwirkung zu glauben, an Zaubertränke, welche die alte Hexe, die Anne-Kathrin, dem Konrad verkauft und mit denen der arge Mensch das schöne Mädchen berückt habe.

Und doch war Alles ganz natürlich zugegangen, wenn man Die hörte, welche ber Sache näher standen. War ich für bas. mas unter meinen Augen vorgegangen mar, blind gemejen, hatten Andere desto hellere Augen gehabt; ich erfuhr mehr, als ich zu wissen munschte, als mir zu hören lieb war. Da hatten Alle ihre intereffanten Beobachtungen gemacht: Die Saushälterin, Die Röchin, das Stubenmädchen, die Rammerjungfer, und ich gestebe, bak ich - zum erften und ich glaube gum letten Dale in meinem Leben - mich ein wenig auf's Sorchen und Aushorchen legte. "Aber miffen benn die gnädige Frau nicht, daß Die Bertha schon letten Martini, als er taum ein halbes Jahr hier war, zu ber Lisbeth gesagt hat, ber folle boch noch ein-mal erfahren, daß hinter dem Berge auch noch Leute wohnten? D, gnädige Frau, und von der Zeit an ist die Bertha ihm ja auf Ttrit und Schritt nachgegangen, und hat ihm zu Weihnachten eine Weste gehatelt, Die er nie getragen hat, weil er nicht ge= wußt hat, von wem fie gekommen ift; aber ich glaube: er hat's nur nicht wiffen wollen; und im Winter hat sie immer die Boael gefüttert, weil fie gemerkt hat, daß er das gern fabe, und jett hat fie ihm immer heimlich die schönften Blumen in fein Fenster gestellt, aber just so febr beimlich wird's ja auch nicht gemesen sein, und -"

Bas foll ich Sie noch weiter mit dem Geschwätz ber Leute behelligen, das mich damals um fo mehr emporte, als ich mich überzeugen mußte, daß es nicht aus der Luft gegriffen mar. Indessen, geschehen mar nun einmal geschehen, und ich mußte aute Miene zu einem Spiel machen, welches mir fo wenig aefiel. 3ch hatte nur baran zu benten, wie ber bofen Sache eine möglichst gute Wendung zu geben sein möchte. Das Erste mar, daß Konrad in den Augen der Leute mit einem gewissen Unseben ausgestattet murbe, wie es sich für ben Bräutigam meines Schütlings geziemte. Er murbe von Stunde an Berr Rruger genannt und auch fonft bei porfommenden Gelegenheiten in schicklicher Weise ausgezeichnet. Es erwuchsen nun baraus, wie Sie fich benten können, manche Inconvenienzen, aber boch nicht fo viele, als ich anfänglich gefürchtet. Konrad blieb auch jest, unter fo mefentlich anderen Berhältniffen, feinem Charafter treu. Nicht ber mindeste Bersuch, sich vorzudrängen! im Gegentheil, er wurde scheuer, schweigsamer als je zuvor, und nur die momöglich noch größere Bemiffenhaftigfeit, mit welcher er feinen Geschäften oblag, bewies, daß er die Gunft feiner Berrichaft bantbar empfand, baf er fich in feiner Weise berfelben merth zu machen ftrebte.

Nichtsbestoweniger vermochte ich noch immer nicht zu fassen, wie aus ber Berbindung zwei fo grundverschiedener Naturen ein Segen für Gines und bas Undere erwachfen tonne, um fo weniger. als ich in Bertha, ich mochte fagen, von der Stunde ihrer Berlobung an, eine eigenthumliche Beranderung mahrnahm. hatte mir gedacht, daß ein fo leichtlebiges Geschöpf, deffen Ueber= muth fonft icon teine Grenzen tannte, in einem folden Glucksstadium vollends ausschweifen werde: aber das Umgekehrte trat Scherz und Lachen ichienen von ihren rothen Lippen mehr und mehr zu schwinden, auf ihrer fonft fo heiteren Stirn schwebte jest oftmals eine trube Wolke, ein paar Mal fand ich fie in Dabei versicherte fie ftets, daß fie fich vollkommen Thränen. aludlich fühle, daß fie ihren Ronrad über Alles liebe, daß fie nur ben einen Wunsch habe, mit ihm auf immer vereinigt gu fein.

Dieser Zeitpunkt kam schnell herbei; im August hatte fie sich mit Konrad verlobt, Michaelis trat er auf dem Vorwerk

seine Stelle an. Es war verabredet worden, daß ein paar Wochen später, nachdem die Verlegung des Gestüts, welche viel Arbeit erforderte, beendigt und in dem neu eingerichteten Hause Alles für das junge Paar bereit sein werde, die Hochzeit stattsfinden solle. Da nahm die Krankheit meines Gatten, welche in ihrem saunischen Verlauf die Kunst der Aerzte leider vollskommen getäuscht hatte, eine plötsliche fürchterliche Wendung. Man rieth, was noch ein Jahr vorher vielleicht seine Kettung gewesen wäre: einen Ausenthalt in einem milderen Klima; es

war zu spät.

Ich durfte nicht des fraglichen Glückes genießen, mich in meinem Schmerze zu betäuben. Gine ungeheure Berantwortung war auf meine Schultern gewälzt, beren ich mir vom ersten Augenblide an vollkommen bewußt, die gang zu tragen ich vom ersten Augenblicke burchaus entschlossen mar. Es galt, ben Rindern das Erbe ihres Baters ungeschmälert zu erhalten, es galt, fie als die Rinder eines folchen Baters zu erziehen. Am liebsten hatte ich die Guter sogleich verpachtet, aber die Conjunctur war fehr schlecht, ein ungunftiger Contract unvermeidlich. So mußte ich mich nach Jemand umsehen, ber im Stande war, in die Fußstapfen meines Gatten zu treten und eine musterhafte Wirthschaft in seinem Sinne weiter zu führen. 3ch bachte zuerst an Konrad, aber ließ biefen Blan alsbald wieder Raum ein Jahr mar es, daß er ein Anecht unter ben andern Knechten gewesen mar; auf dem fleinen Bormert machte bas weniger aus, auf bem Herrenhofe murbe man fich nicht fo leicht in einen so jähen Wechfel gefunden haben. Aber auch gang abgeseben bavon, mußte ich mir sagen, daß er einer folchen Stellung nicht gewachsen mar. Große Bucher zu führen, ausgedehnte Correspondenzen zu besorgen, wo und wann hatte er das gelernt haben sollen? und dann — gestehe ich es nur! ich würde ihn, felbst wenn er mit der Feder ebenso gewandt gemesen mare, als er prattisch unzweifelhaft tuchtig mar, nicht Diefer Stelle murdig erachtet haben - ber, welcher ba felbftftändig Anordnungen treffen follte, wo mein Gatte bis gulett befohlen hatte, tonnte, durfte nur ein Gentleman fein. Unter

ben jungen Eleven, so nüglich sie sich meinem Gatten auch erwiesen hatten, war doch keiner hinreichend ersahren und gesetz;
ich mußte sie, so schwer es mir ankam, sämmtlich entlassen, da
ich die Berantwortung für ihre weitere Ausbildung nicht übernehmen konnte; einige Wochen vergingen mit der abschlägigen Beantwortung der Briefe von Bewerbern, die nicht orthographisch schreiben konnten; endlich stellte sich ein junger Mann vor, der mir auf das Dringendste empfohlen war und den ich nach kurzem Schwanken acceptirte, um nur endlich einmal zu einer Art von Ruhe zu kommen, und weil er wirklich, soweit sich das in einer ersten Begegnung beurtheilen ließ, wenigstens eines

Bersuches werth schien.

Berr von Treche war ein Mann in dem Anfang der Dreißiger, hochgewachsen und schlant, mit Manieren von zweifel= hafter Elegang. Er mußte viel von der früheren, aber ichon feit etwas lange untergegangenen Berrlichkeit feiner Familie gu erzählen, betlagte höchft elegisch bas bittere Loos, welches ihm zu Theil geworden, und betrachtete es als felbstverftandlich, dak er stets nur in adeligen Familien und auf Rittergütern conditionirt habe. Ich hielt ihm diese fleinen Schwächen gu aut, vorausgesett, daß er fich in der hauptfache bemährte, und Dies schien wirklich ber Fall zu fein. Wenigstens legte er einen großen Gifer an den Tag und trug den Ropf voll von Projecten, beren Ausführung ich ihn bis zu dem Zeitpuntte su verschieben bat, wenn er in den Befit jener großen Erb= schaft gelangt sein würde, die ihm von einem sehr entfernten Berwandten in allernächster Aussicht steben sollte. Berr von Treche fprach beständig von Diefer Erbichaft.

In seiner Eigenschaft als Cavalier war er natürlich ein sehr großer Pferdesiehhaber und, wenn man ihm glauben durste, Pferdesenner. Das sei so recht eigentlich seine Force. Er lag mir fortwährend in den Ohren, daß aus dem Gestüt viel mehr gemacht werden könne, wenn man die Sache mur ordentlich angreise; vor Allem sei Konrad gar nicht der geeigenete Mann für einen solchen Posten. Um etwas von Racespserden zu verstehen, musse man selbst edles Blut in den Adern

haben. Uebrigens habe er sich abermals über Herrn Krüger zu beklagen, der ihm noch immer nicht mit der Ehrerdietung begegne, auf welche er als Selmann und als Vertreter der gnädigen Fran (hierbei eine insimuante Verbeugung) Anspruch

zu haben glaube.

Ich pflegte ihm darauf zu entgegnen, daß die ganze Einstichtung, so wie sie da sei, von meinem Gatten herrühre, und er mich verdinden würde, wenn er hier, so wie in den übrigen Dingen, vorläusig Alles beim Alten lasse. Was seine Besichwerde über Konrad Krüger betreffe, so sollte er doch mittlerweile Zeit gehabt haben, sich an die eckigen Formen des allerdings sehr rauhen, aber durchaus erprobten Mannes zu gewöhnen, wie wir es Alle gethan und gern gethan hätten.

Diese Mighelligfeiten verstimmten mich umsomehr. als ich. wie die Sachen lagen, fein Ende berfelben absah. Die jetige Einrichtung bes Bormerks mar durch den Tod meines Gatten eigentlich unhaltbar geworden. Daß ich, sobald als möglich, bas fo toftspielige Beftut eingeben laffen muffe, ichien unabweislich. Damit aber mare Konrad gemiffermagen überflüffig Er hatte freilich noch immer Bermalter auf bem Bormerk bleiben können, aber zwei Bermalter, einer auf bem Saupt=, der andere auf dem Rebengut - bas hieß ben Gifersuchtstrieg in Permanenz erklären. Satte ich boch nun schon so viel Broben davon gehabt! Rach langem Ueberlegen fam ich auf den Ausweg, das Borwert Konrad, natürlich unter ben gunftigften Bedingungen, in Pacht zu geben. Dann mar feine Selbitständigfeit, auf die er fo eifrig bielt, gesichert, und feine so lange hinausgeschobene Berbindung mit Bertha konnte endlich stattfinden.

Es war nämlich mittlerweile ber ganze Winter und ber erfte Theil des Frühlings vergangen. Konrad hatte gleich zu Anfang in seiner lakonischen Weise erklärt, in einem Trauershause könne keine Hochzeit gehalten werden. Ich wußte, daß er seinen verstorbenen Herrn auf's tiefste betrauerte. Er hatte mir in den letzten Schreckenstagen die aufopfernoften Dienste geleistet, er hatte mit an dem Sterbebette gestanden. Später

, ergählte man mir, daß man ihn mahrend der ersten Rachte in feiner einsamen Rammer laut mit fich felbst habe reben und weinen und ichluchzen hören. Auch Bertha ichien durch bas Unglud, bas mich betroffen, tiefer erschüttert zu fein, als ich bei ihrer Flatterhaftigfeit für möglich gehalten hätte. Much fie wollte nichts miffen von ber Hochzeit, auf Die ich von Beit au Reit autmuthig brang. Sie konne mich jest nicht verlaffen, ich könne sie jest nicht entbehren. Wirklich hatte sie sich während diefer gangen Reit ber Wirthichaft mit einem Gifer angenommen, der fonst gar nicht ihre Sache mar, und fich mir vielfach nütlich erwiesen, mas fie freilich nicht abhielt, sich in ihren Trauerkleidern so zierlich als möglich herauszuputen und ein melancholisches Lächeln vor dem Spiegel einzustudiren. Ihren Berlobten hatte fie mahrend bes Winters fehr felten gesehen. Das Wetter mar meistens abscheulich gewesen, und fie hatte vielfach über ihr Befinden geklagt. Ich glaubte ihr beshalb eine große Freude zu bereiten, als ich fie an einem schönen Apriltage aufforderte, mit mir nach dem Vorwert hinauszufahren, und ihr zugleich mittheilte, mas ich in Betreff ihrer uud Ronrad's neuerdings beschloffen habe.

Wie groß mar nun mein Erstaunen, als bas icone Rind mahrend biefer Mittheilungen blaffer und blaffer murde und endlich in leidenschaftliches Weinen ausbrach. Sie wolle, fie könne mich nicht so bald verlaffen, ich solle fie nicht von mir ftogen, fie fei das ungludlichfte Gefchopf auf Erden. Aber mein Rind, fagte ich, ich verftehe Dein Gejammer nicht. Auch fann ich nicht glauben, daß es der Gedante einer Trennung von mir ift, was Dich in diesem Augenblide fo fassungslos macht. Wie? liebst Du den Mann nicht mehr, den Du zuerst an Dich au fesseln gesucht haft, ber Dich vielleicht, ja gang gewiß nie geliebt haben murbe, wenn Du es ihn nicht gelehrt hatteft? -Uch, daß Sie fo etwas fagen konnen, gnabige Frau! schluchzte die schöne Sünderin. — Ich fage nur, mas Andere fagen, und was ich, wie ich Dich hier jett sehe, nur für zu gegründet halte, erwiederte ich, indem ich mich unwillig von ihr abmandte und nach dem Wagen klingelte. Ich war entschlossen, mich durch die Launen einer Coquette nicht in meinem wohlerwogenen Entschlusse aufhalten und vor Allem den braven Mann, dem ich mich aufrichtig verpflichtet fühlte, nicht darunter leiden zu lassen. Ich verbat mir die Begleitung der Weinenden; ich wollte allein nach dem Vorwerk fahren und mit Konrad spreschen. Machen Sie mich nicht unglücklich, gnädige Frau, rief sie händeringend und mir zu Füßen fallend. Heftig erzürnt, wie ich war, ließ ich sie, ohne sie weiter eines Wortes oder Blicks zu würdigen, liegen und suhr ab in der übelsten Stimmung.

Unterwegs hatte ich Zeit, mich wieder einigermaßen zu beruhigen. Ich nahm mir vor, Konrad zu sondiren, und, wenn er unbesangen blieb, der Scene, von der ich kam, keine Erwähnung zu thun. Vielleicht hatte ich die Sache am Ende doch zu ernst genommen und konnte durch ein einziges unbedachtes Wort gerade das Unheil anrichten, welches ich vermeiden wollte.

Ich traf Konrad nicht auf dem Gehöft. Ein Knecht sagte mir, daß er nebenan auf der Wiese ein Pferd zureite. Ich hieß den Mann bei seiner Arbeit bleiben, ich wolle Herrn

Krüger felbst aufsuchen.

Die Wiese war nur wenige Schritte entsernt. Als ich hinter einem Zaun, der sie von der Straße trennte, hinschritt, sah ich Konrad. Er ritt ein junges Pferd, das schon als Füllen ein besonderer Liebling von mir gewesen war, und das ich ihn gebeten hatte, für mich zu schonen. Schon von Weitem freute ich mich der Grazie, mit welcher das herrliche Thier sich im Trabe dewegte, so daß es mit den leichten Hufen kaun den Boden zu berühren schien. Dann setzte er es in Galopp, gerade auf einen breiten Graben zu, der die Wiese quer durchsschnitt. Das Thier pralte, sobald es an den Graben gekommen, mit mächtigem Satz auf die Seite und schüttelte unwillig den schönen Kops. Er warf es herum, führte es im Trabe eine Strecke zurück, dann wieder im Galopp nach dem Graben. Dasselbe Manöver von Seiten des Pferdes, nur daß es diessmal zu steigen begann; ich glaubte jeden Augenblick, es würde sich überschlagen. Aber er drückte es mächtig herunter, und

von Neuem begann der Rampf. Ich rief, er folle es genug fein laffen; aber ber Wind verwehte meine Stimme, auch mochte die Leidenschaft ihn taub machen. Auf einmal baumte fich das geängstete Thier zu seiner vollen Sobe; im nächsten Augenblicke rollten Rok und Reiter auf bem Boben. 3ch fcbrie laut auf, aber es mar tein Unglud geschehen. Da ftanden fie Beide icon wieder da, das Pferd an allen Gliedern gitternd, ber Mann neben ihm, es mit ber einen Sand am Zugel bal= tend, mit der andern auf den ichlanken Sals flopfend. Und ebe ich mich von meinem Schrecken noch erholt batte, faß er mit einem Sprunge abermals im Sattel. Das Thier hatte es aufgegeben, feinen fürchterlichen Reiter los zu werben. es jest an den Graben tam, flog es wie ein Pfeil hinüber; er liek es ben Sat von ber andern Seite aus noch einmal machen und tam dann auf mich, die er jett erst bemerkte. herangaloppirt, flieg ab und begrüßte mich mit bem ihm eigenen Ernft.

Aber- wie konnten Sie, nachdem Sie gestürzt maren, es

noch einmal magen! rief ich.

Mit Berlaub, gnädige Frau, sagte er, das gehört sich so. Wir waren in das Haus und in seine Stube getreten, die er mit klöstersicher Einsachheit ausgestattet hatte: ein Tisch, ein paar Stühle, ein kleines Pult, in welches er seine Rechenungsbücher verschloß — Alles von braun angestrichenem Tannenholz; an den Wänden Sättel, Zäume, Reitpeitschen, nicht ohne eine gewisse Zierlichkeit geordnet, die weißen Diesen mit frischem Sand bestreut.

Ich sagte ihm, ohne viel Worte zu machen, weshalb ich gekommen sei. Er hörte mir aufmerkam zu und erwiederte, als ich zu Ende war: Nein, gnädige Frau, das geht nicht; unter den Bedingungen ist das kein Pacht, das ist ein Geschenk; ich müßte mich schämen, wollte ich auch das noch nehmen nach Allem, was der gnädige Herr und Sie an mir bereits gethan haben. Ueberdies dürfen Sie das Vorwerk gar nicht verpachten; es gehört zum Gut und muß mit dem Gute bewirthschaftet werden, wenn es Vortheil bringen soll. Der gnädige Herr

hat ganz richtig gesehen; er hatte immer Recht. Das Gestüt mussen die gnädige Frau natürlich aufgeben, dabei kommt nichts heraus.

Und was wird aus Ihnen? sagte ich; ich fürchte, Sie werden mit Herrn von Treche nicht mehr lange zusammen arbeiten können, auch wenn ich Ihnen eine möglichst freie Stelslung ihm gegenüber verschaffen wollte.

Ja, ja, erwiederte er; folch ein Berhältniß thut nie gut. Wo Mies ineinander greifen foll, muß auch Alles aus einem

Ropfe fommen,

Und was wird aus Ihnen? wiederholte ich.

Ich gehe eben fort, erwiederte er.

Es icheint Ihnen nicht eben ichmer zu werden.

Mir that das Wort leid, als ich es kaum gesprochen. Durch seine plumpen Züge zuckte es seltsam; er sah mich mit starren Augen an, die sich mit Thränen zu füllen begannen.

Der stumme Vorwurf schnitt mir in's Herz. In der Berwirrung vergaß ich, was ich mir anfänglich vorgenommen, und sagte: Und dann schieben Sie dadurch auch Ihre Heirath in unbestimmte Ferne. Das ist nichts für Bertha, die man fest-

halten muß, wenn man fie einmal hat.

Ich halte sie, sagte Konrad langsam. In seinen Mienen war, während ich sprach, eine vollständige Beränderung vorgegangen; die Thränen in den Augen waren verschwunden, wie von glühenden Kohlen aufgesogen, und wie glühende Kohlen braunten die Augen unter den buschigen Brauen. Der rührend milde Zug, der nur eben noch sein finsteres Gesicht verschönert hatte, war verschwunden; es sah aus, als wäre es plöglich in Zorn und Grimm versteinert.

Bas ift bas? rief ich erschrocken; mas haben Sie?

Er gab keine Antwort: ich hatte nicht den Muth, dies sonderbare Gespräch fortzuseten. Ich sagte nur noch: Nehmen Sie sich in Acht; Sie sind ein schwarzgalliger Mensch; solche Leute sehen Gespenster am hellen Tage.

Er schien es nicht zu hören, half mir in ben Wagen, ehrerbietig grußend; ich kam nach Haufe, bas Herz voll schwerer

Sorge, die ich badurch zu bannen suchte, daß ich mir sagte:

Sie mogen feben, wie fie mit einander fertig werben.

Aber so leicht ging das nicht; ich quälte mich förmlich mit der Lösung des Räthsels, welches ich in den zornglühenden Augen des Mannes gelesen hatte. Daß ich aus ihm noch mehr herausdringen werde, ließ sich nicht annehmen, noch weniger durfte ich hoffen, von Bertha die Wahrheit zu ersahren. So viel war klar: sie hatte ihm Veranlassung gegeben, an ihrer Liebe zu zweiseln; aber ich schod Alles auf ihren Flatterssinn, der nicht wisse, was er wolle, und morgen schon wieder aufsuchen werde, wovor er, der Abwechselung halber, heute gessohen. Ich nahm mir vor, sie genau zu beobachten.

Die ersten Tage umschlich sie mich schen und bebend, wie ein Kind, bessen Herz zwischen Furcht vor Strafe und der Hossing, noch einmal so durchzuschlüpsen, ängstlich schwankt. Als ich aber nichts sagte und auf ihre schüchterne Frage, wie es mit der bewußten Angelegenheit stehe, geantwortet hatte, es sei noch nichts entschieden und werde auch wohl so bald nichts entschieden werden, schöpste sie sichtbar Athem und neuen Muth. Ihre Augen hörten auf, an jeder meiner Mienen, meiner Bewegungen zu hangen und wandten sich ganz allmäsig, ganz versstohlen wieder dahin, von wo ich sie, zu ihrem größten Kums

mer jedenfalls, auf ein paar Tage verscheucht hatte.

Sie können sich meinen Unwillen vorstellen. Im ersten Moment wollte ich Herrn von Treche kündigen, Bertha fortsschieden — was will man nicht Alles im ersten Moment! Dann kam die Ueberlegung, und ich sagte, daß jede Sache, sie habe auch ein noch so böses Aussehen, untersucht und geprüft werden müsse, ob nicht etwa Milberungsgründe für den Schuldigen zu sinden seinen Mann, wie herrn von Treche, dessen Gründe? Daß auf einen Mann, wie herrn von Treche, dessen wohl keinessfalls sehr exemplarisch gewesen war, ein Mädchen von Bertha's coquetter Schönheit einen großen Eindruck gemacht hatte, war am Ende begreislich genug. Auf der andern Seite war dieser herr in seinen hohen Stiefeln mit gelben Stulpen, seinem zierlich

gekräuselten, über ben ganzen Kopf gescheitelten Haar, seinem blonden Schnurrbart, dessen flatternde Enden er beständig durch die Hand gleiten ließ, so recht eigentlich "der schine Mann" sür die Kammerjungsern, und daß Bertha's Geschmack sich nicht über diese Sphäre erhob, war leider unzweiselhaft. Zwar ihre plögliche Leidenschaft für Konrad schien dem zu widersprechen, aber diese Leidenschaft war ja eben nur ein Schein gewesen, hervorgerusen durch, der Himmel weiß, welche Caprice ihres schwankenden Gemüthes. Schade nur, daß Konrad nicht der Mann war, sich zum Spielball der Launen einer Coquette machen zu lassen! Jest war mir klar, was der fürchterliche Ausdruck in seinem Gesicht an jenem Morgen und sein eisernes Wort: ich halte sie! zu bedeuten hatten. Der Mann, der an die Bändigung eines Pferdes kaltblütig sein Leben setze, würde ein Mädchen, das er liedte, sicherlich nicht ohne Kampf ausgeben. Ich zitterte für Bertha: ich mußte sie warnen; ich mußte sie zur Redestellen.

Ein Bufall überhob mich ber peinlichen Mühe, die Leicht= finnige von ihrer Schuld zu überführen. Als ich eines Abends, von einem Bange in das Dorf zurudfehrend, hier aus dem Salon heraus in das Speisezimmer trete, erblicke ich in der entaegengesetten Thur nach dem Flur Bertha in den Armen ihres Galans. Er hatte ein Geräusch gehört und schlüpfte, ohne fich umzusehen, schnell hinaus; Bertha, beren Geficht mir gugewandt gewesen war, hatte ber Schred festgebannt. Gie ftarrte mich voller Entsetzen an und gehorchte mechanisch, als ich ihr befahl, mir hierher in den Salon zu folgen, dessen Thür ich hinter ihr abschloß. Das erste mar natürlich, daß sie mir zu Gugen fturzte und fich bas ungludlichfte Geschöpf auf Gottes Erbe nannte. Ich erwiederte, daß, wenn fie das wirklich fei, fie beswegen jedenfalls Niemand anklagen konne, als fich felbit. Sie habe ja von jeher eine Leidenschaft für Spiegel gehabt, ich wolle sie jetzt einmal in einen bliden lassen, der freilich die unangenehme Eigenschaft habe, nicht zu schmeicheln. Und nun führte ich ihr den Leichtsinn, ihre Gewissenlosigkeit, die Uns dankbarkeit, die Berlogenheit, deren sie sich schuldig gemacht

hatte, in ruhigen, strengen Worten zu Gemüthe. Ich sagte ihr, daß ich Anfangs ihre Wahl Konrad's bedauert und ihr ein weniger dunkles Loos gewünscht habe, daß ich aber längst von dieser Ansicht zurückgekommen sei. Denn je länger ich Konrad kenne, desto höher sei er in meiner Werthschätzung gestiegen, während ich von ihr gerade das Gegentheil sagen müsse. Sin Mädchen, das erst mit aller Kunst und Verechnung einen Mann anziehe, nur weil er ihr nicht gleich den Gefallen gesthan habe, sich in sie zu vergaffen, das diesen Mann dann sofort wieder aufgebe, um sich dem ersten Besten, der ihr über den Weg laufe, nachzuwersen und dieses häßliche, unredliche Spiel noch dazu unter der Maske der tiessten Trauer um den Tod ihres Wohlthäters treibe — ein solches Mädchen sei der Esite, die ich an sie verschwendet, nicht mehr werth, sei dersels ben nie werth gewesen.

Aber Konrad ist immer so finster, schluchzte die Sünderin, und Herr von Treche ist so freundlich, und er hat mir versprochen, daß er mich anf der Stelle heirathen will, sobald er die Güter

feines Baters geerbt hat.

Ich mußte lachen, so empört ich war. Also das ist es? rief ich: der arme Konrad muß vor dem Herrn Kittergutsbessitzer zurücktreten und wir würden uns überhaupt mit dem obscuren Menschen gar nicht eingelassen haben, wenn nicht die Berwaltersstelle auf dem Borwerk in Aussicht und eine vortheilhaste Pachtung in Reserve gestanden hätte! Und denkst Du wirklich, suhr ich fort, daß Dich Konrad so leicht ausgeben wird, so gescheit es auch von ihm wäre, wenn er es thäte?

Ein Zittern flog bei diesen Worten durch ihre Glieder. Schützen Sie mich, gnädige Frau, rief sie, sich auf's neue vor mir niederwerfend; er ist ein schrecklicher Mensch. — Also weißer Alles? sagte ich. — Er würde mich töbten, wenn er es wüßte, schluchzte sie. Nein, er weiß noch nichts; ich hoffe es wenigstens; er ahnt es nur. — Und tödtete er Dich nun! sagte ich. Denkst Du, es ist ein Spaß für einen ehrlichen Mann, wenn er sein Herz in einen goldenen Schrein gelegt zu haben glaubt und sieht, er hat es in den Sumpf geworfen!

Sie zitterte immer stärker, sie war leichenblaß geworden, ihre Bähne klappten auf einander. Ich glaubte, daß ich für den Augenblick genug erreicht habe; befahl ihr, sich auf ihr Zimmer zu begeben und ließ dann Herrn von Treche ersuchen,

fich zu mir bemühen zu wollen.

Er erschien; ich sah auf den ersten Blick, daß er sich, so gut es gelingen wollte, in der Eile auf eine Scene mit mir vordereitet hatte, und sah auch, daß es ihm herzlich schlecht gelungen war. Er war augenscheinlich noch nicht mit sich im Reinen, od es vortheilhafter sei, den Trotzigen oder den Sentimentalen zu spielen, und dieses Schwanken gab seinem blonden Gesicht, das sich so schon nicht durch Geist auszeichnete, etwas undeschreiblich Albernes. Ich empfing ihn stehend und bot ihm keinen Stuhl an, um ihn von vornherein merken zu lassen, daß die beseidigte Herrin mit ihm spreche. Und von diesem Standpunkt — es war wohl der einzige, den die füufundzwanzigzährige Frau einem Manne, wie Herrn von Treche gegenüber, in solchem Falle einnehmen konnte — hielt ich ihm eine kleine Mede, die ihre Wirkung nicht versehlte, wie sehr er sich auch Mühe gab, seine Bestürzung zu verbergen. — Meine Absichten waren die redlichsten, stotterte er, als er endlich ein Wort andringen zu können glaubte; ich hatte und habe die Abssicht, Bertha zu heirathen, sobald ich die Güter meines Vetters —

Da ich dieselbe Phrase vor zehn Minuten aus Bertha's Munde gehört hatte, lächelte ich so ungläubig und, ich fürchte, verächtlich, daß es ihm die höchste Zeit schien, den Beleidigten zu spielen und so vielleicht, indem er mich einschückterte, das verlorene Terrain wieder zu gewinnen. Wenn Sie nicht eine

Dame maren, braufte er auf, -

Mein Blut war mittlerweile auch in Wallung gekommen.
— Wenn ich nicht eine Dame wäre, rief ich; aber wem kann es lieber sein, als Ihnen, daß ich eine bin! Würden Sie sonst gewagt haben, in diesem Hause, dessen Shren heilig sein mußte, ein unwürdiges Liebesverhältniß anzuknüpfen und bis in diese Gemächer — meine Gemächer! — fortzuspielen? würden Sie wagen, selbst in diesem Augenblicke mit einer Erbschaft zu

prahlen, deren notorische Unwahrheit Sie sich von jedem Ebelmann in der Umgegend bestätigen lassen können? würden Sie wagen, Ihren Nebenbuhler zu beseitigen dadurch, daß Sie ihn unaushörlich bei seiner Herrin herabzusetzen und zu verleumden suchen?

Unter diesen Umständen, gnädige Frau, sagte er, werde ich wohl nur Ihren Wünschen entgegenkommen, wenn ich Ihr Haus so bald als möglich verlasse. Er verbeugte sich mit leib=

lichem Anftand und ging.

Ich schlief in dieser Nacht wenig: Die bose Geschichte, in ber ich, mahrlich nicht aus freien Studen, eine fo verantwortliche Rolle fpielte, ging mir fortwährend im Ropfe berum. Bas follte ich mit Bertha machen? Sie fortschicken, fie ihrem Schicffal überlaffen? - aber, großer Gott, ein icones leicht= finniges Madchen, das hilflos in die Welt hinausgestoßen wird. welchem Schickfal geht es entgegen! Und bann, mar ich nicht auch mit Schuld baran, bag fie fo geworden mar! Wenn ich fie nie ihrem Stande bis zu einem gemiffen Grade entfremdet. fie bas Bauermädchen gelaffen hatte, als melches ich fie por fechs Jahren fand - fie mare ruhig ihren Weg gegangen, hätte sich in ihrer dunkeln Existenz glücklich gefühlt. Nun war fie in eine ichiefe Stellung hineingebrangt, die gerade ihr verberblich werben mußte. Nein - ich durfte meine Sand nicht von ihr ziehen, wie fehr fie auch die Theilnahme, ja, ich darf fagen die Liebe, die ich für fie gefühlt, verscherzt hatte.

Aber auf der andern Seite, konnte ich nach dem, was geschehen war, ihre Verbindung mit Konrad noch befürworten? Daß sie für den Augenblick unter der Last ihres Schulbbewußtseins sehr geschmeidig sein und zu Allem Ja sagen würde, war anzunehmen; aber welchen Werth hatte ein solches Ja! und wie lange würde bei dem Wanne die Leidenschaft, die ihn jetzt verblendete und ihn so heiß nach einem Glück verlangen ließ, dessen war, vorhalten? War es nicht das Beste für alle Theile, daß man einen Strich durch die Rechnung machte, die so schlecht stimmte? und sollte man Konrad, wenn man ihm vernünstig

zuredete, nicht davon überzeugen fönnen? Gewiß! er war ja, trot seiner Störrigkeit, Alles in Allem, ein guter, vernünstiger Wensch, und ohne Zweisel hatte ich einen großen Einsluß auf ihn, ich mußte diesen Einfluß geltend machen.

Damit schlief ich gegen Morgen beruhigt ein, ohne zu ahnen, daß noch berselbe Tag mir beweisen würde, wie gröblich ich

mich verrechnet.

Ich hatte für diesen Tag meinem Onkel einen Besuch zugesagt und eilte um so mehr, mein Versprechen zu erfüllen, als der alte Herr sich mir in der letzten Zeit vielsach mit Rath und That dienstbar erwiesen und ich gerade jetzt in der Lage war, einen guten Rath gebrauchen zu können. So ließ ich nach Tische anspannen; ich wollte zugleich die Gelegenheit benutzen, auf dem Vorwerk, über das ich doch fahren mußte, mit Konrad zu sprechen.

Ich war in großer Berlegenheit gewesen, wie ich, ohne Bertha ganz preiszugeben, Konrad zureden könnte, von dem Mädchen zu lassen, aber der sonderbare Mann mußte mir von dem Gesicht ablesen, was in meinem Innern vorging. Ja, ja, sagte er, wie als Antwort auf eine bestimmte Frage, während ich noch, ohne zu wissen, wie ich beginnen sollte, stumm vor ihm saß. Ich habe viel Geduld gehabt, jest nuß dem Dinge ein Sude werden.

Da ich ihn so vorbereitet fand und so ruhig sprechen hörte, glaubte ich ihm meine eigentliche Meinung sagen zu dürfen. — Das ist Alles wohl wahr, gnädige Frau, erwiederte er, aber ich bin ihr nicht nachgelausen, so soll sie mich auch nicht fortziagen dürsen wie einen Hund. — Er dis die Zähne übereinander, der sinstere Dämon, der Gewalt über ihn hatte, schaute ihm bereits aus den blitzenden Augen. — Das ist keine Liebe, rief ich erschrocken, das ist eitel Stolz und Hossfart; das ist Unversstand und Wahnsinn. Wenn Sie durchaus keine Vernunft annehmen wollen, werde ich mich auf Vertha's Seite stellen und sie vor Ihnen in Sicherheit bringen.

Er blidte mich wilb und trotig an; ich war ernstlich erzürnt, wandte ihm ben Rücken und schritt nach dem Wagen, der

angespannt vor dem Hause hielt. Er kam hinter mir her; als ich schon im Wagen saß, ergriff er in dem Augenblick, als die Pferde anzogen, den Saum meines Kleides und drückte ehrsfurchtsvoll einen Kuß darauf.

Ich werbe aus bem Menschen nie klug werben, sagte ich ju mir felbst, und so sagte ich eine Stunde später zu meinem

Onfel.

Der alte Berr ichüttelte ben Ropf und erwiederte: Das habe ich schon hundert und taufendmal in ähnlichen Fällen gesagt: wir tappen bei den Leuten fo oft im Dunkeln, weil ihre Sandlungen aus Seelenzuftanden und Stimmungen resultiren, in benen wir uns vielleicht nie befunden haben und die uns deshalb incommensurabel find. Beift Du, mas in der Seele des Bettlers porgeht, ber ba eben auf ben Sof fommt und von meinem Bluto verbellt wird? weiß ich es? wir Beide haben in unserm Leben nicht gebettelt, und felbit die hunde haben uns refpec-Bei Deinem Brotege ift es nur zu begreiflich, wenn er anders ift als andere Leute. Der Mensch mag von Natur fein ichlechtes Berg haben, aber nachdem fie ihn gehn Rabre lang moleftirt und chicanirt, hat fich eine harte Rinde um bas weiche Berg gesett, wie eine Sornhaut um die garten Rinder= bande, und nun fommen wir und meinen, fo ein moleftirtes und chicanirtes Berg muffe gerade fo flopfen wie das unfere. Du wunderst Dich, daß er nicht von dem Madchen laffen will, das ihm doch offenbar nicht treu ift. Aber nun nimm einmal Folgendes: Der Menich hat, fei es aus einer dunklen Bietat, aus naivem Behorsam gegen fruh eingesogene Lehren, fei es aus einem mehr ober weniger flaren Rechtsbewuftfein - Die Bande rein erhalten von fremdem Gut in all' seinem Elend, bei den tausend und abertausend Bersuchungen, die auf ihn eingestürmt find. Er weiß, mas es heißt: entbehren; er mochte gar gu gern miffen, mas es beißt: besitzen. Er glaubt sich bem langersehnten Biele nabe, glaubt das Madchen fein nennen zu durfen. Nun aber foll fie auch fein werden, trot himmel und Solle. Der läßt nicht wieder los, darauf gehe ich jede Wette ein. Und mas die Treulofigfeit anbetrifft, barüber haben diese Menschen ihre besonderen Begriffe. Was unter uns eine Trennung für immer nothwendig herbeiführen würde, das macht bei ihnen oft eine Tracht Schläge wieder gut. Für die Bertha wäre es vielleicht sehr vortheilhaft gewesen, wenn sie zur rechten Zeit einmal die schwere Faust ihres Bräutigams gefühlt hätte; das würde sie zur Kaison gebracht und unliebsame Weiterungen verhindert haben.

Der Onkel und ich hatten noch manches Geschäftliche miteinander zu besprechen; es war ziemlich spät geworden, als ich mich verabschiedete. Ich ging diesmal nicht, wie wohl sonst, heiterer von ihm; die Art, wie der alte Steptiker über die Sache gesprochen, die mir so sehr am Herzen lag, hatte mich verstimmt und beunruhigt zu gleicher Zeit. Die schöne Bertha mit Schlägen von ihrem Bräutigam gezüchtigt — welch ein abscheuliches Bild! nein! viel eher würde er ihr das Leben selber rauben.

Und während mir diese Gedanken durch die Seele gingen, ersaste mich eine Angst, die ich nicht bewältigen konnte, wie sehr ich mich auch deshalb schalt. Ich war einen halben Tag von Hause fortgewesen, was konnte unterdessen nicht geschehen sein! Ich hieß den Kutscher so schnell als möglich fahren. Die Pferde griffen mächtig aus; in sausender Sile slog der leichte offene Wagen unter den Chaussedumen, die im Nachtwinde nickten, dahin; wir rasselten durch das stille Dorf; wir hielten vor dem Hause. An den Fenstern oben werden Lichter hin und her getragen, ein Hausen dunkler Gestalten, der unter den großen Bäumen gestanden und nach den Fenstern hinaussessichaut hat, drängt sich neugierig-scheu an den Wagen heran. Die alte Haushälterin schiebt den Diener bei Seite und hilft mir heraus.

Bas ift geschehen? frage ich mit einer Stimme, die fich

pergebens bemüht, fest zu fein.

Was nun geschehen war, ist später so oft durchgesprochen worden, ich habe die Zeugen so genan abgehört, die Hauptsbetheiligten haben mir früher oder später eine so offene Beichte abgelegt, daß ich es Ihnen erzählen kann, als wäre ich selbst

in jedem Momente zugegen gewesen, als hätte ich selbst Alles mit durchlebt, durchlitten.

Konrad war, nachdem ich ihn verlassen, in einem Zustand, der an Wahnsinn grenzte, zurückgeblieben. Die Gewalt, die sich der seltsame Mann hatte anthun müssen, die Leidenschaft, die sein Herz erfüllt, nicht vor der Herrin zum Ausbruch kommen zu lassen, treibt ihn jetzt, als hätte er einen Mord auf der Seele, durch die Felder. Und er hat einen Mord auf der Seele, im Gedanken hat er seine Geliebte schon getödtet. An den, der sie ihm abspänstig gemacht, denkt er kaum. Er hat die instinctive Ueberzeugung, daß der Mann ganz gleichgiltig ist, daß es auch ein Anderer hätte sein können, daß es ihr wankelmüthiges, treuloses Herz ist, was ihn verrathen hat; daß er dies Herz zum Stillstehen bringen muß, wenn er selbst Ruhe haben will.

So kommt er an den Bach; er setzt sich auf den steilen Rand unter die flüsternden Pappeln und starrt in das Wasser, wie es zu seinen Füßen sich in Wirbeln dreht und dreht, und ein paar Schritt weiter hinter der hohlen Weide, deren Wurzeln schon bloßgelegt sind, in mächtigem Juge glatt herumschießt. Er hat im vergangenen Herbst mit geholsen, als der Bach absgelassen wurde und an den tieseren Stellen sich die Fische sammelten, dis man sie mit Händen greisen konnte. Diese war eine der tiessen, zwölf Fuß und drüber. Wer sich einen Stein um den Hals bände und da hinabstürzte, der könnte lange liegen, und das wäre ja wohl das einfachste Mittel, um selber zur Rube zu kommen.

Nein, nein, er würde keine Ruhe in seinem nassen Grabe haben, nicht einmal der Körper, den sie über kurz oder lang ja doch sinden müßten, geschweige denn die Seele, die, wie der Pastor in der Kirche sagt, nicht sterben kann. Und so eine Seele kann die Augen nicht mehr schließen und ihr Leid verschlafen, sondern muß immer wachen, Tag und Nacht und Nacht und Tag, und keine Mauer und keine Thür hält sie ab, sondern er ist immer bei ihr und sieht ihre Treulosigkeit und

tann teine Sand ausstrecken, sie bei ber weißen Rehle zu faffen und zu erwurgen.

Und zum andern Male töbtet er fie in Gedanken; er pactt nach ihr und schüttelt frampfhaft die ftarken Arme, als er in

die leere Luft greift.

Er fpringt empor, er will por fich felbst, por den Schreckensbildern flieben, die fein tochendes Sirn beraufbeichwört. Er eilt über die nahe Brude in den Wald, burch den Wald, bis mo auf ber andern Seite ihm ein Blick auf die Berge wird. Sie winken so blau im glanglosen Licht des finkenden Tages gu ihm herfiber - wenn er in die Welt hineinliefe, fo weit ihn seine Füße trügen! Wie weit? nicht zehn Meilen, dann greifen die Gensbarmen den beimathlofen Bagabunden wieder auf und liefern ihn in das Bolizeigefängnig ab zu Waffer und Brod — ben unverbesserlichen Taugenichts! Und während man ibn mit Waffer und Brod tractirt, oder im Winterwetter auf ber grundlosen Landstraße über die Grenze schafft - welch icone Beit hat fie da, mit ihrem Buhlen zu tofen und über den häklichen Konrad zu lachen, der auch einmal geglaubt hat, er werde die ichone Bertha beirathen! Nein, er kann nicht von hier fort; hier, zum erften Dale in feinem Leben, hat man ihn nicht wie einen Sund behandelt, hier hat er eine gutige Herrschaft gefunden, hier hat er arbeiten konnen nach Bergensluft, und Dant und Lohn für feine Arbeit gehabt. Er fann bas elende Leben nicht von neuem beginnen: ist es bier gu Ende, ift's überall gu Ende, aber für ihn und für fie; fie müffen eben beibe fterben.

Muß es benn sein? fann es benn fein? wie soll er es

vollbringen?

Es zieht ihm die schwankende Erinnerung an eine Scene aus seiner frühesten Kinderzeit durch den Sinn: wie er in einem Gärtchen gestanden, unter hohen, hohen Blumen, auf die golden die Sonne schien, und hat ein Käferchen gehabt, das ist auf der obern Fläche seiner Hand immer ängstlich umhergelausen. Da ist ein alter, alter Mann in weißen Haaren — es mag sein Urgroßvater gewesen sein — zu ihm getreten und hat ihm

ein Kreuzlein gezeigt, das ist dem Käferchen auf dem Rücken gezeichnet gewesen, und der alte Mann hat gesagt: das Kreuzslein bedeutet, daß der Herr gestorben ist für Mensch und Thier und für das kleinste Würmchen, das auf der Erde kriecht, und darum soll der Wensch keinen Wenschen quälen und auch kein Thier und keinen Wurm, sonst fangen des Herrn Wunden wieder an zu bluten, und er sagt's Gott dem Vater, und Gott der Vater straft den Wissekäter. Da hat der Knabe das Käserchen auf die nächste Blume gesetzt und hat niemals wieder muthwillig auch nur das kleinste Würnchen geschädigt, und nun — Herr Gott im Himmel droben, was habe ich dir gethan, daß du mich so versolgst!

Er wirft sich auf die Erde; er rauft das junge Gras, weint und betet, daß Gott den bittern Kelch möge an ihm vorübergehen lassen, daß er ihn erleuchten möge in seiner Leidensnacht; daß er ihm der Engel einen schicke, der ihm sage, wie er sich

retten fonne aus feiner grimmen Roth.

Da falle ich ihm ein. Mein Weg heimwärts führt an der Stelle vorbei; über den Hügel, der in einiger Entfernung vor ihm aufsteigt und dessen platter Rücken scharf gegen den Abendhimmel abschneidet, muß ich kommen. Ein Zeichen soll ihm sagen, ob Gott ihn erhört. Weiter abwärts, zwischen Wald und Hügel auf der Wiese, weidet der Schäfer seine Heerde; die Thiere ziehen sich langsam nach dem tiesern Grunde, es kann noch eine halbe Stunde dauern, dis das letzte verschwunden ist, — wenn der Wagen während der Zeit über den Hügel kommt, soll ich sein guter Engel sein; er will mir die sürchterlichen Gedanken beichten, die seine Seele umnachten; er will sein Schicksal in meine Hände legen; was ich ihn thun heiße, das will er thun.

Die Heerde wird immer kleiner, immer mehr Schafe verschwinden hinter dem Walde; er betet heiß und heißer und schaut nach dem Weg über den Hügel und dann wieder nach den Schafen; nur wenige sind zuruck; jetzt nur noch eins — wenn ich nun nicht komme, ist er verloren. Da sieht er, wie der Hund das zurückgebliebene Schaf wegtreibt, daß es in

Galopp ber andern Heerde nachspringt. Die Wiese ist leer, ber himmel hat ihn nicht erhört: sein guter Engel ist nicht erschienen.

So mag ber Teufel fein Spiel haben!

Er ruft es laut, indem er sich von den Knieen erhebt. Da erscheint auf dem Hügel nicht der Wagen, den er erhofft, sons dern eine einzelne Menschengestalt, schier übernatürlich groß, wie sie jetzt auf dem obersten Rande dahinschreitet, so daß sie sich dunkel von dem hellen Abendhimmel abhebt und nun langssam den Hügel herabkommt, querfeldein auf Konrad zu.

Ein Graufen befällt ihn, es ift die Unne=Rathrin, bas verrufenste Weib im Dorf; Die hat ihm nicht Gott, Die hat ihm der Teufel geschickt, aber fie kommt ihm gerade recht; die Unne Rathrin weiß mehr, als fie von Gotteswegen miffen barf; fie hat ihm im porigen Berbft, als ber Grauschimmel verschlagen mar, ein paar Billen verfauft, die haben bem Thiere alsbald wieder aufgeholfen; und ihn felbst hat fie bei der Gelegenheit gegen die wüthenden Kopfichmerzen einen Thee trinken laffen. ba ist's nach ein paar Tagen wieder gut gewesen. ungern genug gethan damals, und nur für ben Berrn, beffen Lieblingspferd der Grauschimmel mar, und dag er den Thee getrunken, hat ihn hernach noch lange gereut; es ist ihm immer gemesen, als habe die Alte ihn mit dem miderlichen Trank vergiftet, tropbem fie ihn von feinen Schmerzen curirt. Seitbem ift er der Alten aus dem Wege gegangen, mo er irgend fonnte, und wo er ihr nicht hat ausweichen konnen, hat er wenigstens auf die Seite geblictt.

Das thut er heute nicht; heute läßt er sie gerade auf sich zukommen und starrt sie mit weit aufgerissenen Augen an.

Guten Abend, junger Bursch! sagt die Alte, indem fie stehen bleibt, sich mit der linken Hand auf ihren Stock stützend, und mit der rechten häßlich in der Luft mackelnd.

Ihr habt mir damals geholfen, fagt Ronrad.

Und ich will Dir auch wieder helfen, unterbricht ihn die Alte; tomm nur mit, wir können's unterwegs besprechen, wenn

Du Dich nicht fürchtest, mit der Unne-Kathrin durch den Wald zu gehen.

Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht, fagt Konrad.

Die Alte kichert und hüstelt und wackelt mit dem Ropfe und wackelt mit ben beiden Sanden, die fie jest zusammen auf ben Stock gelegt hat, und kichert immerfort por fich bin und hustelt und spricht: darfft auch nicht, mein Sohn; wer um folch ein Teufelsmädchen freit, darf sich vor dem Teufel nicht fürchten.

Ihr habt mir's angethan, mit dem verfluchten Trank, schreit

Konrad, indem er das Weib an der Schulter pact.

Die Alte weiß am beften, wie unfinnig biefe Beschuldigung ift, aber ein jeder Zumachs zu dem schlimmen Ruf, in welchem fie steht und von welchem fie lebt, ift ihr hoch willfommen. Sie sieht also dem Wüthenden frech in die Augen und sagt: Ei freilich hab' ich's, aber mas thut man nicht einem fo hubichen Madchen zu Gefallen; fie war ja gang närrisch in Dich verliebt -

Und jett -

Ist fie's in einen Andern, ich weiß, ich weiß, alle Welt weiß es; aber das fommt bavon, wenn ein junger Burich fo stolz ist und eine alte Frau, die es gut mit ihm meint, wie einen Sund behandelt und ihr die alten Knochen fo durcheinander schüttelt.

Ronrad läft schnell bie Alte los; fie nimmt ihren Stod in die Nechte und fängt an, auf den Wald, der nur wenige Schritte entfernt ift, juzugeben. Konrad bleibt bicht hinter ihr. Ihr mußt mir wieder helfen, murmelt er. Die Alte antwortet nicht und geht weiter. Ihr mußt mir helfen, sagt Konrad noch einmal. Die Alte thut, als hatte fie nichts gehort.

Sie find in den Wald gelangt; unter den hohen Baumen. Die im Abendwinde rauschen, dunkelt es bereits; von dem fahlen Wipfel einer absterbenden Giche frachzt eine Rrabe; ein Safe

läuft, von links tommend, über ben Weg.

Ich will Euch meine Seligkeit verschreiben, fagt Konrad.

Die Alte wendet fich ploglich um.

Da mußt' ich doch erst das Angeld sehen, ehe ich das glaubte; aber so ein Bursch will seine Seligkeit verschreiben und

tann fich nicht einmal von einem Thaler trennen.

Bufällig hat Konrad einen harten Thaler in der Tasche, er nimmt das Geld hervor und giebt's der Alten; es fährt ihm durch alle Glieder, als er ihre kalte, knöcherne Hand berührt und ihr dazu in die triefenden Augen sieht; er weiß, daß der Pact damit geschlossen ist, aber er hat nicht geprahlt: er fürchtet sich vor dem Teufel nicht.

Was foll ich thun? fragt er mit heiserer Stimme.

Eigentlich bürft' ich's nicht sagen, erwiedert die Alte, ins dem sie das Gelbstück in ihre große Tasche gleiten läßt; die Bertha verdient nicht, daß ich ihr so einen braden Mann versschaffe, sie hat mich, als sie noch ein kleiner Balg war und neben mir wohnte, immer geneckt und Here hinter mir her gesschrieen, und das letzte Mal hat sie mich schlecht bezahlt; aber das wirst Du ja wieder gut machen, und was thut man nicht einem solchen hübschen Burschen zu Gefallen.

Konrad lacht bitter. Wenn ich hübsch mare, sagt er; ja,

wenn ich hübsch mare!

Ja, ja, sagt die Alte, aber das thut nichts, ganz und gar nichts; man kann jedes Mädchen toll vor Liebe machen, und daß sie Einem nachläuft wie ein richtiger Hund, der nicht weggeht, man mag ihn treten und schlagen wie man will. Ja, das kann man machen.

Konrad ist vor ihr stehen geblieben; er starrt sie mit weitsgeöfsneten Augen und Mund an; er spricht kein Wort. Welches auch der fürchterliche Zauber sein mag — nur wissen will er's, um es aussuhren zu können, es sei auch, was es sei.

Die Alte hat fich auf einen Baumstumpf am Bege gesetzt und wühlt mit ihrem Stocke im Sande; Konrad steht vor ihr,

die Alte fpricht:

Wenn man um ein hübsches Jüngferchen freit und sie hat allzu seine Ohren und hört auf Jeden, der ihr in den Wurf kommt, so muß der Liebhaber, der erhört sein will, den Andern zuvorkommen und dem Jüngserchen die Ohren stutzen. Die Alte schweigt, Konrad regt sich nicht; er sagt kein Wort,

die Alte fährt fort:

Er muß aber bagu ein Deffer nehmen, bamit noch fein Thier getödtet und an dem auch fonst kein Tröpflein Blut geflebt und bas er auf ber Sohle feines linten Stiefels icharf gewett hat; das muß er nehmen, und ihr begegnen in der Reit. wenn der Mond zunimmt, und muß ihr, während er fie bergt und füßt, ein Schnittchen in jedes Dhr machen, tief genug, baß bas Blut über bie gange Rlinge läuft. Dann muß er bas Meffer nehmen und es in ein Kohlblatt schlagen, an dem noch feine Raupe gefressen bat, und in berfelben Racht noch muß er es an einem Rreuxweg einscharren, brei Fuß tief, und muß fich gegen Abend wenden und dreimal sprechen: Silf! und fich gegen Morgen wenden und wieder dreimal fprechen: Silf! bann wird ihm geholfen werden und er ein liebes Weibchen haben, das gärtlich ift am Abend und am Morgen. — Soll ich es Dir noch einmal fagen?

Nein, ich hab's behalten, erwiedert Konrad und wendet sich zu gehen. Die Alte bleibt auf dem Baumstumpf sien und freut sich, während sie dem Enteilenden nachschaut, in ihrem bösen Herzen der Rache, welche sie an dem schnippischen Ding, der Bertha, die sie immer gehaßt hat, nehmen wird, und betrachtet dann wieder wohlgefällig den harten Thaler. Sie hat ihren Spruch gar gut gesagt. Eins oder das Andre vergist er doch; und wo soll er jest im Frühjahr das Kohlblatt herenehmen! Läßt er's aber weg, so bindet der Zauber nicht, und sie hat ihren Thaler redlich verdient. Auf jeden Fall hat sie

ihre Rache, die fuße Rache!

Unterbessen streift Konrad durch den dunkelnden Wald. Sein Gehirn ist von all dem Denken und Grübeln, von all der Raserei und Berzweissung und von dem, was er nun zusletzt durchgemacht, ganz zerrüttet. Er will sich den Spruch der Alten noch einmal hersagen: er vermag es nicht. Er blickt empor zur Sichel des zunehmenden Mondes, die golden durch die Zweige glänzt. Der Mond hat in dem Spruch der Alten auch eine Rolle gespielt, er erinnert sich nicht mehr, welche.

Dhne zu wissen, wie er bazu gekommen ist, hält er plöglich bas große Einschlagemesser, das er beständig in der Tasche trägt, aufgeklappt in der Hand. Die blanke Klinge blitzt auf in einem Strahl des Mondes, und wie ein Blitz zucht es durch Konrad's umdunkelte Seele. Der Griff liegt so fest in seiner starken Hand, als wären Griff und Hand eins. Ja, ja das Wesser ist es, das gute, scharfe Messer, das andere, was die alte Here gesagt, ist Alles nur dunnner Hokus-Pokus. Ein Schnittchen in's Ohr! ja wohl! das würde was Rechtes helsen; ein Schnittchen thut's wohl nicht; aber ein Schnitt, ein einziger,

tuchtiger Schnitt und noch einer und -

Der Unglückliche lacht gell auf, und bann überfällt plötlich ein seltsamer Schauber; er stößt mit bem Meffer vor fich meg in die Luft, als wolle ober tonne er fich badurch ben Bersucher vom Leibe halten; aber — so ober so — ber Bersucher will nicht weichen; das fürchterliche Bild, das er einmal heraufbeschworen, will nicht verschwinden. Die Bunge klebt ihm am Gaumen, er schludt muhfam, als ob er bas Blut trante, bas er von ihrem weißen Salfe herunter riefeln fieht. Wie ihr bas mohl liege! fie hat fo feine, kleine, weiße Ohren, wie Rinderobren! und fie ift fo eitel barauf! fie ftreicht bas glangende braune Saar immer forgfam an ben Schläfen binauf, daß nur ja die weißen Ohren frei bleiben. Es murbe ichauderhaft aussehen, nicht für ihn! Was ift es ihm, ob fie Ohren hat, oder nicht, fo lange ihre blauen Augen lachen und ihr rother Mund - fo lange fich ihr Bufen hebt und fentt, fo lange Athem ift in ihrer Bruft, fo lange fie lebt! - aber für die Andern, für den Herrn von Treche, der ihr dann doch wenigstens nicht in die kleinen weißen Ohren fluftern kann, daß fie die Schönfte, die Allerschönfte fei, daß er fie lieb habe! o! fo lieb! und daß er fie beirathen und zur gnädigen Frau machen wolle! Beirathen! - Und wieder lacht er gell auf! Beirathen! ja wohl! Der wird fie bann nicht heirathen, ber nicht, und Reiner fonft, Reiner, Reiner! Dann ift fie fur ibn, gang allein für ihn, für ihn einzig auf ber weiten Welt.

Er ift, mahrend fo ber Tropfen Sollenfener, ben bie Alte

in fein Berg gefpritt, von ber Gluth feiner Seele genahrt, gur wilden Flamme auflodert, immerfort vor fich bin gerannt, ohne zu miffen, mo er fich befindet oder wohin ihn feine Fuße tragen, wie in einem muften Traum. Blotlich fteht er an bem Graben, der hinter dem Teichgarten wegflieft. Drüben ift die Gartenmauer und in der Mauer die Bforte. Er weiß, fie ift nicht verschlossen; ber Gartner, ber aus dem Graben Waffer für seine Beete schöpft, findet es bequemer, sie nicht zu verfoliegen: auch führt fein Steg hinüber. Ronrad hat in diesem Garten im Anfang, als ihm noch keine bestimmte Arbeit zu= getheilt mar, und er bald bier, bald bort mit zugriff, Bertha zuerst gesehen. Später haben sie hier, wohin fie, - er aus bem Wiefengarten, ber an die Ställe grengt, fie, die ben Gartenschlüssel in Bermahrung hatte, - leicht und heimlich gelangen konnten, ihre Busammenkunfte gehabt, in benen fie ihm taufend und taufendmal unter beifen Ruffen ihre Liebe ge= ichmoren - und jett! Mit einem mächtigen Sprunge ift er über ben Graben; er brudt bie Pforte auf, er schleicht in bem schmalen Gange amischen ber Mauer und ben Fliederbufchen. Die eben die ersten Blätter zu treiben beginnen, hinauf. aller Macht überkommt ihn die Erinnerung an einen Abend im vergangenen Spatherbft - ben letten, mo er fie bier in ben Armen gehabt an dem fleinen verfallenen Pavillon in der Ede, zu dem die morsche Treppe hinaufführt. Sein Berg flopft zum Berspringen. Da muß er sie beute wiederseben und - da fieht er fie!

Sie sitt auf der Treppe und lacht zu einem Manne empor, der neben ihr steht und sich jett zu ihr herabbeugt. Er nestelt an ihrem Kopf, an ihren Haaren; sie wehrt ihn lachend ab und läßt es sich dann doch gefallen, daß er ihr ein Geschmeide, nachdem er es vor ihren Augen hat spielen lassen, in den Ohren besestigt.

In Konrad's Ohren saust es, seine Schläfe schmerzen ihn, als wollten sie springen, seine Augen glüben, seine Zunge, seine Lippen sind wie verdorrt, er schnappt nach Athen; im nächsten Moment steht er vor der kosenden Gruppe, die, als

sie ihn erblickt, voller Entsetzen auseinander fährt. Den Bersführer packen, ihn auf die Erde schleudern, ihn, als er sich erhebt und auf ihn eindringt, mit einem Faustschlage nochmals fällen, ist für den starken, wüthenden Mann das Werk von ein paar Augenblicken. Der übel zugerichtete Feigling wagt keinen neuen Angriff. Er erhebt sich zitternd und läuft, laut um Hilfe rufend, so schnell ihn seine Füße tragen können, aus dem Garten, ohne sich nur einmal nach dem armen Mädchen umzusehen, das in der Gewalt des Unsinnigen zurückbleibt.

Sie steht noch immer auf den Treppenstufen; der Schrecken hat ihre Blieber gelähmt. Gie ftarrt ben Mann an, ben fie so schändlich verrathen, und versucht mit bleichen, gitternden Lippen zu lächeln. Ihr Lächeln ist sonst setracht, jest ist es nur ein häßliches Grinsen. Er erkennt sie kaum, so sehr hat die Angst sie entstellt. Die Mondsichel blickt über die hohe Gartenmauer, und zugleich fällt fein Blid auf die Ohrringe, Die ihr der Berführer noch eben eingehängt hat. Thu' das fort, schreit er fie an: um Gottes Barmbergigfeit willen: thu' bas fort! Gie meif erst gar nicht, mas er von ihr verlangt; als fie es begreift, bebt fie die Bande, aber fie finken ihr traftlos herab; wieder lächelt fie ihn mit bem gespeuftischen Lächeln von vorhin an. Go muß es fein! ruft er mit fürchterlicher Stimme, indem er fie gu= gleich mit rauber Sand ergreift. Die Todesangst giebt ihr Die Befinnung, giebt ihr Die Kraft gurud. Gie fpringt auf und will fliehen; er reift fie an fich; das Meffer blitt ihr por den Augen; das ift das Lette, mas fie noch fieht; fie fuhlt einen brennenden Schmerz, fühlt, wie ihr bas Blut an ben Wangen, an dem Sals herunterriefelt, die Ginne fcminden ihr.

Unterbessen hat Herr von Treche auf dem Hose Lärm gemacht. Es ist die Zeit, wann nach Vollendung der Arbeit gerade viel Knechte und Tagelöhner auf dem Hose versammelt sind. Er schreit ihnen entgegen: im Teichgarten laufe der Konrad umher, der habe ihn und die Bertha ermorden wollen. Konrad ist wegen seiner Strenge und Redlichkeit bei Allen verhaßt; eine Gelegenheit, sich an ihm zu rächen, kommt ihnen sehr gelegen. Sie ergreisen als Wassen, was ihnen zuerst in

Die Bande fommt: Stangen, Drefchflegel, Beugabeln, Die Weiber ichließen fich an; fo gieben fie nach bem Barten. Raum haben fie, indem Giner ben Andern porfchiebt, ein paar Schritte unter ben hohen Banmen gethan, als ihnen Ronrad mit bem Dabchen in den Armen entgegen fommt. Morder! Morder! fchreien fie ihn an, und wollen ihn ergreifen. Er überläft bas Dabden ein paar Frauen, die fich herandrangen, tritt bann ichnell gurud und droht, Jeden, der fich ihm nabere, mit dem Deffer. bas er über bem Ropf ichwingt, zu erstechen. Niemand will fein Leben baran feten, am wenigsten Berr von Treche, obgleich er am lautesten ichreit. Ronrad, der fie unentichloffen fieht, wendet fich und ift alsbald unter ben Baumen, in ben Buichen perschwunden. Man verfolgt ibn nicht, Alles drängt fich um Bertha, die fich ein wenig zu regen beginnt und also jedenfalls nicht tobt ift, zum innigsten Bedauern ber Unwesenden, Die fich auf bas Schredlichste gefaßt gemacht haben und nun um bas tragische Finale so jämmerlich betrogen werden. Doch ift es nur eine Stimme, daß sie noch in bieser Nacht sterben werde. Co tragt man fie in's Saus, mo die alte Saushalterin fie in Empfang nimmt und auf ihr Bimmer bringen läßt. waicht bas Blut ab, bas noch immer aus ben Bunden ftromt, jammert und ringt die Sande über die graufame Berftummelung, die an dem schönen Dabchen verübt ift, und vergift bas bei gang, in die Stadt nach bem Argt gu schicken.

Dasür ist man braußen um so geschäftiger; man schämt sich, daß man den Bösewicht so leichten Kauses hat davon kommen lassen. Möglicherweise ist er noch in einem der Gärten versteckt; jedenfalls verlohnt es sich, da man doch einnal beisammen ist, eine Jagd in großem Stil anzustellen. Man bewassnet sich kriegerischer, als es vorher in der Eile möglich war, man zündet die Laternen an, man nimmt den Hossund von der Kette; auch mein großer Neufundländer, der mich ausnahmsweise nicht begleitet hat, muß an dem Zuge Theil nehmen. Herr von Treche wird, als man eben ausbrechen will, vermißt. Man hat nicht bemerkt, daß er sich schon vor einer halben Stunde in den Stall geschlichen, sein Berd gesatelt,

gur hinterthur hinausgezogen bat, aufgefeffen und in toller Gile Davongeritten ift. Dan sucht, man ruft, und entschließt fich endlich, ba Suchen und Rufen vergeblich ift, ohne ben fcnurrbartigen Selben bas Wageftud zu beginnen. Der Saufe giebt in ben Garten, man läßt die Sunde los, ichlägt auf die Bufche, gertritt bie Beete und fehrt nach einer Stunde gurud, wenn auch ohne ben Berbrecher, doch in dem fuken Bewuktsein, eine ichmere Bflicht mit Gelbstaufopferung erfüllt zu haben.

So standen die Dinge, als ich ankam. Mein Gemuth war unterwegs burch die bestimmte Furcht möglicher Schredniffe, die mich bei der Beimtehr erwarteten, so verdüstert gewefen. daß mich die Wirklichkeit verhältnigmäßig ruhig ließ. Ueberdies mar es für die Herrin einfach ichidlich, in folder Lage unter fo vielen topflosen Menschen ben Ropf oben gu behalten. Ich hieß die Leute außeinandergeben, es fei fur ben Augenblick für fie nichts mehr zu thun; bann fchrieb ich, noch in ben Reisekleibern, ein Billet an ben Argt und ein paar Beilen an meinen Onkel und befahl, daß zwei reitende Boten sich sofort auf den Weg machten. Das Alles war in wenigen Minuten geschehen, bann folgte ich ber Saushälterin in bas Rimmer, wohin man bas arme Dabchen getragen hatte. Auch hier maren erft brei ober vier unnüte Rlagemeiber zu vertreiben. bis ich an das Bett, auf bem die Unglückliche noch in ihren Rleidern lag, gelangen fonnte.

Ich glaubte auf Alles gefaßt zu fein, bennoch vermochte ich nicht, einen Schrei bes Entfetens zu unterbruden, als ich den ungeschieften Berband, den man angelegt hatte, entsernte Wäre das Mädchen wirklich ermordet worden und hätte ich iett vor ihrer Leiche geftanden, ich weiß nicht, ob mein Entfeten größer gewesen ware. Hier war etwas Unbegreifliches, Unfagliches, für meine Empfindung unfäglich Grauenhaftes. Den Leib tödten, weil man fonft nicht an Die Seele, die uns beleidigt hat, tommen fann ober tommen zu fonnen glaubt, bas hatte ich verstehen, nachfühlen können; aber ben Leib verftummeln, Diefen iconen Ropf für immer zu einer Carricatur machen - ich murbe vergeblich versuchen. Ihnen meine Empörung zu schildern. Ich war beinahe außer mir; ich wieders holte mir immerfort: das ist nicht die That eines von der Leidenschaft Ueberwältigten, das ist das Werk eines Teufels.

Und wer war dieser Teufel? der Mann, auf dessen Redslichkeit ich so fest vertraut hatte, der mir hundert Beweise seiner Bravheit, seines Opfermuthes, seiner Anhänglichkeit gegeben, dem ich noch vor wenigen Stunden, wenn es hätte sein müssen, mich selbst, meine Kinder anvertraut haben würde — mich schauberte vor den entsetzlichen Tiesen des Menschenherzens, die sich hier plötzlich dem schwindelnden Blick ausschlichen; aber Abschen war doch die herrschende Empfindung, tiesster Abschen vor dem Thäter und seiner That, und Mitseid, innigstes Mitseid mit seinem unglücksichen Opfer, das noch immer nicht wieder zur Besinnung gekommen war und jetzt im Wundssieder zu lachen und abgerissen Strophen aus ihren Lieblingsliedern zu singen begann.

Ihr Zustand, ben ich bis dahin für nicht absolut gefährelich gehalten hatte, begann mich zu ängstigen, dabei konnte der Doctor im besten Falle vor zwei Stunden nicht eintreffen. Wie angenehm war ich deshalb überrascht, als ich jetzt einen Wagen vorsahren hörte und eine Minute später der so sehnelichst Erwartete in's Zimmer trat. Er ließ sich in seiner mir längst bekannten Weise nicht weiter auf Fragen ein, sondern trat sosort an's Bett und begann seine Untersuchung. Ich sah ihn wiederholt den Kopf schütteln. Es ist lebensgefährlich? fragte ich leise. — D nein, das nicht, erwiederte er, und suhr ruhig in seiner Arbeit fort, legte den Verband an, traf die nöthigen Anordnungen, und sagte, daß jetzt vorläusig nichts

weiter zu thun fei.

Wir gingen hinauf. Er wiederholte seine Versicherung, daß eine eigentliche Gefahr nicht vorhanden, es mußten denn besonders ungünstige Verhältnisse, die er aber keineswegs befürchte, eintreten. Das Fieder sei jetzt sehr stark, werde aber bald nachelsen; um Bertha's Schönheit sei es freilich für immer gesichehen. Buletzt fragte er, wonach mancher Andere zuerst gefragt haben würde: wie denn dies Alles so gekommen? Ich erzählte

ihm, mas ich mußte. — Das ift furios, bas ift zu furios, darüber muß man fich wirklich wundern, wiederholte er einmal über das andere; und miffen Gie benn, wem wir's zu ber-Danken haben, daß ich fo früh gekommen bin? bemfelben Manne, der das arme Mädchen in diesen Zustand gebracht hat. — Unmöglich! rief ich. — Und doch ist es so, suhr er fort. Bor zwei Stunden werde ich in der Ressource vom Taroktisch weggeholt. Draugen halte ein Reiter, fagt mir ber Rellner, der mich selbst zu sprechen wünsche. Ich gehe hinaus. Neben einem Pferde, das, wie ich beim Scheine der Laterne sehe, mit Schaum bededt ift und beffen Weichen fliegen, fteht Konrad. — Was giebt's, Konrad? — Sie missen sofort kommen. — Aber was giebt es denn? — Ich kann es nicht sagen, aber Sie müssen sofort kommen. — Die gnädige Frau? eines von den Kindern? — Nein, die Bertha . . damit sitzt er schon wieder im Sattel. Ja, mein Gott, fage ich; aber ba giebt er bem Bferde die Sporen, und fort geht's im Galopp die Strafe hinab. Ich machte, daß ich nach Hause und in den Wagen kam, es mußte wohl Gefahr im Berzuge sein, wenn sich der Ronrad, ben ich als einen fo vernünftigen, faltblütigen Menschen fannte, fo toll geberden fonnte. Freilich, bacht' ich, er ift ber Bräutigam bes Mädchens - wenn ich bies hatte ahnen konnen! Aber jett will ich noch einmal nach unserer Batientin sehen. Sie muffen fich unbedingt gur Rube begeben; Gie tonnen gar nichts mehr helfen; ich stehe Ihnen für Alles.

Damit verließ er mich; ich dachte natürlich nicht daran, zu Bett zu gehen; ich erwartete den Onkel, dessen Wagen dann auch alsbald in den Hof rollte. — Nun, habe ich's nicht gessagt, rief er noch im Hereintreten, das Bauernvolk, ja das Bauernvolk! mit dem lasse man sich nur ein, und man wird bald ersahren, daß zwei mal zwei nicht vier, sondern fünsoder, der Himmel mag wissen, was ist. Wo steckt denn der Hallunke? Und in tausend Stücke hat er das arme Mädchen

zerfchnitten?

Ich ergablte bem alten Herrn, ben ber verwirrte Bericht, welchen er von meinem Boten empfangen, benn boch etwas

aus feiner gewöhnlichen fatirifchen Stimmung aufgeschredt hatte. wie die Sachen lagen. Er ließ mich faum gu Ende reben. - Da siehst Du's, rief er; schneidet bem Madchen die Ohren ab, ober halb ab, mas weiß ich! Welcher vernünftige Mensch murde mohl je auf einen fo verruckten Gedanken kommen! aber - unterbrach er sich, indem er dabei den Finger an die große Sabichtsnafe legte - jo bumm ift ber Ginfall nicht, ja, wenn man's recht überlegt, eigentlich fehr pfiffig, fehr gescheidt. Das Mädchen hat nicht hören wollen, nun, bentt er, bann foll fie fühlen. Gie hat fich immer wunder wie viel auf ihr hubiches Mästchen eingebildet, fie hat es überall zu Markte getragen, bas foll fie nun wohl bleiben laffen, und tann beilfroh fein, wenn ich fie hinterber noch nehme. Nun, nun, ich weiß, mas Du fagen willft. Wir find aufgeregt, wir find emport, wir find moralisch und afthetisch beleidigt, wir glauben uns in die bunkelften Reiten des Mittelalters gurudverfett; und barüber vergeffen wir bas Nothwendigste, bas heißt, ben Berbrecher gur gerechten Strafe zu ziehen, und vor Allem erft einmal bingfest zu machen. benn barin find mir boch immer noch wie die alten, ehrlichen Spiegburger von Nurnberg, und hangen Reinen, bevor wir ihn haben.

hatten mir die leichtfertigen Worte des alten Herrn wirklich wehe gethan, so war ich jetzt, als er alles Ernstes entschlossen schien, Konrad womöglich zur Haft zu bringen, heftig
erschrocken. In diesem Augenblicke fühlte ich wieder lebhaft,
wie hoch der Mann in meiner Achtung gestanden hatte; der Gedanke, ihn als Verbrecher vor mir, ihn den Gerichten ausgeliesert zu sehen, machte mein Herz klopsen. Ich legte dem Onkel, der zur Thür hinaus wollte, die Hand auf den Arm:
er ist immer sehr gut gegen die Kinder gewesen, sagte ich; er
hat an meines Gatten Sterbebett mit mir gestanden — Und
schneidet jetzt einem armen Mädchen, die das Unglück hat, einen Anderen liebenswürdiger zu sinden, die Ohren ab und wird
ihr das nächste Mal den Kopf abschneiden! — Nein, nein!
suhr der alte Herr fort, nur keine Sentimentalitäten diesen Leuten
gegenüber! Das sehlte noch, daß wir einen so desperaten Menschen auf freien Fugen ließen, da muß ein Exempel statuirt werden, sonst mare bald Niemand mehr feines Lebens sicher.

Damit eilte er hinaus. Ich betenne, daß ich da in beiße Thranen ausbrach und die folgende Stunde in einer fieberhaften Unruhe verbrachte. Endlich tam ber Ontel mit ben Leuten gurud. Sie batten bas Bormert abgesucht und wohl bas Bferd. bas Ronrad auf bem Wege nach bem Doctor geritten, im Stalle porgefunden, aber weber bort, noch im Saufe, noch irgendwo fonft ben Reiter. Gin Rnecht hatte ausgefagt, er habe geseben, bak Ronrad bas Thier gesattelt, und bag, als er nach anderthalb Stunden wiedergefommen, es felbft in den Stall gezogen und abgerieben habe. Dann fei er in's haus gegangen und nach einigen Minuten wieder in den Stall gekommen, habe, wie er es immer zu thun gepflegt, die Runde gemacht. ihm (bem Rnecht) aufgetragen, beute Racht besonders forgfam gu fein, ba er felbft noch einmal fort muffe. Darauf fei er in ber That fortgegangen, und, mas ben Rnecht febr gemundert querfeldein in ber Richtung nach bem Balbe.

Da wollen wir morgen weiter suchen, sagte ber Onkel,

und nun bitte ich bringend um mein Bett.

Er ging zur Ruhe, auch ber Doctor legte sich schlafen, nachdem er mich noch einmal versichert, daß es mit Bertha schlechterdings keine Gefahr habe. Gott sei Dank! sagte ich, und bei mir selbst sprach ich: Und Gott sei Dank, daß sie ihn

nicht gefunden haben!

Das Gerticht von Konrad's Attentat hatte sich mit Blitzesschnelle über die Nachbarschaft verbreitet und natürlich in jedem
neuen Dorfe eine tollere Gestalt angenommen. Die ganze Gegend
war in Aufruhr, die Behörden mischten sich hinein; ich sehnte
mich fast nach der eigenen Gerichtsbarkeit zurück, die uns das
Jahr vorher abgenommen war. Die Landschaft wurde in allen
Richtungen durchstreift, den Berbrecher aufzusuchen; man zog
mit Flinten und Hunden in die Wälder, man geberdete sich so
albern wie möglich, und erhielt mich dadurch fortwährend in
der größten Aufregung.

Raum weniger peinlich waren für mich die Disputationen

bes Onkels, ber an die Stelle meines weggelaufenen Berwalters getreten war, wie er es ausdrückte, und des Doctors, der alle Tage aus der Stadt kam. Sie stritten sich über Konrad's That, welche Jener in seiner steptischen Beise psychologisch, und Dieser, ein harter Materialist, physiologisch zu erklären sich bemühte. Der Streit verlief sich oft auf so abstruse Gebiete und wurde meistens so heftig, daß ich froh war, das Zimmer verslassen und nach unserer Batientin sehen zu können.

Die Brognose des Doctors batte fich als richtig bemährt. bas Fieber hatte ichon am folgenden Morgen nachgelaffen, von einer Gefahr mar nicht mehr die Rede. Dafür schien der Seelenzustand bes armen Madchens besto troftlofer. Und wie fonnte das anders fein! Der eine Liebhaber hatte fich als Barbar: ber andere als elender Feigling ausgewiesen, und fie mußte am besten, mer an bem gangen Unglud schuld mar! Dazu bie Scham, por mir nun endlich einmal in ihrer mahren Geftalt zu erscheinen, die Gewigheit, ber Gegenstand bes Gefpraches, vielleicht des Gespottes für die gange Nachbarschaft gu fein, gulest, und am meiften, die unwiederbringliche Ginbuffe, Die ihre Schonheit erlitten; - ihre vielgepriesene Schonheit, auf die fie fo unfäglich ftolg gewesen - wahrlich, bas maren Leiden, welche empfindlicher fein mußten, als die Schmerzen. die ihr ihre Wunden verursachten. Ich fand es nur zu begreiflich, daß ich fie, fo oft ich fam, in Thranen fand, bag fie fast gar nicht sprach, und Niemandem, am wenigsten mir, in's Geficht zu feben magte. Ich ließ fie ruhig gemähren; ein folder Ruftand will eben burchgelitten fein, und mas hätte ich ihr auch jum Troft fagen, womit hatte ich fie unterhalten konnen? Etwa von dem Manne, den fie durch ihr coquettes Augenspiel aus feiner scheuen Burudhaltung berausgelodt, um ihn bernach durch ihre Treulosigfeit zur Berzweiflung zu treiben, und auf den man jest Jago machte, wie auf ein wildes Thier? ober von dem Andern, der ihr allerdings auf dem halben Wege entgegengefommen sein mochte, ber ber Leichtfinnigen, Leicht= aläubigen die herrlichsten fpanischen Schlöffer versprochen hatte, und von dem ich jett einen Brief erhielt, worin er mich um

Die Auslieferung seiner Sachen ersuchte (Die bereits längst gepact in seinem Zimmer ftanden) und fich außerbem in ber frivolsten Beise über ein "gemisses Berhältniß" aussprach, "in bas er sich freilich, als Cavalier, niemals hätte einlassen sollen", und von dem er bedauere, daß es für das Madchen "fo un-

angenehme Consequenzen" gehabt habe. Sie that mir mahrlich von Herzen leid, bennoch konnte ich nicht anders, als in bem, mas fie betroffen, ben Finger einer Nemesis erkennen, die hart, aber nicht gang ungerecht geftraft hatte. Und wiederum, mabrend alle Welt über Konrad's That Beter schrie und ihn selbst als einen Auswurf der mensch= lichen Gesellschaft betrachtete, sprach für ihn in meinem Herzen immer vernehmlicher eine Stimme, die ich nicht zum Schweigen Bu bringen vermochte und bald nicht mehr jum Schweigen bringen wollte. Erbarmen zu üben, ift ja bas fchone Borrecht von uns Frauen, und obgleich mir natürlich die That felbst noch gleich verabscheuungswerth erschien, so regte boch immer ftarter bas Mitleid mit bem Thater, ber, wenn ich mich nicht ganglich in ihm getäuscht hatte, gur Beit fich mindeftens ebenfo unaludlich fühlte, wie sein Opfer, und vielleicht in demselben Mage unglücklicher, als er eine weitaus tiefere und, wenn Sie wollen, bedeutendere Natur mar, bei der die Reue, menn fie jum Durchbruch tam, nicht weniger fürchterlich fein mußte, als die Leidenschaft, die ihn zur That trieb.

Mit diesem Gedanken trug ich mich, als ich - ich glaube, es war am achten Tage nach ber Rataftrophe - von meinem Onfel, den die Geschäfte wieder auf fein Gut gerufen hatten, gurudtehrte. Ich hatte ben Wagen verlaffen, um, ba ber Abend fehr icon mar. ben fürzeren Richtmeg burch ben Bald gu Buß gurudgulegen. Im Walbe mar mir wieder eines jener abicheulichen Streifcorps, die mit gespannten Bewehren und langen Stangen auf ben Ungliidlichen Sagb machten, begegnet. Diesmal hatte fich ber Dorficulze in Berfon an die Spite gefest. Gin fleiner Bube wollte ben Berbrecher am Rande bes Walbes gesehen haben. Der Schulze machte mir die unterthänigsten Bormurfe über meine Tollfühnheit, fo allein burch ein

Revier zu gehen, wo hinter jedem Baume der Mörder lauern fönne. Er wollte mir durchaus mit seiner Mannschaft das Geleit geben und schien sehr verletzt, als ich ihn ersuchte, sich durch

mich nicht aufhalten zu laffen.

Der Haufe zog weiter; ich setzte langsam meinen Weg fort, als plöglich, wie ich eben einen Hohlweg passirt bin, der ziemslich steil auswärts führt, Konrad vor mir steht. Mein Schrecken war groß; ich konnte einen leisen Schrei nicht unterdrücken. — Fürchten Sie sich nicht, sagte er, indem er einen Schritt zusrücktrat. Ich deutete nach der Richtung, in welcher der Haufe gezogen, dessen verworrene Stimmen noch zu uns hinausbrangen. Er begriff sogleich, was ich wollte, denn er warf einen finstern Blick nach jener Seite und sagte: Wenn Sie sich nur nicht vor mir fürchten! — Das thue ich nicht, erwiederte ich. Sie sehen es; aber ich möchte nicht gern, daß man Sie in's Gefängniß würfe, um meiner Kinder willen nicht. — Ja, ja! sagte er.

Er wischte sich mit dem Rücken der Hand über die Augen. Ich sah ihn jetzt erst genauer an. Er war sehr bleich und abgemagert; der starke Bart, den er immer trug, hing ihm in Botteln um das verwüstete Gesicht; sein dicker Flausrock und die hohen Stiefel zeigten die Spuren von Nächten, die im Walbe oder in einsamen Hirden zugebracht sein mochten. Es war wieder der Konrad, der vor drei Jahren auf unserer Schwelle erschienen war und um ein Stück Brod gebeten hatte, das ihn vor dem Verhungern schwen sollte. — Armer, armer

Mann! fagte ich unwillfürlich.

Der mitseidige Ton, in dem ich die Worte gesprochen, mußte ihm in die tiesste Seele gedrungen sein. Ein Stöhnen, das mir durch's Herz schnitt, drang aus seiner breiten Brust, die sich frampshaft hob und senste; im nächsten Augenblick lag er vor mir auf den Knieen und küßte den Saum meines Kleides zu wiederholten Malen; dann sprang er auf und war alsbald in dem dichten Gehölz, aus dem er herausgetreten war, verschwunden. Ein paar Mal hörte ich die Zweige knacken, gerade wie wenn ein hirsch in der Flucht durch die Büsche bricht, und nun war Alles still. Ich hätte glauben können, meine auf-

geregte Phantafie habe mir die Scene, die ich soeben erlebt,

porgespiegelt.

Die sonderbare Begegnung gab mir viel zu denken; aber ich hütete mich wohl, gegen irgendwen davon zu sprechen. Daß Konrad sich nur so lange in der Gegend aufgehalten und allen Berfolgern getrotet hatte, um mich noch einmal zu sehen, um mir in seiner Weise zu sagen, wie tief er seine Unthat bereue, war offenbar. Ich hielt mich überzeugt, daß er nun daß gestährliche Terrain verlassen habe, und der Erfolg schien mir Recht zu geben. Wenigstens fand man in den solgenden Wochen auch nicht die leiseste Spur von ihm; der Sifer seiner Versfolger erlahmte, man begann bereits gelegentlich von etwas Underem zu reden.

Unterbessen war auch in der Wirthschaft nach und nach die Ordnung zurückgekehrt. Ein neuer Verwalter war engagirt worden, ein einfacher, bescheidener Mann, der emsig seiner Pslicht oblag und seiner Aufgabe gewachsen schien. Das Vorwerk wurde von hier aus verwaltet, was jett nicht mehr so schwierig war, da der Onkel die Güte gehabt hatte, das kostspielige und lästige Gestüt zu übernehmen und auf sein Gut zu übersühren. Er kam zuweisen herüber, mir mit Rath und That beizuspringen; ich selbst war viel draußen auf dem Felde, bald im Wagen, bald zu Pferde, und sah nach dem Nechten, oder gab mir wenigstens davon den Anschein, was manchmal auf dasselbe hinauskommt.

Bertha hütete schon längst nicht mehr das Bett; die Wunden waren abgeheilt, aber um ihren Gemüthszustand sah es desto trauriger aus. Noch immer, so oft ich unerwartet zu ihr kam, fand ich sie in Thränen; das Mädchen, welches bei ihr schlief, sagte, daß sie halbe Nächte lang in ihrem Bette site und weine. Keine Bitten konnten sie vermögen, das Zimmer zu verlassen, und wenn ich mich über ihr Gebahren zornig stellte, sah sie mich so kläglich an, daß ich sie, wiewohl ungern, gewähren ließ. Ein verwundetes Rebhuhn kann sich nicht ängsklicher in die Ackersurche drücken, als sich das arme Mädchen den Blicken Aller verbarg; und wenn man dann sich erinnerte, wie sie früher

gewesen war: wie ked und zuversichtlich, wie lachlustig und übers muthig, konnten Einem wohl selbst die Thränen in die Augen kommen.

Sie werden es verzeihlich finden, daß ich in folcher Lage auf das Gemuth eines Madchens, welches bis dabin fo gang in Leichtsinn und Gitelfeit aufgegangen mar, mit fleinen und fleinlichen Mitteln zu mirten suchte, ihr zum Beispiel gelegentlich etwas Schmeichelhaftes über ihr qutes Aussehen fagte: bag ihre Mugen ichoner feien, als je, und bag ihre ichlante Geftalt mir noch zierlicher erscheine. Gines Tages ordnete ich ihr selbst das reiche Haar und arrangirte ihr ein schwarzes Flortuch, welches ich ihr um den Rouf band, fo, daß auch nicht die mindefte Spur der graufamen Berftummelung zu bemerten mar. Sie fab in der That gang reizend auß; ich führte fie mit fanfter Gewalt vor einen Spiegel und fragte fie freundlich, ob fie auch so nicht glaube, sich vor den Leuten seben lassen zu können? Wie erstaunt mar ich, als fie, die noch eben bei meinem fanften Bufpruch gelächelt hatte, jest in heftigste Thranen ausbrach, mit leidenschaftlicher Dankbarkeit meine Bande füßte und ichluchzend versicherte: sie könne nie wieder glücklich werden, und wenn auch kein Mensch mußte oder je erführe, mas mit ihr geichehen fei.

Gieb Acht, sagte ber Onkel, bem ich diese Scene mittheilte: es kommt, wie ich gesagt! Sie hat nicht hören wollen, nun hat sie gesühlt. Solche Leute sind wie die Kinder. Gin Kind, das man gezüchtigt hat, ist nicht beleidigt, sondern einsach erschrocken, gedemüthigt, zur Raison gedracht. Das ist ihr Fall. Nächstens wird sie Dir erklären, sie könne nur den Einen lieben, der ihr die Ohren abgeschnitten, oder höchstens den Anderen, dem sie zutraue, daß er ihr im betreffenden Falle auch die

Rafe abschneiden murde.

Es schien, daß der alte Herr, der stets geneigt mar, die ganze Welt für unvernünftig zu erklären, in diesem Falle eins mal wieder Recht haben follte.

Meine Bemiihungen hatten wenigstens den Erfolg gehabt, daß Bertha jest anfing, sich im Hause mit einiger Freiheit zu

bewegen. Eines Tages fand ich sie in einem Raume, der zur Ausbewahrung von allerlei Sachen diente, und wohin auch die wenigen, welche Konrad's Eigenthum gewesen und die er auf seiner Flucht sämmtlich zurückgesassen, gebracht waren. Ich sah, wie sie davor stand, in der Haltung Jemandes, der vor einem geliebten Grabe weint und betet. Da sie mich nicht bemerkt hatte, zog ich mich leise wieder zurück, nicht wenig erstaunt über das, was ich gesehen, und eigentlich außer Stande, es mir zu erklären, wenn ich mich nicht zu der Ansicht des Onkels bekennen wollte: "Diese Wenschen seine aus Widersprüchen zu-

fammengefett."

Nicht lange barauf ereignete fich ein Borfall, ber mir gewiffermaßen ein Schlüffel zu Konrad's rathfelhafter That wurde. Die alte Unne-Rathrin hatte fich in ihrem Berenhochmuth bier und da gerühmt, daß fie es ber Bertha "eingebroctt" habe und daß Andere sich por ihr hüten möchten, wenn fie nicht wollten, daß fie ihnen ebenso mitspiele. Man hatte Notiz von Diefen Reden genommen, ein besonders Ruhner hatte die Alte benuncirt, und unfer Freund, ber Juftigrath, ber als Unterfuchungsrichter in bem Falle fungirte, bas bumme, bofe Weib wirklich zu einem Geständnig vermocht. Mir mar es damals eine formliche Beruhigung, zu wissen, daß jenes Teuflische in Ronrad's That nicht aus ihm felbst stammte, daß es ihm in ichlimmer Stunde von einem Satan in Menschengestalt gelehrt war, obgleich ich jest etwas anders darüber bente. Ich meine nämlich. daß die Ginflufterung der Alten in diefem Falle nur war. was die Aerzte in der Bathologie, glaube ich, eine Belegenheitsursache nennen, und Konrad's That mit ihrer gangen Schwere auf ihn und ihn allein gurudfällt. Damals aber, wie gesagt, mar ich anderen Sinnes und hielt es für meine Pflicht, Die Entdeckung Bertha mitzutheilen. Sie fah mich mit großen, ftarren Augen, die fich mahrend meiner Erzählung mehr als einmal mit Thränen füllten, an. Als ich zu Ende mar, brudte fie ihr Beficht in die Bande und schluchzte: Gott fei gelobt: ich mußte ja, dag er nicht so schlecht war!

Bon diesem Tage murbe ihr Blid freier, ihre Haltung

straffer; ihr Auge bekam wieder etwas von dem alten Glanz, wenn es auch nicht mehr so übermüthig wie früher lachte, auch dann nicht, als einige Wochen später Jemand, den sie sonst, ohne zu lachen, kaum ansehen konnte, ihr einstiger Clavierlehrer, unser Pfarradjunct, nun schon seit lange wohlbestalter Pastor, auf den Hof kam, mit breitkrämpigem Hat, den Wanderstab in der Hand, wie es sich für den Nachfolger der Apostel ziemte.

Ich war über diesen Besuch einigermaßen erstaunt; der junge Pfarrer hatte, seitdem er sich vor vier Jahren so tapser aus den Schlingen zog, die ihm Satan gelegt, nie wieder bei uns sehen lassen und auch sonst jede Begegnung sorgfältig vermieden. Uebrigens hatte er sich nicht eben verändert; er war vielleicht nicht mehr ganz so mager und verblaßt, aber seine Schüchternsheit und Undeholsenheit hatte er auf seiner einsamen Landpsarre bestens conservirt. Jest saß er mir auf der Kante des Stuhls, ganz wie in alter Weise, gegenüber, drehte, ganz wie in alter Weise, den unglücklichen breitfämpigen Hut über den zusammensgepreßten spizen Knieen und starrte mich, den blassen Mund halb geöfsnet, durch die runden Brillengläser an, es mir überslassen, wie ich es für schicklich erachten würde, die Unterredung, die er nachgesucht, zu beginnen.

Natürlich that ich meine gesellschaftliche Schuldigkeit und unterhielt, so gut ich konnte, meinen verstäubten Gast, der geslegenklich Ja und Nein, Nein und Ja, wie es paßte, oder auch nicht paßte, dazwischen warf, bis ich endlich, von all den verzgeblichen Bersuchen erschöpft, mir die Benerkung erlaubte, es komme mir vor, als ob er irgend etwas auf dem Herzen habe, und es sei vielleicht am Besten, wenn er mir ohne Weiteres den Gegenstand seiner Praecoccupation mittheile. Hier sing der Hut an, sich in einer beängstigend schnellen Weise zu drehen, die großen Füße scharrten hin und her, der kurzgeschorene Kopf begann sich auf und nieder zu bewegen, als wolle er sich im nächsten Augenblick von dem weißen Halstuch ablösen, der große Mund schnappte ein paar Wal nach Athem, und dies war es nun. Er kan, um Bertha zu seinem christlichen Cheweibe zu begehren, mit einem Herzen, aus dem, wie er hosse, eine viers

jahrelange Reue und Buße ben letzten Rest irdischer Hossaund Sitelseit getilgt habe. Nun aber, suhr er fort, und er faltete dabei fromm seine Hände, hat mir der Himmel selbst ein Zeichen gegeben, daß meine Prüfungszeit zu Ende ist. Was nich damals zu der Jungfrau lockte: ihre sündige Schönheit — das ist dahin. Der himmel, dessen Wege unerforschlich sind, hat sich eines schrecklichen Werkzeugs bedient, um aus dem Wege zu räumen, was uns trennte. Die Hartgeprüfte darf des Hartgeprüften Chegemahl werden; was sie in den Augen der Andern abscheulich macht, das macht sie mir liedlich; und auch hier wird es heißen, daß der Stein, den die Andern verworsen haben, der Ecksein unseres zeitlichen Glückes und, hoffen wir in Demuth, unserer ewigen Seligkeit geworden ist.

Ich hatte, während der wunderliche Mensch so sprach, durch die Fenster des Gartenzimmers, in dem wir saßen, Bertha in einiger Entsernung zwischen den Beeten gehen sehen. Jest wandte sie sich gerade um und kam auf das Haus zugeschritten. Die Mittagssonne schien hell in ihr schönes, von dem dunkeln Flortuch, das sie jest beständig trug, herrlich eingerahmtes Gesicht. Ich nahm den Aufgeregten bei der Hand, führte ihn an das Fenster, deutete durch die hohen Blattgewächse nach der Gestalt im Garten und sagte: Glauben Sie wirklich, daß es keine Sünde

fei, diefes Dladchen zu lieben?

Die Wirfung meiner einsachen Kriegslift war unbeschreiblich. Er wurde roth, er wurde blaß, er murmelte abgeriffene Worte; ich glaube, er nahm, was er sah, für ein Blendwerk ber Hölle, für eine neue Versuchung, die er mit fraftigen Ge-

beten zu beschwören suchte.

Da er wirklich ein guter Mensch war, so jammerte mich seiner, und in Anbetracht, daß er unter den Händen einer klugen Frau sich doch am Ende noch formiren könne, beschloß ich, die Angelegenheit, so lächerlich sie auch schien, ernsthaft zu nehmen. Ich versuchte also, ihm seinen frommen Schrecken auszureden, was wirklich — mir zum Beweise, daß er nicht ganz so albern war, wie er sich gab — einigermaßen gelang. Sein Heil bei Bertha selbst zu versuchen, wie ich ihm rieth, gestattete freilich

seine Alengftlichkeit nicht. Ich entließ ihn mit dem Bersprechen, Bertha zu sondiren und ihm schriftlich zu melden, ob er seine Bewerbung fortzuseten ober aufzugeben babe.

Bertha that, was ich freilich erwartet hatte: sie wies den Antrag des Pastors entschieden, ja mit förmlichem Abschen zu-rück. — Ich din ja verlobt, gnädige Frau! sagte sie. — Wenn Du Dich so fühlst, erwiederte ich, bist Du es freisich, sonst nicht; ein Band, das so roh durchschnitten ist, hält nur noch, wenn man es gestissentlich wieder zusammenknüpft; und vielleicht auch dann nicht mehr. Du kannst, was geschehen ist, nie vergessen oder vergeben. Du kannst Deine Hand nie vertrauensvoll in eine Hand legen, an der Dein Blut geklebt hat. Er hat kein Recht mehr an Dir, weder ein ganzes noch ein halbes. Und es scheint mir auch ganz unmöglich, daß er selbst es je wagen könnte, sich Dir wieder zu nähern. Sollte er es aber, so stehsten wissen, als damals.

Ich hatte mit Willen so energisch gesprochen, weil ich zu bemerten geglaubt hatte, daß, mas fie jest zu Ronrad gog, viel weniger zu spät erwachte Liebe - Die ich überdies unter folden Umständen für unmöglich hielt - als vielmehr Furcht fei - Furcht vor dem dämonischen Menschen, der fie zu finden miffen murbe, wenn fie je versuchen follte, von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen. — Bertha räumte bas zum Theil ein. - Sa. ich fürchte mich vor ihm, fagte fie; ich weiß auch, daß Niemand mich vor ihm beschüten konnte - auch Sie nicht, gnädige Frau; er ist wie der Blit. Ich weiß, daß er plötlich bastehen murbe, gleichviel wo: auf bem Felbe, zwischen bem Korn, im Walde unter den Bäumen, im Garten, im Dorf, in ber Kirche, hier im Zimmer, überall, und daß ich bann vor Schred fterben murbe, auch wenn er mich nicht tödtete. - Du bift ein Feigling, Madden! fagte ich. - Ach ja, erwiederte fie: und bann fette fie leife bingu: ich wollte nur, ich hatte es früher gewußt, dann ware dies Alles nicht geschehen, und wir hätten glücklich fein konnen, anstatt bag ich uns nun Beibe fo unglüdlich gemacht babe.

Schreibe bem Pfaffen ab und richte die Hochzeit für den Andern an, fagte der Ontel, als ich ihm diese Unterredung mittheilte.

Ein Bierteljahr war vergangen, Konrad war und blieb verschollen. Man nahm im Dorf an, daß er nach Amerika geslohen sei. Bertha schüttelte den Kopf; ich fand es ebenfalls unwahrscheinlich. Er hatte ein Berbrechen zu sühnen, und wie ich ihn kannte, mußte das da geschehen, wo es begangen war: auf heimischer Erde, an welche diese elementarische Natur auch ohne dies mit unzerreißbarer Kette gesesselt war. Er hatte mir einmal, als ich ihn fragte, warum er nicht in der Fremde sein Glück versucht habe, geantwortet: ich könnte ebenso gut in's

Waffer gefprungen fein.

Da erhalte ich eines Tages einen Brief von meines Gatten Better Berbert, den jest als Regierungsrath ein etwas reactionarer Duft umgiebt, der aber damals - im Jahre neunundvierzig - als junger Auscultator für Freiheit und Recht eine Schwärmerei entwickelte, zu welcher die Furcht vor dem Eramen. bie plebejifche Liebe ju einem hubichen Burgermadchen. welcher die Eltern nichts wissen, und fehr aristofratische Schulben, die fie nicht bezahlen wollten, nicht wenig beitragen mochten. Uebrigens hatte er fich, feine Berzweiflung an der bofen Welt auszutoben und nebenbei feine unnaturlichen Eltern um fo empfindlicher zu bestrafen, ein murbiges Feld ausgesucht. Diente feit bem Frühjahr in ber fcbleswig = holfteinschen Armee. Sein Brief, ber, wie immer, Die vielattige Tragitomobie feiner Schulden behandelte, in welcher er mir, ich weiß nicht welche Rolle zuertheilt hatte, war aus dem Lager vor Fridericia datirt. Der Schluß lautete ungefähr fo: Uebrigens habe ich bier ein Individuum gefunden, das, nachdem es meinen Namen erfahren. fich bei meiner Escabron hat einftellen laffen und mir feitbem unschätbare Dienste leistet. Neulich hat er mich bei einem Ausfall, ben die Danen machten und bei bem ich in wirkliche Gefahr gerieth, herausgehauen, daß die gange Armee bavon fpricht. Ich habe ihn jum Sergeanten beforbert, und er fommt fast nicht mehr von meiner Seite. Er ift ber famoseste Reiter,

ben ich kenne und dabei der wunderlichste Kerl von der Welt. Ich vernuthe manchmal, daß er seinen Bater erschlagen oder sonst ein greusiches Verbrechen auf dem Gewissen hat. Zu einem Kameraden hat er einmal geäußert, er sei unserer Familie auf Tod und Leben verpflichtet; ich vernuthe, daß er einer der unzähligen Clienten Ihres verstorbenen Gatten gewesen ist. Er nennt sich Konrad, und Niemand weiß, wie er sonst heißt, oder woher er stammt. Können Sie mir über diesen seltsamen Bogel Auskunft geben.

Ich beantwortete diesen Brief sofort. Konrad's That erwähnte ich natürlich nicht. Ich sagte nur, daß der Mann bei ums gedient habe. Herbert könne sich in jeder Beziehung auf ihn verlassen; doch möge er vermeiden, den schenen Menschen durch Fragen vollends einzuschüchtern, am besten werde er thun, sich nicht merken zu lassen, daß wir von seinem Aufenthalt unterrichtet seien. Jedenfalls aber bäte ich dringend, den Mann auf keinen Fall aus den Augen zu verlieren und mir von Zeit

gu Beit über ihn weitere Mittheilung zu machen.

Diese weitere Mittheilung ließ lange auf sich warten. Die Schlacht von Fridericia mar geschlagen, ber Baffenftillftand war proclamirt. Ich mußte, daß herbert ben Dienst und bie Freiheitsschwärmerei quittirt hatte, als reuiger Sohn in Die Urme feiner Eltern gurudgefehrt mar und auf bem Barquett ber Berliner Salons in Frad und weißen Glaces Bufe that für feine ichlesmig-bolfteinichen Extravagangen. Bas aber mar aus Konrad geworben? Ich schrieb wieder und wieder an Ber-Endlich tam eine Antwort. Er habe fo lange gezogert. da er an mich nicht schreiben konne, ohne die peinlichste Episode seines Lebens zu berühren, an die er sich jett, selbst nach fo langer Beit - es maren faum brei Monate feitbem vergangen! - nur ungern erinnern laffe. Auch hatte er mir am liebften verschwiegen, mas er nun freilich, ba ich so in ihn bringe, mir in Betreff meines Broteges mitzutheilen gezwungen fei. arme Mensch sei in der nacht vom 5. auf den 6. Juli gefallen. Er felbft habe ihn mit gespaltetem Schabel vom Pferbe finten feben, boch fei bas Getummel zu groß gemesen, und er

wiffe nicht, mas aus bem Leichnam geworben. Bermuthlich fei

berfelbe in die Banbe ber Danen gefallen.

Diefer Brief ftimmte mich febr ernft. Für ben Mann felbit hatte ich mir fein befferes Ende benten fonnen, als ben Tob für eine große und gute allgemeine Sache, nachbem er in eigner Sache burch eine That bes Wahnfinns feine Ehre fo fclimm beflect hatte. Ja, in biefem Cohne bes Bolfes, bem niedrig geborenen, unter Rummerniffen aller Art berangewachse= nen, in jeder Beife mighandelten und gehudelten, batte ein tiefes, ftarfes Gefühl für Ehre und Recht gelebt, bas fich wohl einmal von bem beißen Bergen verwirren laffen, aber niemals und durch nichts auf die Dauer unterdruckt werden konnte. Seine Rechnung mar abgeschloffen, und, wenn es nach mir ging, fo hatte er feine Schuld reichlich bezahlt. Aber bas Madchen, das er so beig geliebt? Wie follte ich ihr die schlimme Kunde mittheilen? In meiner Noth fiel mir ein, es sei tropbem eine Möglichkeit, daß Konrad noch lebe und daß man die Bflicht habe, grundliche Nachforschungen anzustellen. 3ch that es. Gin höherer Offizier in der ichlesmig-holfteinichen Armee, ein Jugendfreund meines Gatten, an den ich mich manbte, nahm fich ber Sache mit ber liebensmurdiaften Bereitwilligfeit an; aber er mar nach einigen Wochen gezwungen, mir die Aussage des Betters zu bestätigen. Leute, Die er abgehört, Rameraden Konrad's, hatten ihn für todt auf dem Rampfplate gelaffen. Er fandte mir fogar die feitdem veröffentlichten Liften, in welchen ein Sergeant, genannt Ronrad, Geburtsort unbekannt, als vor Fridericia gefallen aufgeführt 3ch mußte mich entschließen, Bertha gu fagen, mas fie boch einmal erfahren mußte.

Daß sich ihr herz vollständig gewandelt hatte, daß sie sich fortwährend mit dem Bilde des einst so arg Verschmähten innerslich beschäftigte, wußte ich, dennoch hatte ich nicht geglaubt, der Schlag könne sie so hart treffen. Sie war vollständig außer sich, ihr Jammer zerriß mein herz. Sie klagte sich an, daß sie ihn in den Tod getrieben habe, daß sie seine Mörderin sei. Ich habe nie wieder einen so wilden Ausbruch der Verzweiss

Inng gesehen, als bei diesem Mädchen, dem ich früher die Fähigsteit jeder tiesern Empsindung abgesprochen hatte. Sie lag auf der Erde, rauste sich das Hand, daß man sie tödten möge; sie war wirklich einige Tage am Rande des Wahnsinns. Plötzsich — an einem Morgen — erschien sie vollständig gesaßt und erklärte, Konrad sei nicht todt. Er sei ihr in der Nacht erschienen, schwer verwundet, aber doch lebend, und wenn dies auch keine Erscheinung, sondern nur ein Traum gewesen sein sollte, so sei er doch auf keinen Fall gestorben. Es sei ja auch ganz unmöglich, daß er gestorben sei.

Ich ließ sie ruhig gewähren und hieß auch die Andern, nicht weiter in sie zu dringen; im Stillen verwundert über die dämonische Gewalt, mit welcher jener seltsame Mann die leichts bewegliche Seele dieses Mädchens, so oder so, in Furcht und Liebe, dis über das Grab hinaus an sich zu fesseln gewußt hatte. Der Onkel brummte: der Mensch samphre aus wie ein Bamphr. Unser Einer glaubt nicht an Bamphre; die Leute

aus dem Bolte verstehen fich beffer barauf.

Der Onkel mochte das leichtsinnige Wort auch gegen Andere ausgesprochen haben. In Kurzem galt es überall in der Runde für eine ausgemachte Thatsache, daß der Konrad Krüger, der im schleswigsholsteinschen Kriege getödtet sein solle, schon um deswegen gar nicht habe getödtet werden können, weil er übershaupt nie gelebt habe, sondern ein Golem gewesen sei, der sich von Zeit zu Zeit mit warmem Menschenblut auffrische. Die arme Bertha wisse davon ein Wort mitzusprechen; sie habe das Ungeheuer gezeichnet. Und wenn man sie eines Morgens todt im Bette sinde, so werde man auch wohl, ohne lange zu suchen, wissen, wer ihr Blut und ihre Seele geholt habe.

Das ist schändliches, gotteslästerliches Geschwätz, sagte der neue Berwalter. Man muß dem armen Mädchen zeigen, daß nicht alle Menschen so unfinnig und schlecht sind; sie muß ja

sonst in ihren jungen Jahren an der Welt verzweifeln.

Der brave Mann nahm sich die Sache ber von den Leuten schen Gemiedenen sehr zu herzen. Er trug sich einige Wochen mit den verschiedensten Mitteln, dem Mädchen Ehre und Repu=

tation, wie er sich ausdrückte, wieder zu verschaffen. Endlich glaubte er das einsachste aufgefunden zu haben, und ging hin und fragte, ob sie sein Weib werden wolle? Herr Müller war ein stattlicher Wann, etwas hölzern und plump, aber durchaus brav und nicht ohne Vermögen. Die Partie war in jeder Beziehung annehmbar, und wer sich so, wie er, über das Vorurtheil der Wenge wegseten konnte, bewies schon dadurch allein, daß er Herz und Kopf auf dem rechten Flecke hatte. Vertha erkannte das Alles auch vollständig an, wies aber den Antrag mit großer Entschiedenheit zurück. Und wenn Konrad todt wäre, sagte sie, ich würde keinen Andern heirathen; ich würde ja keine ruhige Minute haben.

Dabei blickte sie so seltsam und sprach so geheimnisvoll, als stände Jemand hinter ihr, der nicht hören dürse, was sie sage, und vor dem sie doch keine Geheimnisse haben könne. Glaubte sie auch an die Bampprsage? es blieb kaum eine andere Annahme übrig. So viel war sicher: für sie sebte Konrad; für sie handelte es sich nur darum: wann er zurückkäme. Unterdessen bereitete sie sich nur darum: wann er zurücktäme. Unterdessen bereitete sie sich nach bestem Gewissen Aleider bei Seite that, an welche sie nun schon so lange Jahre gewöhnt war, und sich dasür solche vom einsachsten Schnitt und Stoff zurecht machte. Auch das schwarze Flortuch, das ich ihr selber arrangirt hatte, dat sie mich, mit einem aus Wolle vertauschen zu dürsen. So werde ich ihm besser gefallen, sagte sie; ich muß mich ja meines Butes schämen, wenn ich seine Sachen ansehe.

Diese Sachen betrachtete sie als heilige Reliquien, sie säuberte und putte beständig daran und ließ sie eines Tages in einen andern Raum bringen, da es in dem, wo sie bisher gelegen, zu seucht und zu kalt sei. Sie sprach es nicht aus, aber ich bin überzeugt, es war dabei ein Aberglaube im Spiel; vielleicht, daß es Konrad, wo er auch immer sei, weniger kalt habe, wenn seine zurückgebliebenen Kleider in einem warmen Zimmer ausbewahrt würden.

Armes Rind, bachte ich, Dein Bräutigam liegt ba oben in

der dänischen Erde, und die Erde ift nun hart gefroren und die Schneeflocen wirbeln darüber hin und hüllen ihn und Alle,

Die mit ihm gefallen, in ein fpates Leichentuch!

Und so trat ich an einem hellfalten Januarnachmittag vor die Hausthür, nach den Kindern zu sehen, die, in ihre Belzchen gehüllt, seit einer Stunde auf dem Hofe spielten. Ich hatte im Zimmer ihren lauten Jubel gehört, und sie deshalb länger als sonst wohl draußen gelassen. Plötlich waren sie still geworden; und das hatte mich aufgeschreckt.

Da standen sie in einiger Entsernung um einen Bettler, der eben auf den Hof gekommen sein mochte. Der Diener hatte die Kinder allein gelassen; der Mann sah nichts weniger als vertrauenerweckend aus, ich ging mit raschen Schritten auf die Gruppe zu, schon von ferne die Kinder bei Namen rusend. Sie kamen nicht, ich sah, daß Ada, die sonst die Schückternheit selbst war, den fremden Mann bei der Hand seischiedt und sich augenscheinlich Mühe gab, ihn nach dem Hause hin zu ziehen, während Emilie und Otto setzt voraus sprangen: Mama! Mama! er ist wieder da; er will uns wieder ein Bogelbauerchen machen; er will mich wieder auf dem Hottepferd reiten lassen!

War es möglich? war dieser Mann in dem schäbigen Soldatenmantel, dieser elende einarmige Krüppel, dem Krankheit und Hunger aus dem verwüsteten, fürchterlich entstellten Gesichte

blidten. - war bas wirklich Konrad?

Und wie ich noch, vor Schrecken wie festgebannt, bastehe, kommt eine Gestalt, die gleich nach mir aus der Hausthür getreten war, an mir vorüber und stürzt mit einem wilden Freudenschrei dem Krüppel an die Brust, der sie mit seinem einen Arm umfängt und sein bärtiges Haupt weinend auf ihre Schulter sinken läßt.

Meine Geschichte ist aus, benn, wenn ich Ihnen erzählen wollte, wie sich der kühne Mann aus der dänischen Gesangensichaft gerettet, wie er auf dem weiten Wege hierher mehr als einmal vor Krankheit und Schwäche liegen geblieben ist und zu sterben geglaubt und sich dann immer wieder aufgerafft und endlich bis zu uns geschleppt hat, um aus meinem, um aus

Bertha's Munde zu hören, daß ihm die Blutschuld, die er in einer Stunde bes Wahnfinns auf fich gelaben, nun vergeben fei - wollte ich Ihnen das Alles erzählen, murde ich heute Abend nicht mehr zu Ende kommen. Im Dorf hat man bem Ronrad feine That nicht vergeffen, aber man findet es zwedmagig, beibe Augen zuzudruden, benn er ift auf bem Bauernbof, ben er fich im Anfang mit meinem Gelbe gefauft, burch eifernen Fleiß, weise Sparfamteit und fein großes ökonomisches Talent einer ber mobibabenften Leute im Dorfe geworden, ber eine bedeutende Ackerwirthschaft musterhaft verwaltet und an beffen Thur fein Nothleidender je vergebens pocht. Die Gerichte haben ihn unbehelligt gelaffen; wo fein Rläger ift, ift eben auch fein Richter. Bertha bat am wenigsten Urfache, fich über ihn Bu beklagen. Er liebt fie noch, nachdem ihnen feche fcone Rinder erblüht find, mit der gangen Leidenschaft feiner ftarten, milben Seele. Sie ift vollkommen gludlich, und wenn ber Damon der Gifersucht in ihm fich wieder einmal aufbaumt was allerdings von Zeit zu Zeit noch geschieht — bann hebt fie die Arme gleichzeitig und führt die Hande in einer eigenthumlichen, unendlich anmuthigen Beise nach ben Seiten bes Ropfes, fo daß fie mit den Fingerspipen das ichwarze Tuch, bas fie ftets trägt, rechts und links berührt. Ich felbst habe Die Geste einmal gesehen und die Wirkung beobachtet, Die fie auf den Mann ausübt. Gine tiefe Gluth ichog in fein Geficht: er beugte bas Saupt und wollte fich entfernen, als feine Frau ihm nacheilte, ihn mit den Armen umschlang und mit einem herglichen Rug Die fo fcnell herbeigeführte Berfohnung befiegelte. -

Die muntere Gesellschaft um den runden Tisch war, mäherend die verehrte Frau also erzählte, stiller und stiller geworben. Einer nach dem Andern war aufgestanden und leise herangetreten, zuletzt hatten sich Alle, aufmerksam horchend, um sie gruppirt. Jetzt, als die Erzählerin schwieg, ging eine Bewegung durch die Gruppe; der lange Lieutenant von Prinzhelm seufzte tief und sagte: Auf Ehre, ein süßes Weib, ein samoses Weib, wenn sie auch jedesmal grausam stolz und spröde thut; aber

der Mensch, der Konrad, ist, trot Allem, was Sie ihm nachs rühmen, ein sündhaft häßlicher und ganz desperater Kerl, und sein kleines reizendes Weib hat mir immer in der Seele leid gethan. Sie haben ihn viel zu milde behandelt, gnädige Frau;

wahrhaftig, das haben Sie.

Das müssen Sie nun schon ber Mama zu gute halten, sagte Otto lachend. Sie macht es mit allen Menschen gerade, wie sie es mit uns Kindern machte, wenn wir unartig waren. Erst wollte sie zornig sein und eine Strafpredigt halten, und dann besann sie sich und dachte: die armen Dinger! das will sich doch austoben! und gab uns einen Kuß und ließ uns wieder laufen.

Ja, ja, sagte Emilie; Mama ift eine unverbesserliche Fbealistin. Und sie hat auch diesmal, wie gewöhnlich, allzu rosa ge-

malt, meinte Aba.

Die Dame hatte, in ihren Fauteuil zurückgelehnt und, mit den guten, geistvollen Augen von Ginem der Sprechenden zum Andern blickend, ruhig dagesessen. Jest wandte sie den Kopf ein wenig zu mir und sagte mit schalkhaftem Lächeln: Hören Sie wohl! das ist die Strafe für meine Vermessenheit! Ich habe Euch Poeten getadelt, daß Ihr die Wahrheit nicht sagen mögt; jest machen mir meine eigenen Kinder denselben Vorwurf. Nehmen Sie um himmelswillen die Farben nicht noch heller, wenn Sie — und das können Sie ja doch nicht lassen die Geschichte weiter erzählen.

Ich werbe fie, mit Ihrer gutigen Erlaubniß, genau so weiter erzählen, wie ich fie von Ihnen gebort habe, sagte ich.

G . . . .

## Deutsche Pioniere.

1870.

An einem Vormittage im Monat April des Jahres 1758 herrschte in dem Hafen von New-Pork ein besonders reges Leben. Trot des bosen Wetters, das mit dickem Nebel und Sprühregen schon ein paar Tage angehalten hatte und eben jett wieder aus grauen, tiefziehenden Wolken einen Guß über die Wenge schüttete, standen am Quai dichte Gruppen und schauten nach einem großen holländischen Dreimaster aus, der schon ein paar Tage auf der Rhede gelegen und jetzt in geringer Entfernung vom Damm auf dem bewegten Wasser vor seinen Ankern schaukelte.

Die Gentlemen hätten auch besser gethan, zu Hause zu bleiben, sagte ein winziges Kerlchen, indem es auf ein paar breitschultrige Farmer beutete, die in der Nähe standen: ich will mein Bügeleisen auffressen und nicht Samuel Squenz heißen, wenn sie aus den mit Haut überzogenen Steletten, die vorhin hier vorbeigezogen sind, um unserm König, den Gott segne, auf dem Stadthause zu huldigen, auch nur einen einzigen ordentlichen Ackerknecht herausstüttern.

habt Ihr fie gesehen? fragte ein Anderer, der eben zu der Gruppe berantrat.

Ob ich sie gesehen habe! erwiederte Samuel Squenz: wir Alle haben sie gesehen; ich sage Euch, Nachbar, wenn sie aus dem Grabe kämen, nachdem sie vier Wonate darin gelegen, sie könnten nicht mehr Knochen und weniger Fleisch haben. Freislich, vier Wonate im Grabe und vier Wonate auf dem Holsländer da — das wird wohl so ziemlich auf eines herausskommen.

Die armen Teufel, fagte ber Andere.

Ach was, arme Teufel! rief ein Herr, der sich durch eine größere Perrücke, gewähltere Tracht, dicke, rothe Hängebacken und einen etwas deutschen Accent von seiner Umgebung auszeichnete: arme Teufel! was thun sie hier! was wollen sie hier! können sie nicht bleiben, wo sie waren. Was sollen wir mit den Hungerleidern und Schuften, von denen die Hälfte keine volle Zahlung hat leisten können und nun nach unsern weisen Gesehen zum Lohnverkauf öffentlich ausgeboten werden muß, wie's gestern in der Gazette und im Journal angekündigt ist!

Und uns nichts in's Land bringen, als die schnutzigen Lumpen, mit denen sie behangen sind, und das Schiffssieber, Gott soll uns bewahren! rief Samuel Squenz; ich habe mir Nase und Mund zugehalten, als das Gewürm vorbin an uns vorüber-

froch.

Es ist eine Sünde, meinte Nachbar Flint. Es ist eine Schande, brummte Nachbar Bill.

Darum habe ich immer gesagt, suhr der Herr mit den rothen Hängebacken sort: wir sollten es machen, wie die zu Philadelphia, welche schon vor dreißig Jahren auf jeden intportirten Dutchman ein Kopfgeld von vierzig Schillingen gelegt haben, wie auf einen Nigger. Aber da predigt man, und predigt tauben Ohren. Nun, ich will mir die meinen, dieser Schuste wegen, nicht naß regnen sassen. Guten Tag, Gentslemen!

Der Dicke berührte den dreieckigen Hut, verließ aber nicht den Plat, sondern ging mit gravitätischen Schritten bis an den Rand des Quais und schaute nach dem Schiffe aus, das jett den Anker gehoben hatte und langsam mit der Fluth herantrieb.

Es ist eine Sünde, sagte Nachbar Flint. Es ist eine Schande, brummte Nachbar Bill.

Nämlich von Mr. Pitcher, so zu sprechen, rief Jemand, ber die letzten Worte des Davongehenden gehört hatte und nun herantrat.

Wie meint Ihr das, Mr. Brown? fragte Samuel Squenz, ehrerbietig seine Belzmüte lüftend.

Run, ift es feine Schande, fagte Mr. Brown, ein fleiner, alter, hagerer Berr, welcher fehr lebhaft fprach und mahrend bes Rebens viel mit feinen mageren Aermchen gesticulirte: ift es feine Gunde und Schande, wenn Jemand in Diefer ichnoben Beise von seinen Landsleuten spricht! Ober ift biefer Dr. Bitcher nicht etwa eben so gut ober schlecht, wie die armen Teufel ba auf dem Schiffe? Sind seine Eltern nicht im Rabre 1710. als Robert Sunter Gouverneur mar, mit ber großen Bfalger Einmanderung nach Nem=Port gekommen? und waren brave. ehrliche Leute, die ich mohl gefannt habe, und die es fich haben fauer werden laffen und fich ehrlich und redlich zu ihrem fpatern Wohlstande hinaufgearbeitet und etwas Befferes verdient haben. als daß diefer ihr Sohn, den ich barfuß hier in den Straffen habe umberlaufen feben, ihrer fo gar vergißt und ihr Undenken schmäht und fich aus einem beutschen Rrug in einen englischen Bitcher umgetauft bat. Bitcher fürmahr! Der alte Rrug, bente ich. war aus befferem Thon, als diefer junge englische Bitcher, der auf die Ginmanderung schimpft und Dabei mit ben hollandischen Rielverkoopers unter einer Dede ftedt und mit Menschenfleisch handelt, wie Ihr, Nachbar Flint, mit Ochsenfleisch, und Ihr, Nachbar Bill, mit Rafe und Butter.

Der alte Mann ftieß seinen Bambusftod zornig in ben

naffen Boben.

Es ist eine Sünde, sagte Nachbar Flint. Es ist eine Schande, brummte Nachbar Bill.

Run, mit Eurem Verlaub, Nachbarn, sagte Samuel Squenz: ich will den Mr. Pitcher nicht loben, obgleich er bei mir arbeiten läßt, denn seinen Vater muß man schließlich ehren und wäre es, Alles in Allem, nur ein erbärmlicher Dutchman gewesen; und mit den Zielverkoopers und Menschenmaklern will ich nun gar nichts zu thun haben, und Gott möge es dem Mr. Pitcher verzeihen, wenn er sich wirklich mit einem so gottlosen Gewerbe befaßt; aber so Unrecht kann ich denen doch nicht geben, welche die Einwanderung ein öffentliches Aergerniß und eine Schädigung des Gemeinwohls nennen. Dies Gesindel nimmt uns das Brod vor dem Munde weg, um es in seine hungrigen,

ungewaschenen Mäuler zu ftopfen, mährend es zu dumm und zu faul ift, einen Schilling zu verdienen.

Seht Ihr ben Mann ba, hart am Rande des Quais, bicht

neben Mr. Bitcher? fagte Mr. Brown.

Den jungen Farmer?

Denfelben. Wie gefällt er Guch?

Es ist ein stattlicher, junger Mann, obgleich ich ben Schnitt

feines Rodes nicht loben möchte.

Nun wohl, dieser junge Mann ist auch ein Deutscher, heißt Lambert Sternberg, wohnt am Canada-Creek, und ich habe eben hundert Pfund auf meinem Comptoir in seine Hand gezahlt und ein neues Geschäft über andere hundert Pfund mit ihm abgeschlossen: Theer und Schiffsharz, so er diesen Herbst ultimo Oktober an meinen Correspondenten in Albany für meine Rechnung zu liefern hat.

Ift es möglich! fagte Samuel Squeng: ja, ja, es giebt

Ausnahmen!

Gar feine Ausnahme, erwiederte Mr. Brown eifrig. Bruder des Lambert Sternberg ba ift Belgjäger und fteht mit meinem Nachbar Squirrel, bem Rurfchner, icon feit fechs Jahren in geschäftlicher Berbindung, die für beide Theile portheilhaft ift, und fo wohnen am Canada-Creet und am Dohamt und am Shoharie als Farmer. Waldbauern und Trapper Dutende, ja hunderte von tüchtigen Leuten, die fo reines beutsches Blut in den Abern haben, wie Ihr und ich englisches. und die fich bort zu Wohlstand heraufgearbeitet, und benen es noch besser geben murde, wenn ihnen die Regierung, anstatt fie auf jede Weife ju ichuten und zu fordern, nicht noch Binberniffe aller Art in ben Weg legte. Jest hat ber junge Mann da die weite Strede her nach New-Port tommen muffen, für fich und feine Nachbarn ein Recht auf die Tannen, fo auf feinem Grund und Boben machfen, zu erftreiten, ein Recht, bas flar mar wie die Sonne; und boch mag Gott miffen, mas baraus geworden mare, hatte ich mich nicht in's Mittel gelegt und bem Gouverneur bemiefen, daß man ein Land, welches man einmal den Indianern und fodann der Regierung ab= getauft, nicht von dem ersten besten Schwindler, der sich dazwischen drängt und einen fingirten Besitztitel geltend macht,

zum britten Dal zu faufen brauche.

Mr. Brown hatte sich in großen Eifer gesprochen, und ber größte Theil seiner Zuhörer, beren Augen zwischen dem Sprecher und dem jungen Landmann am Rande des Quais hin und her wanderten, schien überzeugt; nur Samuel Squenz, der Schneider, wollte sich nicht zufrieden geben und schrie mit seiner quäkenden Stimme:

Was beweist Ihr damit, Mr. Brown, als daß diese Schelme uns noch das Land wegschlucken, auf das wir und unsere Kinder und Kindeskinder einzig und allein Anspruch haben? Und da soll Einer nicht von Schädigung des Gemeinwohls werden! ich möchte wissen, wie man das anders nennen soll!

Gine Rräftigung, rief Mr. Brown, eine Rräftigung und Festigung des Gemeinwohls, das mare das rechte Wort. Doer ift es nicht ein Segen für uns Mue, bag ba braufen an ber äußersten Grenze Diefe armen Deutschen fich angefiedelt haben und, will es Gott, weiter ansiedeln werden, die in beständigem Rampf mit unfern Erbfeinden, ben Frangofen, liegen und benen wir es zu banken haben, daß Ihr und ich und wir Alle hier in Nem-Port rubig unsern Geschäften nachgeben können? Als Rapitan Belletre im vergangenen Berbft mit feinen schuftigen Frangofen und Indianern in's Mohamt-Thal einfiel, mer hat ba verhindert, daß er nicht bis Albany und Gott weiß wie weit pordrang? Wir nicht, benn wir haben uns por zwei Jahren Fort Dswego nehmen laffen, und General Abercrombie, ber in Albany commandirt, hatte bis zum Oftober, wo Belletre fam, nichts, aber auch gar nichts für die bedrohten Buntte ge-Wer hat es verhindert, frage ich? Die Deutschen, Die sich, unter Anführung ihres madern hauptmanns Nitolaus herdheimer, gewehrt haben, so gut sie konnten, und tropbem vierzig Todte gehabt haben und hundert und zwei, die in Gefangenschaft geschleppt find, von ben 50,000 Dollars Schaben, welchen die Diebe und Mordbrenner auferdem angerichtet, gar nicht zu fprechen. Das ift eine Schädigung bes Gemeinwohls, Mr. Squenz, über die Ihr gelegentlich einmal nach=

benten tonnt, Dr. Squeng, und bamit Gott befohlen.

Der cholerische alte Herr hatte sich so in Zorn gesprochen, daß er trotz des Regens nicht nur den Hut, sondern auch die Berrücke abnahm und sich den kahlen Schädel mit dem Tuche wischen mußte, wie er jetzt von der Gruppe weg nach dem jungen deutschen Landmann trippelte, der noch immer auf derzselben Stelle am Quai stand und nach dem Schiff schaute. Jetzt, als der alte Herr zu ihm trat und ihm auf die Schulter klopste, wandte er sich um mit dem Ausdrucke Jemandes, der jäh aus einem Traum erweckt wird. Aber es konnte kein freundlicher Traum gewesen sein. Auf dem schönen, braunen Gesicht lag ein Zug tieser Trauer, und tief traurig blickten die großen, blauen, guten deutschen Augen.

Ach, Mr. Brown, fagte ber junge Mann: ich glaubte, Ihr

waret langft nach Saufe gegangen.

Während ich zehn Schritte hinter Euch stehe und mir um Eurethalben die Lunge ausspreche. Aber so seid Ihr Deutsschen! Dreinschlagen, wenn es zum Aergsten kommt, das könnt Ihr; aber für Euch reden, Eure Rechte geltend machen gegensüber den Tröpfen, die Euch über die Achsel ansehen und die Achsel über Euch zuden, — das könnt Ihr nicht, das überlaßt Ihr Anderen.

Was hat es benn gegeben, Mr. Brown? fragte ber junge

Was es gegeben hat! Die alte Geschichte: ich bin wieder einmal für Euch Schlasmützen in's Feuer gegangen, ich alter Narr. Denkt Euch — aber ich habe mich für heute Morgen gerade genug geärgert, um heute Abend mit Sicherheit auf einen Kolikanfall rechnen zu können. Und dies Wetter dazu; der Teusel hole das Wetter und die Deutschen! Kommt, Mr. Lambert! kommt!

Und der alte Herr trippelte ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.

Ich möchte gern noch etwas bleiben, sagte Lambert zögernd. Ihr habt gar keine Beit zu verlieren, wenn Ihr mit bem

Mbann = Boot fort wollt; es geht um drei Uhr. Und Guer

Bferd wolltet Ihr auch noch beschlagen laffen.

Lambert's Augen wandten fich von dem Schiffe, das jest ganz nahe an den Quai herangekommen war, zu seinem Geschäftsfreund, und von diesem wieder nach dem Schiff.

Wenn Ihr erlaubt, fagte er.

Macht, was Ihr wollt, rief ber alte Herr: seht Euch Eure Landsleute an und verderbt Guch ben Appetit zum Mittage. Ober tauft Euch einen jungen Bengel, der Euch die Haufe vom Kopfe frißt, oder eine hübsche Dirne, die zu Hause nicht gut thun wollte, und natürlich für Euch gut genug ist, oder lieber gleich zwei, damit Euer Bruder Konrad nicht leer ausgeht; thut, was Euch beliebt; aber laßt mich nach Hause. Wir speisen um zwölf, und Mrs. Brown hat es gern, wenn man pünktlich ist; guten Morgen!

Mr. Brown hielt mit seinem Bambusstock den Hut fest, welchen ihm der Wind zu entführen drohte, und trippelte davon, in dem Augenblick, als ein dumpfer Lärm vom Broadway

her das Burudtommen der Auswanderer verfündete.

## II.

In die verregneten, mißmuthigen Gruppen auf dem Quai tam neues Leben. Man stellte sich auf die Fußspigen und blidte eifrig nach der Ede des Broadway, wo der Zug eben sichts bar wurde; Biele liefen ihm auch entgegen, Andere wieder drängten nach der Stelle, wo das Schiff anlegen sollte, und von welcher es jest nur noch so weit entsernt war, daß man bereits die Seile hinüber warf. Lambert, der noch immer am äußersten Rande stand, sah sich von einer dichten Menge umgeben und auf seinem Platze festgehalten, welchen er nun gern einem Ans

bern geräumt hatte, beffen Auge und Berg beffer gegen ben

Unblid außerften menfchlichen Glends gemaffnet mar.

Und das Berdeck des Schiffes, welches er jest unmittelbar por fich und unter fich erblickte, mar bie Stätte folches Glends. Schon von Weitem hatte bas mufte Durcheinander von Waarenballen, Faffern, Roffern, Riften, Rorben, Die gu Bergen aufgethurmt maren und amischen benen die Gestalten von Frauen und Rindern herumirrten, ihn mit traurigen Empfindungen erfüllt. Aber sein Herz zog sich zusammen, und ber Athem stockte ihm in der Bruft, als beutlicher und beutlicher, und jest aus nächster Nähe Schreien und Reifen, Weinen und Wimmern der Ungluchfeligen an fein Ohr fchlug; als fein Blid von einer Jammergestalt zur anderen schweifte und überall. überall auf todesbleiche, von Sunger und Rrantbeit entstellte Gefichter traf, aus deren tiefgefunkenen Augen dumpfe Berzweiflung ober mahnfinnige Angst ihn fürchterlich anstierten. Wie sie da in Gruppen standen, regungslos, als batten fie jede Kraft, jeden Trieb zum selbstthätigen Handeln eingebüßt, die Köpfe vorgestreckt, furchtsamen Schafen gleich, die der Metgerhund bis an die Thur des Schlachthauses gehett hat! wie sie dort sich hasteten und eilten und zwischen den Riften und Raften framten und gierig ihre armliche Sabe gusammenrafften! und auf einer anderen Stelle wieder in muftem Bank und Streit fich die Bundel wegriffen und einander mit ben Knochenhanden bedräuten, bis der Super-Cargo bagwischen fuhr und fie mit Scheltworten und Stößen und Schlägen auseinander trieb! Lambert fonnte bas Entsetliche nicht länger ertragen; er brangte gurud, die ibn jest wie eine Mauer umgebende Menge zu durchbrechen, als ein letter Blid, den er, widerwillig nur, über das Berdeck fcmeifen ließ, auf eine Gestalt traf, die ihm bisher entgangen mar, und er, wie vom Blit getroffen, fteben blieb.

Unmittelbar vor ihm lehnte an einem hochgethürmten Haufen Waarenballen ein junges, großes, schlantes Mädchen. Sie hatte ben rechten Arm gegen den Ballen und den Kopf auf die Hand gestügt, der andere Arm hing schlaff herab. Ihr Gesicht, das er nur von der einen Seite sehen konnte, war so mager und so bleich, daß die lange, schwarze Wimper des gessenkten Auges sich seltsam scharf darauf abzeichnete. Das glänzend dunkle Haar war in zierlichen Flechten vielmals um den Kopf gewunden, und der Anzug, obgleich ärmlich und fadenscheinig genug, war geschmackvoller und weniger bäuerisch, als die Kleidung der übrigen Frauen, von denen sie sich durch den Ausdruck ihres Gesichts ganz und gar unterschied. Lambert konnte keinen Blick von diesem Gesichte wenden, als ob ein mächtiger Zauber ihn gesangen hielte. Er hatte etwas so Schönes nie gesehen, nie geglaubt, daß etwas so Schönes je könne gefunden werden. Athemlos sast, ohne zu wissen, was er that, ja vergessend, wo er war, starrte er die Fremde an wie eine überirdische Erscheinung, dis sie mit traurigem Kopfschütteln den aufgestützten Arm ebenfalls sinken ließ und, sich langsam um die Waarenballen, an welchen sie gelehnt hatte, herumbewegend, seinen Blicken entschwand.

In bemfelben Augenblide ertonte lautes Gefchrei und Getrommel hinter ihm auf bem Blate, und Gejohle und Bepfeife. Die Menge brangte und fließ pormarts und murbe mieder gurudgedrangt und gestoffen, benn die Constabler, welche ben Bug der Auswanderer begleiteten, hatten fchon auf dem gangen Wege burch bie Stadt ihre Noth mit bem Bobel ge= habt und mußten jett, wo fie bei bem Uebergang auf bas Schiff die auf bem Quai bicht zusammenftebende Menge paffiren nußten, ihre ganze Autorität aufbieten und ihre Stäbe rudfichtsloser schwingen. So kam es, daß Lambert über bie lebendige Mauer por ihm nur hier und da ein bleiches, perhärmtes Geficht ber armen Auswanderer erblickte, bis fie bas schmale Laufbrett paffirt hatten und bas Berbed bes Schiffes betraten. hier nun begannen die Burudgekommenen alsbald nach ihren Frauen und Rindern zu fuchen und zu rufen, die ihrerfeits die mubfam eroberte Sabe nicht wieder fahren laffen und boch auch fo ichnell als möglich zu ben Männern gelangen wollten. Ein greulicher Wirrwarr entstand, ber burch bie Schiffsleute, welche rudfichtslos in Die Menge hineinfuhren und

mit Schlägen und Stogen fich Plat ichafften, noch vermehrt murbe, und seinen höchsten Grad erreichte, als jest die auf bem Quai, ben biden Dr. Bitcher poran, in bichten Saufen fich hinterher brangten und jenen, welche mit ihren Bundeln und Baden pom Schiffe wollten, ben Weg versperrten. Die Manner ichrieen, die Weiber heulten, die Rinder wimmerten bagwischen, ber Rapitan und die Matrofen wetterten und fluchten, die Conftabler ichmangen ihre Stabe - es mar ein entsetliches Chaos. in welchem Lambert's angstvolle Blide nur immer nach bem armen Madchen spähten, bas fo einsam und verlaffen und fo ftill und geduldig in ben Larm, ber fie umbraufte, binein geschaut. Und jest, ba er ihre Geftalt - biesmal an bem äußersten porderen Ende des Berdedes - wieder auftauchen fah, bielt es ihn nicht länger. Dhne fich weiter zu befinnen, schwang er sich von dem Rand des Quais mit einem mächtigen Sprunge an Bord bes Schiffes und arbeitete fich mubfam nach ber Stelle hin, wo er fie zulett erblickt hatte. Er wußte nicht, wozu er das Alles that; er hatte keine Ahnung davon, was er dem Mädchen sagen wollte, wenn er bis zu ihr gelangte: - es mar, als ob er von unfichtbaren Banden gezogen murbe, benen zu widerstehen gang unmöglich gemesen mare und beren Rührung er fich baber willig überließ.

Endlich, nachdem er sie wiederholt aus den Augen verloren und zuletzt schon gefürchtet hatte, er werde sie nicht wiederssinden, kam er plöglich in ihre unmittelbare Nähe. Sie kniete auf dem Berdeck vor ein paar Kindern — einem Knaden und einem Mädchen von sechs dis acht Jahren — denen sie die schlechten, fadenscheinigen Kleider ordnete, und sprach zu einer Frau, die mit einem ganz kleider ordnete, und sprach zu einer Frau, die mit einem ganz kleiden Kinde auf dem Arm daneben stand und fortwährend keiste, dis der Mann herantrat und die größeren Kinder unter Schelten und Fluchen mit sich fortriß. Die Frau solgte ihm, ohne nur einen Blick oder ein Wort des Dankes für die Zurückbleibende zu haben. Die richtete sich langsam in die Hinter ihnen her, band dem kleinsten Kinde ein Tüchelchen, das sie eben selbst noch getragen, um den Halse

und schritt langsam nach ber Stelle zurud, wo sie von der Familie Abschied genommen. Ihre Miene war noch trauriger, als zuvor; Thränen liefen ihr über die bleichen Wangen.

Rann ich Dir irgend helfen, Jungfer? fragte Lambert.

Das Mädchen hob die dunklen Wimpern und blickte mit großen, braunen Augen dem jungen Mann prüfend in das gute, ehrliche Gesicht.

Mir fann Niemand helfen, fagte fie.

Haft Du feine Eltern, feine Bermandten, feine Freunde? fragte Lambert; er wußte nicht, wie er den Muth zu der Frage fand.

Ich habe Niemand, Niemand, erwiederte das Mabchen und wandte sich ein wenig ab, um die Thranen nicht sehen zu lassen, die ihr jest in Strömen aus ben Augen fturzten.

Auch Lambert's Augen wurden feucht; der Rummer ber

Mermften prefte ihm bas Berg ab.

So barfit Du auch wohl das Schiff nicht verlassen? fragte er weiter, und als die Unglückliche, ohne zu antworten, noch heftiger weinte: Halte mich nicht für zudringlich, gutes Mädchen; aber ich sah Dich schon vorhin so verlassen dastehen, das dauerte mich; und nun sagst Du selbst, das Du hier allein bist, wo es gewiß nicht gut ist, allein zu sein, und das Du Niemand hast, Dir zu helsen, und das Dir Niemand helsen könne. Bielleicht kann ich es doch, wenn Du Bertrauen zu mir sassen wolltest; ich würde gewiß thun, was ich verwöchte.

Das Mädchen hatte, mahrend ber junge Mann also sprach, leiser und leiser geweint. Jett mandte fie ihm bas bleiche

Geficht wieder zu und fagte:

Ich danke Dir, guter Mann; danke Dir von ganzem Herzen, und der liebe Gott wird Dich für das Mitleid segnen, welches Du mit einem armen, hilflosen Geschöpfe gehabt hast. Aber helfen, ach, das kannst Du wohl nicht. Wer könnte mir helfen! mir von diesem Schiffe helfen!

Ihr Geficht nahm einen feltsamen Ausbruck an; fie blickte mit ftarren Augen über die Bruftung in das Baffer, das an bem Schiffsbuge auf und nieder schwantte. Für mich giebt es

nur einen Ausweg, murmelte fie.

In Diesem Momente brangte fich ein Mann fluchend burch Die Menge, die ihm nach allen Seiten Blat machte. Es mar ein unterfetter, breitschulteriger Gefell mit einer fuchfigen Berrude und einem brutalen Geficht, aus dem ein Baar fleiner gruner Augen giftig gliterten. Er trug eine Art von Schiffsuniform und 30g hinter fich ber einen stämmigen Bachter, ber halb widerwillig zu folgen ichien und mit bumm glotenben Angen das Mädchen anstierte, mahrend der in der Uniform an fie herantrat und, die Beine spreizend, in schlechtem Deutsch rief:

Co, Jungfer Ratharine Beife! ba hatte ich ja gleich Ginen aufgegabelt. Es ift ber reichfte Farmer auf gehn Meilen in der Runde, wie er selber fagt, und braucht ein tüchtiges Mädchen auf seiner Farm. Bierzig hat er mir ichon geboten auf meine bloge Empfehlung hin. Das ift freilich taum die Salfte; aber vielleicht giebt er nun doch die gange Summe, nachdem er Guch selbst gesehen und sich überzeugt hat, daß ich nicht gelogen. Was meint Ihr, Mr. Triller? ist es nicht ein Bligmädel! werdet Ihr nun blechen wollen. Mann? he?

Und er schlug dem Bachter auf die Schulter und brach in ein höhnisches Belächter aus.

Lagt es fünfundvierzig sein, Rapitan, sagte ber Bachter,

und ich nehme fie, wie fie geht und fteht.

Reinen Schilling unter neunzig, fchrie ber Rapitan; feinen Schilling, und wenn ich fie felber behalten mußte. Da, fie bleibt gern bei mir; nicht mahr, Jungfrau Ratharine? Blitmädel?

Rührt fie nicht an, wenn Ihr nicht ben Schabel einge-

schlagen haben wollt, fchrie Lambert.

Der Rapitan wich einen Schritt gurud und flierte muthend auf den jungen Farmer, den er gar nicht beachtet hatte und ber jett plötlich mit funtelnden Augen und geballten Fauften por ihm ftand.

Dho, schrie er, wer seid denn Ihr? Wift Ihr, daß ich ber Rapitan van Broom bin? Wift Ihr, daß ich Guch fofort in's Wasser werfen lasse, Ihr — wie heißt Ihr benn? was

wollt Ihr benn?

Er war noch einen Schritt zurückgewichen und hatte die letzten Worte in einem viel weniger sicheren Tone gesagt. Es schien ihm offenbar nicht gerathen, so ohne Weiteres mit einem Manne anzubinden, aus dessen Mienen die größte Entschlossen-heit sprach und der ihm augenscheinlich an Körperkraft weit überlegen war.

Mein Name ist Lambert Sternberg, vom Canada Ereek, sagte ber junge Mann; es leben hier in ber Stadt New-York angesehene Bürger, die mich wohl kennen, und was ich will, das werde ich Euch sofort sagen, wenn Ihr die Gute haben

wolltet, mit mir ein wenig auf die Seite gu treten.

Wie Ihr wünscht, wie Ihr befehlt, brummte ber Kapitan; fommt!

Einen Augenblick, sagte Lambert, und er trat an das Mädchen heran, das blaß und am ganzen Leibe zitternd dastand, und sagte leise, so daß nur sie es hören konnte: Katharine Weise, willst Du mich zu Deinem Beschützer annehmen und mir versstatten, für Dich zu thun, was in solchem Falle ein ehrlicher Mann für ein hilsloses Mädchen thun nuß?

Eine tiefe Nöthe stieg in Katharinen's bleichem Gesichte auf; ihre dunklen Augen richteten sich auf den Frager mit einem so seltsamen Ausdruck, daß es ihn bis in's tiefste Herz schauderte; sie wollte etwas erwiedern, aber es kam kein Laut über die

bebenden Lippen.

Erwarte mich hier, fagte ber junge Mann.

Er wandte sich zu bem Kapitan und ging mit bemselben das Berbeck hinauf; der vierschrötige Pachter hatte sich auf die Seite gedrückt; er hatte kein Interesse mehr an dem Handel, nachdem er gesehen, daß sich ein anderer Käufer für eine Waare gesunden, die ihm unter allen Umständen zu theuer war.

Mun, Mr. van Broom, fagte Lambert, der jest den Rapitan

eingeholt hatte: ich ftehe zu Diensten.

Ich will verdammt sein, wenn ich weiß, was Ihr wollt! fagte ber Kapitan.

Einfach dies: jenes Madchen bort, bas Ihr Ratharine Weise nennt, mit mir bom Schiffe nehmen, und bas fogleich.

Dho, fagte ber Rapitan; Ihr habt's eilig! Sat fie Guch

gefagt, wie viel fie uns ichuldig ift?

Nein, fagte Lambert; aber ich habe, däucht mir, die Summe von Euch vorbin gebort.

Neunzig Bfund! Berr! neunzig Pfund! Das ift feine Rleinig-

feit! fcbrie ber Rapitan.

Ihr werdet hoffentlich beweisen können, daß Guch bas Mädchen fo viel schuldet, und bann werdet Ihr mich bereit finden.

Der Rapitan blidte ben jungen Mann mit feinen Schielaugen grimmig von ber Seite an - einer Spane gleich, ber ein Leovard die Beute abjagt. Er hatte fie gern für fich gehabt, Die icone Beute, aber er mar ein viel zu quter Beichafts= mann, um eine folche Chance nicht mitzunehmen. Und Die Berren van Cluiten und Compagnie in Rotterdam, und Dr. Bitcher, ber jett vermuthlich schon im Schiffscomptoir mit bem Buchführer rechnete, hatten doch auch ein Wort mitzureden! So sagte er denn, indem er plötlich aus dem groben Ton in einen widerlich höflichen verfiel:

Ob ich es beweisen kann? Gi, mein herr, wofür haltet Ihr ben Kapitan van Broom? Bei uns geht Alles genau zu, boppelt gebucht, herr, bei heller und Pfennig. Wundert Guch. daß die Summe fo groß ift? Will es Euch erklären! Mädchen ift die Tochter eines Herrn Beise, der vor acht Tagen gestorben und mit allen Ehren über Bord getommen ift. Berr Weise aber war Prediger in bem Ort, von bem bie meisten meiner Passagiere her sind; er hat sich's unterwegs ich muß es ihm nachsagen - fauer genug werden laffen mit bem fcmutigen Bolt, und über feine Rrafte für fie gethan, als fie in Southampton hungerten und froren, und jest unterweas, wo - unter uns - ber Proviant zulet ein wenig fnapp wurde und das Wasser — Run, man hat denn boch ein Berg in der Bruft, und ich habe dem Berrn Brediger gewillfahrt, wenn er für feine Bfarrtinder zu borgen fam: und so ist es denn geschehen, daß seine Rechnung ein wenig höher gelaufen, als sonst wohl die Regel. Und wenn an dem alten Herrn auch im besten Fall nicht viel zu verdienen war — so blieb doch noch immer das Mädel, für die sich schon ein Käuser sinden würde, und so habe ich's riskirt, und ihnen nach und nach hundert Pfund creditirt.

Ihr fagtet vorhin neunzig.

Hundert Pfund, bei Gott! schrie der Kapitän, kommt mit in das Comptoir, da will ich's Euch zeigen schwarz auf weiß. Ihr da, Super-Cargo, paßt mir darauf, daß die diebischen Schuste nichts vom Bord schleppen; und Ihr, Mr. James, geht mir nicht vom Lausbrett weg und behaltet Jean und Jakob bei Euch, und schlaget Jeden zu Boden, der ohne Passischein vom Schiffe will. Wenn Jemand nach mir fragt, muß er einen Augenblick warten: ich habe mit diesem Herrn zu sprechen. Wollt Ihr mir folgen, Mr. Sternberg?

Der Kapitän öffnete die Thur zu einer niedrigen, aber geräumigen Cajüte, welche auf dem Deck selbst angebracht war. Ein schwärzlicher Kerl mit ungeheuren messingenen Kingen in den Ohren saß eifrig schreibend an einem mit dicken Büchern und Papieren aller Art bedeckten Tisch. Neben ihm stand, den großen dreieckigen Hut auf der Berrücke und die rothen Hängebacken aufblasend, Mr. Bitcher und schaute dem Schreibenden

über die Schulter.

Ah, sagte der Kapitän: da seid Ihr ja auch, Mr. Bitcher! das trifft sich charmant. Da können wir die Sache gleich vollsständig in's Reine bringen. Dies ist Mr. Charles Bitcher, unser

Generalagent für Nem=Nort; Dies -

Habe, glaube ich, bereits die Ehre, sagte Mr. Bitcher, seinen Hut lüstend: seid Ihr nicht Mr. Sternberg vom Canada-Creek, den ich vor zwei Jahren in Albany tras? Habt doch das Geschäft mit Mr. Brown gemacht? sah Euch vorhin mit ihm auf dem Broadway; nun, andere Leute wollen auch leben. Nichts für ungut, Mr. Sternberg; nichts für ungut! Setzt Euch! Was führt Euch diesmal zu uns, Mr. Sternberg?

Es ift wegen ber Katharine Beije, fagte ber Rapitan, in

beffen Augen ber einfache Landmann, mit bem felbst ber reiche Dir Bitcher Geschäfte zu machen munichte, ein gang anderes Unfeben gewann. Ich habe Euch gestern pon ihr berichtet. Mr. Bitcher.

Zwischen Mr. Bitcher und bem Kapitan fand nun ein furges, aber eifriges Zwiegespräch ftatt, von welchem Lambert, ba es auf hollandisch geführt murde, nichts verftand. Man mußte indeffen mohl barüber einig geworden fein, bas Dadden freigugeben, benn ber häkliche Rerl am Bult hatte bereits ein bides Buch aufgeschlagen und sagte: Katharine Weise. Folio 470 bis 475, beginnt am 6. September vorigen Jahres zu Rotterdam, läuft bis heute ben 15. April 1758, Bafen von New-Dort. Summa 89 Bfd. 10 Schilling. —

Neun und neunzig Bfund! verbefferte Rapitan van Broom. Neun und neunzig Pfund, wiederholte ber mit den Ohrringen: es mußte benn fein, daß ber Berr auch noch gleich ben Mieth8=Contract von uns ausfertigen laffen will, zu bem hernach nur die gerichtlich bestätigten Unterschriften nöthig find. Wir berechnen dafür ein Pfund. Hier ift das Schema. Der Berr wolle nur die Gute haben, mir feine Angaben in die Geder gu bictiren.

Und der ichmärzliche Rerl ergriff einen Bergamentbogen und

las mit bleiern geschäftsmäßiger Stimme:

In nomine Dei. Zwischen herrn Lambert Sternberg vom Canada-Creet und Johanna Ratharina Beife aus Bellerfeld. Rurfürstenthum Sannover, 20 Jahr alt, ledigen Standes, ift nachfolgender Dienstcontract auf, — sagen wir sechs Jahre, Mr. Sternberg? — sechs ift die gewöhnliche Zahl — sechs auf einander folgende Jahre verabredet und unter beutigem Dato, unter folgenden Bedingungen, von beiden Seiten abaeichloffen worden.

Pro primo: Johanna Katharina Beije, gebürtig 2c., vermiethet sich als Magd auf dem Lande, freiwillig und wohlbedächtlich bei Beren Lambert Sternberg und verpflichtet fich, mit demfelben ober auf beffen Unweisung nach bem Weft-Canada = Creek, in der Broving New = Dork, zu reisen, und bort

von dem Tage an, wenn sie in besagtem District angelangt sein wird, auf sechs nacheinander solgende Jahre, alle ihr anzuweisende Magddienste treu und rechtschaffen zu leisten, und auch binnen dieser sechs Jahre unter keinem Borwande den Dienst loszukundigen, noch weniger ohne Bewilligung des Herrn Lambert Sternberg aus dem Dienst zu treten. Dagegen pro socundo: verspricht Herr Lambert Sternberg —

Es ift genug, fagte Lambert.

Wie? fagte ber mit ben Ohrringen.

Es ist genug, wiederholte Lambert; ich mochte benn boch

Die Bedingungen erft mit dem Mädchen verabreden.

Mein lieber Herr, wozu die Umstände! rief Mr. Bitcher in wohlwollendem Beschstigerton; wenn man neun und neunzig Bfund bezahlt, kann man die Bedingungen dictiren.

Mag fein, ermieberte Lambert; ich glaube aber bas Recht

gu haben, nach meiner Beife zu handeln.

Wie Ihr wollt, gang, wie Ihr wollt, sagte Mr. Bitcher; wir brangen uns Niemand auf. Ihr wunscht also —

Einfach über die Rechnung ber Katharine Beise zu quittiren.

Wie, Ihr wollt? fagte Mr. Bitcher.

Während ber mit den Ohrringen die Quittung ausschrieb und Lambert das Geld — es war dasselbe, welches er vor einer Stunde von Mr. Brown empfangen — auf den Tisch zählte, zogen hinter seinem Rücken Mr. Pitcher und der Kapitän höhnische Fragen über den Gimpel, der so leicht auf die Leinsruthe ging und sich nicht einmal die famose Rechnung ansah, über die er quittirte.

So, sagte Mr. Bitcher, bas mare abgemacht; und nun

wollen wir -

Auf glückliche Reise bes Herrn trinken, sagte ber Kapitan, nach einer Rumflasche langend, welche auf einem Regal in ber Rähe stand.

Und auf et cetera, et cetera, rief Mr. Pitcher.

Guten Morgen, Ihr Herren, sagte Lambert, die Quittung, den halb ausgefertigten Contract und Katharinen's Passirschein zusammenrassend und aus der Cajüte stürzend, als ob der

Boden unter ihm brenne. Ein brutales Gelächter schallte hinter ihm her. Er stand einen Moment still. Seine Wangen glühten, sein Herz pochte ungestüm gegen die Rippen; es zuckte ihm in allen Fibern, umzukehren und den wüsten Schurken ihr Lachen einzutränken; aber er dachte an das arme Mädchen, und daß sie Schlimmeres erduldet und daß er nichts Bessers für sie thun könne, als sie so bald als möglich aus dieser Hölle erslösen.

Das Berdeck hatte sich jetzt etwas gelichtet; die Glücklichen, welche das dicke Buch in den Händen des Mannes mit den Ohrringen nicht zu fürchten brauchten, hatten das Schiff bereits verlassen; die, welche nothgedrungen bleiben mußten, saßen und standen in Gruppen umber, stumpse Gleichgiltigkeit oder Berzweislung in den blassen Mienen; und zwischendurch bewegten sich neugierige Gasser und die Andern, welche gekommen und auch sehr gewillt waren, Contracte der Art abzuschließen, von welcher Lambert ein zerknittertes Exemplar in der Rocktasche trug. Der dicke Farmer, welcher vorhin auf Katharine geboten, sprach jetzt mit einem andern Mädchen, das ihre Lumpen mit ein Paar rothen Bändern ausgeputzt hatte und über das gebrochene Deutsch und die Scherze des Mannes herzlich lachte. Sie schienen bereits Handels einig zu sein.

Lambert eilte so schnell er konnte nach dem vorderen Bersbeck, wo er bereits Katharinen's Gestalt noch auf derselben Stelle erblickt hatte. Aber da er in ihre Nähe gekommen war, stockte sein Schritt; es wollte ihn bedünken, als ob noch nichts gesichehen, als ob noch Alles zu thun sei. Und jest wandte sie sich um und erblickte ihn. Ein melancholisches Lächeln slog

über ihre Büge.

Richt mahr, es fann mir Niemand helfen, fagte fie.

Hier ist Deine Quittung und hier Dein Baffirschein, sagte Lambert.

Seine starken, braunen Hände zitterten, mährend er ihr bie beiben Papiere gab, und ihre magern weißen Hände zitterten, indem sie dieselben zögernd nahm. Ein brennendes Roth flog über ihr Gesicht.

Das hättest Du für mich gethan? sagte fie.

Lambert erwiederte nichts; er war auch nicht im Stande, das Mädchen anzusehen, und war tief erschrocken, als sie sich plötlich beugte, seine Hände ergriff und gegen ihr weinendes

Besicht und an ihre Lippen brudte.

Gutes Mädchen, gutes Mädchen, stammelte Lambert, was thust Du? Weine nicht, ich habe es gern gethan; ich bin glückslich, daß ich Dir diesen Dienst habe leisten können; ich würde gern dasselbe für alle die andern Unglücklichen hier thun, wenn ich es könnte. Aber nun laß uns fort; ich habe nur noch wenige Stunden, dann muß ich die Heimreise antreten und ich möchte Dich gern vorher in Sicherheit wissen. Kennst Du irgend Jemand in der Stadt oder der Umgegend, zu dem ich Dich bringen soll?

Ratharine schüttelte ben Ropf.

Ober haft Du auch keine Freunde unter ben Angekommenen, die Dich vielleicht nur erwarten, um in Gemeinschaft mit Dir weiter zu ziehen?

Ich habe Niemand, Niemand, fagte das Mädchen; es denkt eben jeder nur an sich, Du siehst es; ach, und es hat ja auch

Jeder genug mit fich zu thun.

Lambert stand rathsos da; er dachte slüchtig an seinen alten Geschäftsfreund, Mr. Brown; aber Mrs. Brown war keine gute Frau, die ihres Gatten Borliebe für die Deutschen sehr lächerslich fand, und es war nicht wohl anzunehmen, daß sie die Fremde willsommen heißen würde, und sonst kannte er kein Haus in der Stadt, außer der Herberge, in welcher er sein Pferd eingestellt, und wo außer dem Ale nichts gut war, am wenigsten die Gesellschaft, die dort verkehrte. Er blickte Katharinen an, als ob ihm von ihr ein Rath kommen müsse; aber auch ihre Augen hatten einen ängstlich gespannten Ausdruck.

Du willst mich anderen Leuten übergeben? fagte fie.

Wie meinft Du? fragte Lambert.

Guter Mann, sagte Katharine, Du hast schon so viel für mich gethan und scheust Dich nun, zu sagen, daß Du nicht mehr thun kannst. Ich werde lange, lange brauchen, die uns

geheure Schuld abzuverdienen — ich weiß es wohl, aber Dir und Deinen Eltern wollte ich dienen mein Leben lang, und mein Leben für Euch lassen. Nun willst Du mich zu Andern bringen. Sag' es frei heraus; ich will mich gerne auf so viele Jahre binden, wie sie verlangen, und Deiner Empfehlung Ehre machen.

Sie lächelte wehmuthig und ergriff ein fleines Bundel,

welches neben ihr lag.

Ich bin bereit, sagte sie. Ratharine! sagte Lambert.

Sie blidte fragend zu ihm auf.

Ratharine, sagte er noch einmal, und seine Brust hob und sentte sich, obgleich er alle Kraft ausbot, ruhig zu sprechen: ich wohne weit, sehr weit von hier, wohl zwanzig Tagereisen, an der äußersten Grenze, der letzte aller Ansiedler in einer unwirthelichen Gegend, die dem Angriffe unserer Feinde offen steht und noch im vergangenen Jahre grausam heimgesucht ist, aber wenn Du mit mir ziehen willst

Ein freudiges Erschrecken flog über Ratharinen's blaffes

Geficht.

Wie magft Du fragen? fagte fie leife.

Wohl mag ich fragen, erwiederte Lambert, und wohl nuß ich fragen. Steht es doch bei Dir. Dein Schuldschein ist in Deiner Hand, und nimmer würde ich ihn wieder in meine Hand nehmen. Du bist frei wie ich, zu kommen und zu gehen. Und so, Katharine Weise, frage ich Dich noch einmal: willst Du, als ein freies Mädchen, mit mir gehen in meine Heimath, wenn ich Dir verspreche auf Manneswort, daß ich für Dich sorgen und Dich beschützen und beschirmen will, wie ein Bruder seine Schwester?

Ich will mit Dir gehen, Lambert Sternberg, sagte Katharine. Sie legte ihre Sand tief aufathmend in seine bargebotene

Cie legte thre Hand tief aufaihmend in feine dargeboten Rechte.

Dann schritten sie über das Verdeck. Katharine winkte diesem und jenem der Zurückbleibenden weinend zu; sprechen konnte sie nicht, ihr Herz war zu voll zum Sprechen. Und Niemand erwiederte ihren stummen Scheibegruß, als mit stummen, öden, hoffnungsseeren Bliden, die dem Mädchen durch die Seele schnitten. Sie hatte auf der langen, entsetzlichen Reise aus der Heimath dis hierher gethan nach ihrer Kraft und über ihre Kraft, das grenzenlose Elend zu mildern, wo sie konnte. Nun konnte sie nichts mehr, nichts, als die Aermsten ihrem Schicksal überlassen. Ach! und welches Schicksal würde derer harren, die hier an den fremden Strand geschleudert waren wie die zusammenhanglosen Trümmer eines Wracks, mit denen die Wellen ihr grausames Spiel treiben! Thränen des Jammers verdunkelten ihre Augen; die Sinne wollten ihr vergehen. Sie wußte nicht, wie sie aus dem Schiff gekommen, als sie plöstlich das feste Land unter ihren Füßen fühlte, und ihr Begleiter, der sie noch immer an der Hand hielt, sagte: Gott sei gelobt!

Ratharine fagte nichts; aber in ihrem tiefbewegten Bergen

hallte es wieder: Gott fei gelobt!

## III.

Die scheibende Sonne, die über dem canadischen Wälbermeer hing, strahlte den Reisenden purpurn entgegen. Sie waren eben aus dem Walde herausgetreten, den sie den ganzen Tag auf einsamem schmasen Indianerpfade durchzogen hatten. Bu ihren Füßen lag, den Windungen des Baches solgend, von rosigem Abendbuft erfüllt, das Thal. Lambert hielt den starkstnochigen Gaul, den er am Zügel führte, an und sagte zu seiner Begleiterin, thalauswärts zeigend:

Das ist ber Canada-Creef und das ist unser Haus.

Do? fagte Ratharine.

Im Sattel vornüber gebeugt und die Augen mit der Hand

gegen die Sonne schützend, spähte fie eifrig in der Richtung, welche ber junge Mann bezeichnet hatte.

Dort, sagte er, nach Norden, wo der Bach eben aufblinkt.

Siehst Du es?

Jest, fagte Ratharine.

In diesem Momente schnob das Pferd mit weitgeöffneten Nüstern in das Waldkraut und prallte dann heftig seitwärts. Die ungeübte Reiterin verlor das Gleichgewicht und wäre herabgeftürzt, wenn ihr Begleiter, schnell hinzuspringend, sie nicht im Fallen aufgefangen hätte.

Es ist nichts, fagte er, indem er sie aus seinen Armen auf den Boden gleiten ließ, alter Hans, thust ja, als ob du noch nie eine Schlange gesehen hättest: schämst du dich nicht;

so, ruhig, so!

Er klopfte bem erschrockenen Thiere auf ben kurzen biden Hals, streifte ihm ben Bügel ab und befestigte benfelben an einen Baumaft.

Du bift wohl fehr erschroden? fagte er.

Seine Stimme zitterte, und seine Sande zitterten, während er an bem Reitfissen, bas sich verschoben hatte, schnallte.

Ach nein! fagte Ratharine.

Sie hatte sich auf eine Baunmurzel gesetzt und blickte wieder in das Thal hinab, wo jetzt auf den üppigen Wiesen, die den Lauf des Wassers begleiteten, leichte blaue Nebel zu ziehen begannen. Schwimmend in ihrem Glanz tauchte die Sonnensicheibe drüben in das smaragdne Wäldermeer, und die goldenen Flammen auf den Stämmen und Aesten und in den Gipfeln der Niesenbäume, unter denen sie standen, verloschen allmälig. Hoch blickte der grünlichs blaue wolkenlose Abendhimmel herein, an dem eben eine Schaar wilder Schwäne das Thal hinauf nach Norden zog. Von Zeit zu Zeit ertönte, durch die Entsfernung melodisch gedämpst, ihr eigenthümlich klagender Ruf; sonst tiese, lautlose Urwalds-Stille rings umher.

Der junge Mann stand an den Bug des Pferdes gelehnt. Auf seinem braunen Gesicht lag ein tiefer, schwermuthiger Ernst; ja manchmal flog ein Schatten von Unruhe und Angst drüber hin, der zu dem Ausdruck der schlichten, männlich schönen Züge und zu dem Lichte, das aus den großen blauen Augen leuchtete, gar nicht passen wollte. Er schaute bald nach den Schwänen, die jett wie Silbersterne am äußersten rosigen Horizont erglänzten, bald auf das Mädchen, das noch immer halb abgewandt von ihm dasaf. Endlich holte er ein paar Mal tief Athem und trat an sie heran.

Ratharine, fagte er.

Sie hob das schöne Antlit; die großen braunen Augen waren mit Thränen gefüllt.

Es ift Dir leid, daß Du mit mir gezogen bist? fagte ber

junge Mann.

Ratharine schüttelte mit bem Ropfe.

Rein, erwiederte sie: wie undankbar mußte ich ba fein.

Und doch weinst Du!

Ich weine nicht, sagte Katharine, indem sie sich mit der Hand über die Augen fuhr und zu lächeln versuchte: ich dachte nur eben daran, wie mein Vater glücklich gewesen sein würde, hätte er als Ziel seiner Wanderschaft diesen stillen Platz gefunden. Uch, gerade so hatte er es sich gewünscht, geträumt. Doch, es hat nicht sein sollen. Wie werden sich Deine Eltern freuen, Dich wieder zu sehen.

Sie wollte sich schnell erheben; Lambert berührte ihre

Schulter.

Bleib noch einen Augenblid, Katharine, fagte er: ich habe

- ich muß Dich etwas fragen.

Die Unruhe, die sich schon vorher auf seinem Gesicht geszeigt hatte, war noch größer geworden. Seine Brauen waren gespannt; seine Augen hatten einen starren, zornigen Ausdruck. Katharine blickte verwundert zu ihm auf.

Benn meine Eltern nun gestorben wären mährend dieser Beit, Katharine; und wir Beibe, Du und ich, mußten allein

hausen da unten.

So mußt Du nicht sprechen, Lambert Sternberg, sagte Ratharine: man soll Gott vertrauen. Sie werden leben und gesund sein, sie und Dein Bruder. Weshalb verlieren wir die

Beit? Lag uns aufbrechen, ber Abend finft herein, und ich

habe mich vollfommen ausgeruht.

Lambert wollte etwas erwiebern, aber die Worte famen nicht über die Lippen; er ftarrte wie in Bergweiflung por fich bin und wandte sich endlich nach bem Bferbe, bem er mit einer gewissen Heftigkeit bas Gebiß zwischen die Zähne schob. Dann marf er die Buchfe, die er feitwarts an einen ftamm gelehnt, über die Schulter und begann, bas Pferd am Bügel führend, ben Felsenhang hinabzufteigen. Schweigend folgte Ratharine, porfichtig nach ben Stellen fpabend, mo fie mit Sicherheit ben Fuß aufseten konnte, und manchmal nur einen Blid auf ben Gefährten werfenb. Der Pfab war sehr fteil, und bas Bferd tam manchmal in's Rutichen; Lambert hatte gewiß seine Rraft und Aufmerksamkeit nothig, und es mar erflärlich genug, bag er fich nicht einmal nach feiner Begleiterin umfah, nicht einmal fragte, ob fie gut vorwarts tomme. noch flopfte Ratharine bas Berg; es war, als ob die Unrube, Die geheime Angft, Die aus den Worten und Bliden Cambert's gesprochen, auch fie ergriffen hatte, und fie wiederholte mehrmal für sich: wenn fie nun gestorben maren, wenn Alle geftorben maren, und wir Beide, er und ich, muften allein haufen da unten!

Sie waren in dem Thale angekommen. Hier längs des Baches, der in manchen Windungen zwischen seinen Wiesenusern sanft dahinglitt, lief ein besser gehaltener, wenn auch nur schmaler Weg. Das Pferd spitzte die Ohren und wieherte und schritt rascher dahin; Lambert mußte es sest am Zügel halten; Katharine ging ein wenig seitwärts. Es machte dem schlanken rüstigen Mächen keine Mühe, mitzukommen, aber ihr Athem slog; das Schweigen, welches Lambert noch immer nicht gebrochen hatte, bedrückte sie mehr und mehr. Sie war daran so wenig gewöhnt, im Gegentheil: er hatte — das merkte sie jetzt erst — sie so sehn dent wechenlangen Reise, hatte immer so lieb und gut mit ihr geplaudert; nur über seine näheren Berhältnisse war er sehr schweigsam gewesen; hatte nie von den Seinen gesprochen; ja sie würde nicht gewußt haben, daß ihm

Die Eltern noch lebten, hatte er nicht einmal auf ihre Frage: ob er glaube, daß feine Mutter mit ihr aufrieden fein murde. geantwortet, barüber folle fie fich teine Gorge machen: und hatte er nicht eben jest die Befürchtung geaugert, Die Eltern nicht mehr am Leben zu finden.

Der gute Mann, sprach fie bei fich, er hat ber armen Waise nicht bas Berg schwer machen wollen, wenn er mir so viel von feinen Eltern ergablte: und nun tann er die Reit nicht

ermarten

Ratharine, fagte er plötlich.

Lambert, erwiederte fie, an feine Geite fommend, froh, daß er endlich bas Schweigen brach, und als er mider Erwarten nicht weiter fprach: Du wollteft fagen?

Wir werden nicht allein bort wohnen, und er deutete mit den Augen nach dem Blockhause, das jett nur noch wenige tausend Schritte por ihnen lag.

Rein, gemiß nicht! erwiederte fie.

Er fah fie mit einem feltfamen Blid an.

Menastige Dich nicht so, guter Lambert, sagte fie, wir fteben in Gottes Suth.

Rein, gewiß nicht, erwiederte er.

Er hatte wohl nicht vernommen, mas fie gulett gefagt, und nur ihre Worte von vorhin miederholt; bennoch berührte es fie peinlich, als fie, wenn auch aus Migverständnig, verneinen hörte, woran fie aus voller Seele glaubte, wie ihr guter alter Bater baran geglaubt in aller Noth und Trübsal. Wir fteben in Gottes Suth! das mar ber Tert feiner letten Predigt gemefen, bie er, selbst schon ein Sterbender, den unglücklichen Leidensegefährten in dem Zwischendeck des Schiffes hielt; das war sein leptes Wort gemesen, als er wenige Stunden später die reine, gottergebene Seele in ihren Armen aushauchte. Und hatte er sich denn nicht wundersam an ihr bewährt, der fromme Rinderglaube? War nicht, als alle Menschenhilfe unmöglich schien, bennoch, von Gott gefandt, ein guter Menfch gekommen und hatte fie mit ftarter Sand herausgeführt aus bem Jerfal? und fie forgfam geleitet über Sugel und Berge. Bache und Strome,

burch endlose Wälder und unabsehbare Brairien! Die, nie mar ihr an ber Seite bes Guten und Starten ein Gefühl ber Furcht. ber Sorge gefommen, und nun, ba fie fich bem Riele ber langen Bilgerfahrt endlich nahte, follte doch ber Zweifel fie beschleichen? - Ich will Dich schirmen und schützen, wie ein Bruder die Schwester? - Hatte er zuviel gelobt? Warum schritt er fo in fich gekehrt, fo ftill und ftumm an ihrer Seite, jett, gerabe jest, mo er im Begriff mar, an feinen Beerd, an ben Beerd feiner Eltern gurudzufehren? fürchtete er, nicht aut, vielleicht um der Fremden willen, die er heim brachte, nicht gut empfangen zu werden? Und warum fo still das haus da vor ihnen? Rein Sundebellen! fein Lebenszeichen von Menichen. Die im nächsten Moment dem Seimkehrenden in die Urme Still und ftumm bas einsame Saus auf bem fleinen, nach allen Seiten gleichmäßig abfallenden Sugel am Rande bes Baches, ber ftill und ftumm zwischen bem Röhricht babingleitet wie eine Schlange, Die durch bas Gras fchlüpft. Still und ftumm die duntlen Balber, die huben und druben von ben Uferhöhen in's Thal schauen!

Katharinen war, als sollte ihr das herz springen, wie sie jetzt an dem Hause anlangten, das, aus ungeheuren Balken gessügt, in seinem unteren Stockwerk statt der Fenster nur schmale Dessungen hatte, wie die Schießscharten in einer Festungsmauer — und ihr mit der weit vorragenden, massiven Brusswehr um den niedrigen, oberen Stock und dem hohen Schindelbach, Alles in Allem, wie ein Gesängniß erschien. Lambert dand das Pferd an einen schweren, eisernen Ring, der neben der Thür angebracht war, warf prüsende Blicke über das Haus und rings umher, murmelte etwas, das sie nicht verstand, drückte endlich, wie zögernd, gegen die schwere Thür, die nur angelehnt war und sich nach innen öffnete. Er verschwand in dem Hause, kam nach wenigen Minuten wieder heraus und sagte: "Es ist Niemand da — wir werden ganz allein sein. Willst Du mit mir gehen?"

Es maren biefelben Worte, die er zu ihr gesprochen, damals

auf bem Ded bes Auswandererschiffes, und wiederum antwortete

fie wie damals: "ich will mit Dir gehen."
Und sie faßte seine Hand, die er nach ihr ausgestreckt hatte,
und folgte ihm in das verlassen Haus.

## TV.

Durch die offene Thur war, als Lambert brinnen hantierte, ein heller Schein gefallen; Katharine sah jest, daß berfelbe von einem gewaltigen Kienspan herrührte, welcher in einer eisernen Borrichtung neben einem großen steinernen Heerbe in der Ede des Raumes brannte. Der Raum war, wie ihn das junge Mädchen in mehr als einer der Farmerwohnungen, in welchen fie auf ihrer Wanderschaft Rast gemacht, kennen gelernt hatte: halb Küche und Vorrathskammer, halb Wohnstube, mit allerlei Geräthschaften ausgestattet, die an den Wänden, selbst an der Decke hingen, in den Eden standen, auf dem Fußboden lagen: um den Heerd herum ein paar rohe Stühle aus Tannenholz, unmittelbar neben bem Beerde an der Wand ein großer vierediger Tisch, ber als Anrichte- und auch wohl als Egtisch biente, benn es standen noch in ein paar irdenen Gefäßen die Refte einer Mahlzeit darauf, zu welcher ein Bärenschinken, der nicht wieder an seinen Haben gehängt war, den hauptsächlichen Bei-trag geliefert zu haben schien. Die ganze Einrichtung war nur auf das einfachste Bedürfniß berechnet; feine Spur eines Strebens nach Unmuth ober Schonheit, nicht einmal Behaglichfeit, und Diefe Beobachtung, Die das junge Mädchen mit dem ersten Blide machte, den sie durch den Raum gleiten ließ, siel ihr schwerer auf das Herz, als die Stille des leeren Haufes. Das Haus nußte sich ja füllen, wenn die jetz Abwesenden zurücksamen, aber würde sie sich der Kommenden freuen, die hier hausten, Die bies ihr Beim nannten?

Ich muß nach dem Pferde sehen, sagte Lambert, und nach dem Andern. Du bereitest uns unterdessen wohl das Abendbrod — es wird sich ja noch etwas sinden. Hernach wollen wir an Deine Schlasstelle denken. Es sieht hier sehr wüst aus, aber Konrad weiß nichts von Ordnung. Indessen, Du kannst eine Kammer oben haben, ich schlasse unten. Ich gehe nicht weit und din bald wieder zurück, ängstige Dich nicht!

Er sagte dies Alles sehr hastig und abgerissen, während er hier und da in den Ecken framte, so daß sie ihn kann verstand. Dann verließ er schnell das Haus, und sie hörte, wie er draußen das Bierd losband und sich mit demielben

entfernte.

Nengstige Dich nicht! Nun wahrlich, ein Wunder wäre es nicht, wenn ich es thäte! Wie sonderbar ist dies Alles: Aber er ist ja so himmlisch gut zu mir armen Mädchen gewesen, und meint es gewiß noch brav und treu wie immer. Wo sie nur sein mögen? bei einem Nachbar gewiß; ich sah den Bach abwärts ein paar Dächer in der Ferne. Ob er sie noch zu-cückerwartet? Nun, ich will thun, was einer guten Magd zusommt, die ihre Herrschaft erwartet.

Womit fange ich nur an? Ja, das ist es! Da wird es

gleich behaglich werden!

Sie wandte sich zum Heerd und hatte nach wenigen Minuten aus dem trockenen Kienholz, das aufgeschichtet daneben lagein helles Feuer entfacht. Dann löste sie den Keffel, der mit der Kette an der Wand hing, vom Haken, füllte ihn halb mit Wasser, das sie frisch aus dem kleinen Brunnen schöpfte, welcher unmittelbar neben dem Heerde stand, und suchte und fand nach einiger Zeit, wessen sie sonst zur Bereitung des Abendbrodes bedurfte. Nur über die Zahl derer, für welche sie zu forgen haben würde, war sie im Unklaren; sie meinte endlich, das sechs die rechte Zahl sein dürfte: Lambert's Eltern und Konrad, sein Bruder, von welchem er ein paar Mal kurz gesprochen hatte, Lambert selbst, und vielleicht fand sich noch ein Mitglied der Familie, oder man brachte einen Gast mit. Dann, als es nach dieser Seite nichts mehr zu thun gab, sing sie an,

etwas Ordnung in dem Raum zu schaffen, aber nur so obenshin, und was sich gewissermaßen von selbst zurecht stellte und legte, wenn man nur ein wenig nachhalf; denn ich habe eigentslich doch kein Recht dazu, und sie möchten mir's übelnehmen,

fagte fich bas junge Dabchen.

So mochte fie mohl eine Biertelftunde ftill geschafft haben und mar eben wieder, da fie für den Augenblick nichts weiter zu thun fand und das Wasser zu tochen anfing, an den Heerd getreten und schaute in die lodernde Flamme, denkend, es sei nun mobl Beit, bag menigstens Lambert gurudtomme, als fie hinter sich ein Geräusch vernahm. Sie wandte sich halb um und erschrak heftig, als sie, anstatt Lambert's, wenige Schritte von ihr entsernt, einen Fremden stehen sah, der sie, ohne sich zu regen, mit verwunderten Bliden, als traute er feinen Augen nicht, anftarrte. Der Schein bes hellflammenden Rienspans und des lodernden Feuers fiel voll auf ihn, und das mar ein Glud für Ratharine, benn fie fah nun in bemfelben Moment, dak der riesengewaltige, in sonderbare, halb bäurische, halb in-Dianische Tracht getleidete Mann noch febr jung mar, mit einem trot ber tiefbraunen Sonnenfarbe iconen Geficht, aus bem Die großen verwunderten Augen herrlich glänzten. Und jest lehnte Der junge Riefe die Buchfe, Die er porhin auf den Boden hatte gleiten laffen, an den Tifch, foling bie mächtigen Sande ichallend Busammen, brach in ein überlautes Gelächter aus, marf fich in einen der Stuble, der trot feiner berben Conftruction erfrachte, sprang dann wieder auf, trat dicht vor das Mädchen hin, die nun doch ein wenig zurücknich, fing abermals, aber weniger laut, an zu lachen, schwieg bann ploplich, schüttelte die furgen braunen Loden und fagte: Das hat ber Lambert gut gemacht! Wo ift benn die Andere?

Katharine antwortete nicht; sie wußte nicht, was die Worte bes jungen Mannes heißen sollten, aber sie berührten sie häß= lich, und ihr Herz sing auf einmal an hestig zu pochen.

Der junge Riese blidte umber in bem Raume, als suche er wen, der sich da verstedt habe; dann richteten sich seine Blide wieder auf Katharine, aber jest war ein anderer Ausdruck in ben großen Augen, die in einem tieferen Licht erglänzten. Er fagte burch die weißen Rabne:

Du bift fcon, Mabchen; fo etwas Schones habe ich nie

gesehen. Wie heißt Du?

Katharine, sagte das junge Mädchen, welches fühlte, daß sie sprechen müsse. Katharine Weise. Du bist Konrad, Lambert's Bruder; ich sehe es an der Aehnlichteit. Dein Bruder Lambert ist sehr gut gegen mich gewesen: sehr gut. Wir sind eben angekommen. Er ist gegangen, das Pferd in den Stall zu bringen. Er wollte gleich wieder hier sein; mir däucht, Du hättest ihm begegnen milssen. Werden die Anderen auch bald kommen?

Wer foll fommen? fragte Ronrad.

Eure Eltern, sagte Katharine; sie sagte es sehr leise, die Angst, die mit jedem Augenblicke wuchs, schnürte ihr die Rehle zusammen.

Konrad zeigte seine weißen Zähne. Unsere Eltern, rief er, unsere Eltern! ei, die sind lange todt; Du mußt schon mit uns

Beiden porlieb nehmen.

Ich will nach dem Lambert sehen, sagte Katharine, und sie versuchte an Konrad vorüber nach der Thur zu gelangen.

Konrad vertrat ihr den Weg.

So, sagte er, ärgerlich lachend: und der Lambert hätte Dich für sich selbst mitgebracht, der Schlaukopf — und ich soll das Nachsehen haben! Nun, meinetwegen! Ich bin der Jüngere und kann schon noch ein Bischen warten; aber einen Kuß, schöne Schwägerin, den mußt Du mir geben, das ist das Wenigste.

Und er streckte die mächtigen Hände aus, zog das Mädschen, das sich vergebens gegen die Riesenkraft des Uebersmüthigen sträubte, an sich und kuste sie auf die erglühenden

Wangen.

In diesem Momente ergoß sich das Wasser, das längst schon ungestüm gebrodelt hatte, zischend und sausen dichtem Schwall nach allen Seiten über den Rand des Kessels in das Feuer, welches beinahe erlosch. Ein dichter grauer Dampf,

durch den das Licht des Kienspans röthlich schien, wallte auf und erfüllte den Kaum. Katharine riß sich los oder wurde losgerissen; sie hätte es nicht zu sagen vermocht; aber es waren jest zwei Gestalten da, die mit einander rangen und von denen die andere wohl Lambert sein mochte. Auch glaubte sie Lambert ihren Namen rufen zu hören, und nochmals ihren Namen, als draußen schon der Abendwind um ihre von Zorn und Scham erglühenden Wangen spielte.

Drinnen hatte fich ber Dampf verzogen; Konrad fiel feisnem Angreifer, ben er eben mit einer gewaltsamen Unftrengung

von fich abgeschüttelt hatte, lachend um ben Sals.

Lambert, lieber, bester Lambert!

Laß mich, sagte Lambert, sich hastig aus ber Umarmung losmachend, laß mich! Katharine?

Und er blidte mit wirren, angsterfüllten Bliden in bem

fpärlich erleuchteten Raum umber.

Sie ist hinaus gelaufen, sagte Konrad; ich will sie Dir wiederholen.

Nein, nein; ich will es, ich muß es; rief Lambert, schon an der Thür.

So nimm mich boch wenigstens mit!

Ich bitte Dich, Konrad, laß mich; ich will Dir Alles hernach erklären. Katharine! um Gottes Barmherzigkeit willen, wenn sie sich in den Creek gestürzt hätte!

Dummes Zeug! sagte Konrad, der, weniger aufgeregt, als sein Bruder, die falkenscharfen Augen überall hatte umherschweis

fen laffen: Da fitt fie, ba! fiehst Du!

So will ich allein zu ihr!

Meinetwegen! Und, Lambert, hore: Du hast mir nicht

auch eine Frau mitgebracht?

Aber Lambert eilte schon mit klopfendem Herzen der Stelle zu, wo er Katharine sitzen oder liegen sah — er konnte es in der Entsernung und bei der Abenddämmerung, die jetzt stark hereinbrach, nicht unterscheiden.

Ratharine war ben Hügel, auf welchem bas haus lag, hinab, gerade vor fich bin gerannt, bis fie ploplich ben Bach

zu ihren Füßen sah. Nun lief sie an dem Rande entlang, ohne recht zu wissen, was sie wollte, wohin sie wollte, nur von dem einen schmerzlichen Gefühl getrieben, daß der Mann, dem sie vertraut wie ihrem Gott, sie betrogen habe. Auch selbst das vermochte sie sich nicht klar zu machen. Es war ja Alles so schwell gekommen, schattenhaft an ihr vorbeigezogen im Rauch und Nebel des Heerdseuers, welches sie für eine Familie entsacht, die aus zwei mit einander kämpsenden Brüdern bestand, kämpsend um sie! Und dies das Ende der langen Vilgersahrt, welche sie so getrosten Muthes begonnen, mit einer immer wachsenden Empfindung der Sicherheit, ja zulest mit einer sonderbaren Freudigkeit zurückgelegt hatte. Dies das Ende!

O, mein. Gott, mein Gott! stöhnte das junge Mädchen, stehen bleibend und mit angstvollen Bliden in die Wildnis starrend, die sie rings in fürchterlichem Schweigen umgab, in den Abend, der finster von allen Seiten heraufzog: o, mein Gott, mein Gott!

Ein Steg, der nur aus einem mächtigen Baumstamm besstand, führte an der Stelle, wo sie jest war, über den Bach. Schon hatte sie einen Fuß auf die gefährliche Brücke geset, als es ihr plötzlich dunkel vor den Augen wurde. Unwillskürlich wich sie wieder zurück und sank in die Knie, ihr Haupt gegen den Baumstamm lehnend; die Sinne vergingen ihr.

Da hörte sie wie aus weiter Ferne ihren Namen rufen: Katharine! und noch einmal, aber diesmal in ihrer unmittelbaren Nähe: Katharine! Sie schlug die Angen auf; dicht neben ihr im Grase fniete Lambert. Er hatte ihre kraftlosen Hände ergriffen; sein langes, schlichtes, braunes Haar flatterte in dem Abendwind wirr um sein bleiches, angstzerwühltes Gesicht.

Katharine, sagte er noch einmal, kannst Dn mir verzeihen? Das junge Mädchen sah ihn groß an; sie wollte sagen: warum hast Dn mir das gethan? aber das herz war ihr zu voll. Zwei große Thränen rollten über ihre Wangen, benen unaufhaltsam andere und andere folgten. Sie wollte ihre hände aus Lambert's händen ziehen; der aber hielt sie sest

wie ein Berzweifelter, und wie eines Berzweifelten klang seine Stimme: Um Gotteswillen, Katharine, höre mich! ich habe es gut gemeint; ich habe es Dir hundertmal sagen wollen; aber ich konnte es nicht; ich dachte, Du würdest nicht so gern mit mir gehen, wenn Du die Wahrheit erführest. Ich habe eine große Angst ausgestanden, Du könntest es doch hören, als wir durch Albany kamen und durch Shenectady und durch das Mohawk-Thal, wo sie mich Alle kennen. Ich din immer vorsher in die Häuser gegangen, die Leute zu bitten, daß sie nicht zu dir über meine Verhältnisse sprächen, und heute bin ich gar vom Wege ab durch den Wald gezogen, damit mir Niesmand hier am Creek begegnete. Es war nicht recht, es war sehr thöricht, es war schlecht von mir, Katharine, daß ich Dein Vertrauen nicht mit Vertrauen erwiedert habe, aber ich wußte mir nicht zu helsen. Um Gotteswillen, verzeihe mir, Katharine!

Sie hatte ihm jest doch ihre Hünde entzogen, die fie fest unter dem Busen verschränkte. Lambert war aufgestanden; er strich sich das Haar aus dem Gesicht. Er wußte vor all den Gedanken, die sich in seinem Kopf durchkreuzten, vor all den Empfindungen, die seine Brust erfüllten, nicht mehr, was er

fagen follte, mas er fagte.

Katharine, glaube mir, o, glaube mir doch; ich habe nicht daran gedacht, als ich nach New-York kam, daß ich nicht allein heimkehren würde. Ich will Dich wieder zurückringen, will Dich bringen, wohin Du willst. Mein Ohm, der Christoph Dittmar, und seine Frau, meine Base, sind alt und kinderlos, und würden sich freuen, Dich zu haben; und Konrad und ich werden wieder leben wie vorher. Konrad ist mir immer ein guter, treuer Bruder gewesen, und es thut ihm gewiß jest schon herzlich leid, daß er Dich so beleidigt hat. Wir Beide wollen über Dich wachen, sür Euch Alle wachen, wie wir es stets gesthan, hier, wo wir die Vordersten sind von allen Ansiedsern. Aber wie Du willst, Katharine, wie Du willst.

Sie hatte sich jett auch erhoben, und wie sie bastand, hoch aufgerichtet, in dem Schein des Mondes, der seit einiger Zeit über den Waldrand heraufgekommen war, glaubte Lambert das

geliebte Mädchen so schön nie gesehen zu haben. Sie hatte bie Hände gefaltet, und blickte nicht auf Lambert, sondern nach oben, als sie leise, aber fest sagte: Ich will mit Dir geben,

Lambert Sternberg - tropbem!

Sie schritten nebeneinander nach dem Hause zurück, dem Monde entgegen, der mit glänzender Klarheit aus dem tiefsblauen Himmel leuchtete. Lambert richtete von Zeit zu Zeit schüchterne Blicke auf die Geliebte; er hatte ihr noch so viel zu sagen, so sehr viel; aber er wagte nicht zu sprechen, da sie selbst nicht sprach und er doch wußte, daß sie so schön sprechen könnte, wie er sein Leben lang noch Niemand hatte sprechen hören. Nun, es war ja auch so schon gut, und er war ja auch so schon dankbar, daß die Last endlich von seiner Seele genommen war, und daß sie ihm verziehen hatte, ihm gewiß ganz verzeihen würde, wenn sie erfuhr, was er gelitten!

Katharine ihrerseits hatte es schon ersahren: an der leidensschaftlichen Heftigkeit des sonst so ruhig gesaßten Mannes; sie hatte es ersahren an dem Sturm, der eben durch ihre eigene Seele gedraust war. Und jest war in ihrer Seele nach dem Sturm die Ruhe der Betäudung. Was war geschehen? war MIes, was sie still gehofft, in sich genährt, gehegt, für immer vernichtet? war unter Donnertosen eine neue Welt erblitht, viel

herrlicher, als sie je geträumt?

Co, in die sonderbarften Gedanten verloren, gelangten fie wieber jum hause.

Rommt Ihr endlich! fagte Konrad.

Er hatte in der Thür gestanden, die er jest für die Beiden weit aufriß. Dann reichte er Katharinen die Hand und seinem Bruder, als begrüßte er sie zum ersten Male. Ihr seid mir vorhin so über den Hals gesommen, sagte er; man wußte ja gar nicht, wo einem der Kopf stand. Und wie hier Alles herumslag! Es war ein Bischen unordentsich geworden in den zwei Monaten, die Du sort warst, Lambert; Du weißt, ich verstehe mich schlecht auf Haushalten; und ich war auch erst vor zwei Stunden nach Haus gekommen, nachdem ich acht Tage draußen gewesen oben am Black River, hinter den Bibern her, habe

aber statt der Biber nur Onondagas gesunden, die gar keine gute Miene hatten, die verdammten Schelme. Und eben war ich nur nach Ohm Dittmar hingesprungen, der unterdessen unsere Kühe gehabt hat. Die Bleß hat gekalbt. Dittmar will das Kalb behalten, wenn Du es nicht selbst aufziehen willst. So, setz Euch hierher. Ich habe unterdessen das Abendbrod, so gut es gehen wollte, wieder in Ordnung gebracht, nachdem ich vorher dazwischen getölpelt war. Es giebt

gebadenen Schinfen, Lambert, Dein Leibgericht.

Konrad war ganz außerordentlich geschäftig, während er so sprach. Er rückte die Stühle an den Tisch und rückte sie wieder ab, um sie mit seiner braunen Hand abzuwischen und wieder heranzurücken. Er legte abers und abermals Holz an das Feuer, daß die Flamme hoch aufprasselte und sausend in den Schlot hinauffuhr; gab seinem Wolfshund Pluto, der jetzt hereinkam, einen Fußtritt aus keinem bestimmten Grunde, es hätte denn sein müssen, weil derselbe fortwährend mit den großen, gelben Augen Katharinen andlinzelte. Er selbst sah das fremde Mädchen nicht an, und wenn zufällig sein Blick tiber ihr Antlitz streifte, wurde er roth und verlegen und wandte schnell die Augen wieder ab.

So trieb er es während der ganzen Mahlzeit, in einem fort sprechend, ausstehend, sich wieder setzend, Alles ordnen wollend und Alles in Berwirrung bringend, so daß es Lambert heiß vor der Stirn wurde, und er Gott dankte, als er Katharine freundlich lächeln sah. Sie glaubte Konrad's Betragen zu seinen Gunsten auslegen zu dürsen; und daß sie keinen schlimmen Eindruck auf den jungen, schönen Menschen gemacht, war ersichtlich genug. Es kostet sie jetzt keine Mühe, auf seine Reden dann und wann ein freundliches Wort zu erwiedern. Ja, Lambert war erstaunt, und es klang ihm sonderbar, als sie einmal über eine der tollen Keden Konrad's lachte in demselben annuthig weichen Ton, in welchem sie sprach. Er hatte sie auf ihrer ganzen Wanderschaft niemals lachen hören.

Co fag er benn still ba, voll bantbarer Freude, bag fich

Alles nun boch jo gut anließ, nachdem er eben noch gang verzweifelt gewesen und doch voll heimlicher Unruhe, wie Menich, ber, einer großen Gefahr mit genauer Roth entronnen, fich dem Gefühl der Gicherheit nicht hinzugeben magt und ben Boben unter feinen Fugen ichmanten zu fühlen glaubt. Dagu drudte ihn, je mehr die Mahlzeit fich ihrem Ende nabte, ichmerer und ichmerer eine neue Sorge. Er hatte mabrend ber Reise in den Farmerhäusern, mo fie einkehrten und mo ber Plat oft fnapp genug bemeffen mar, mehr als einmal aufammen mit der Farmerfamilie gur Nacht benfelben Raum mit feiner Befährtin inne gehabt; ja, zwei ober brei Rachte, mo fie eine Menidenwohnung nicht erreichen fonnten, batten fie mitten im Walbe Raft gemacht, und er hatte bas geliebte Madchen im Schein bes Lagerfeuers ruhig ichlummern feben, und, aufblidend gu ben Sternen, Die burch bie Baumwipfel glangten, Gott gedanft, daß er über ihren Schlummer machen burfe. Doch bas mar eben auf ber Reise gewesen - ein Ausnahmezustand, ber fo nicht bleiben konnte und follte. Run befand fich im oberen Stodwerke, bas fonst nur Borrathsboden mar, ein fleiner Berichlag, in welchem einer ber Brüder gu fchlafen pflegte, mährend ber andere seine einfache Lagerstätte in einer fleinen Abseite bes unteren Raumes hatte. Die Brüder hatten Diefe Ginrichtung im vergangenen Jahre getroffen, als ber Ginfall ber Frangofen doppelte Wachsamteit nöthig machte, und hatten fpater, als die Gefahr vorüber mar, bis zu Lambert's Abreise diese Gewohnheit beibehalten. Lambert hatte Ratha= rinen jenen Raum quaedacht; aber Ronrad hatte bereits mahrend bes Mables erzählt, wie er auf feinem achttägigen Streif= zuge in Erfahrung gebracht, daß die Frangofen fich wieder rührten. Erneuete Wachsamteit sei beshalb nöthig; und er, ba Lambert fich gemiß von bem Marsche ermüdet fühle, murde heute Racht die Wache übernehmen.

So wollen wir abwechselnd Beibe oben wachen, sagte Lambert nach einer verlegenen Pause; Katharine nimmt für heute hier unten vorlieb, morgen werden wir besser für sie

forgen. Ift es Dir recht. Ratharine?

Gern, erwiederte das junge Mädchen; ich habe dort hinter dem Verschlag herrlich duftendes Hen gesehen, und hier die schöne weiche Bärendecke — künmert Euch nicht um mich; ich will schon zurecht kommen. Gute Nacht.

Sie reichte Lambert die Hand und dann Konrad, der perswundert brein schaute, und verwundert dem Bruder, nachdem sie noch vorher die Hausthüre fest verriegelt und verrammelt hatten, die enge, steile Stiege hinauf, nach oben folgte.

Ratharine blidte ben Beiben nach, bann athmete fie tief auf, ftrich mit ber Sand über die Stirn und begann die Refte bes Abendbrodes abzuräumen, die Gefäße zu reinigen und megauftellen, um bas Wert ber Ordnung, bas fie vorhin schüchtern angefangen hatte, muthiger fortzuseten. Das bauerte eine gange Beit; manchmal blieb fie mitten in ihrer Arbeit wie betäubt fteben, die Band an die Stirn gedrudt. Ihr Berg mar fo voll, daß fie fich hatte hinfeten und recht ausweinen mogen, nud in bemfelben Moment burchzitterte ihre Seele eine fast ausgelaffene Beiterkeit, wie fie fie wohl früher als gang junges Ding beim Bfanderspiel empfunden, wenn die Schaar bunt burcheinander tollte. Dann ging fie, aus fo munderlichen Träumen erwachend, wieder ftill an ihre Arbeit, und ichaute endlich mit einem zufriedenen Lächeln in dem Raum umber, der jett wirklich ein gang anderes Aussehen gewonnen hatte. löschte fie forgfam das Feuer auf bem Beerde und fuchte ihr bescheidenes Lager auf, bas fie fich in ber Abseite bes großen Rannes bereitet batte.

Durch die schmale Schießscharte in der dicken Bohlenwand stahl sich ein Strahl des Mondes und verbreitete eine schwache Dämmerung um sie her. Es athmete sich leicht in dem frischen Waldduft, der durch die Deffnung wehte und ihre heiße Wange umspielte. Ununterbrochen plätscherte der Bach. Von Zeit zu Zeit erhob sich ein Rauschen, erst leise, dann anschwellend und wieder verhallend, fast wie ferner Orgeston. Es war des Urwaldes seierliche Musik. Sie hatte diese Musik schon sernommen auf der Wanderschaft, wenn sie, fast schon schummernd unter den Bäumen im zusammengerafften Moose, mit traum-

verschleierten, halb geöffneten Augen Lambert noch am Lagerfeuer sigen fah. Much jest horte fie feinen Schritt, wie er oben um die Gallerie Die Runde machte. Es mußte fein Schritt fein; Ronrad mare fefter aufgetreten. Ginmal ftand er ftill, gerade ob ihrem Haupte. Spähte er in die Ferne nach bem blutgierigen Feinde? ober horchte er auf bes Spottvogels wundersames Lieb, bas fich feit einiger Zeit vom Walbe ber vernehmen ließ, in weichen, schluchzenden Tonen, wie die Nachtigall folgg bruben in ber beutschen Beimath in bem Lindenbaum por bem Giebel bes Bfarrhaufes; und nun wieder freischte es dazwischen mie ein ärgerlicher Bapagei ober lachte gar wie eine Elfter. Das klang fo brollig. Und bann mar es gar nicht mehr bes Spottvogels bamonischer Doppelgefang, sondern amei Menschenstimmen waren es, und Lambert sprach in leidenschaftlich erregtem Tone: Ratharine, fannst Du mir verzeihen? und Konrad lachte dazwischen und sagte: Ratharine ist gar nicht bos; und Katharine mußte lächeln, und mit einem Lächeln auf ben Lippen schlief fie endlich ein.

Unterbessen hielt Lambert, wie Katharine richtig geschlossen hatte, auf der Gallerie langsam das Stockwerk unwandelnd, die Wache, trothdem Konrad wiederholt versichert hatte, es habe mit der Gesahr, von der er vorhin gesprochen, für heute gar nichts auf sich, und er habe das nur so gesagt, um sich mit gutem Grunde entsernen zu können. Er war dann, als Lambert geantwortet: ich weiß nicht, was Du meinst, schier zornig geworden, hatte sich in der Wachtstube auf das Lager geworfen und erklärt, daß er zu müde sei, um heute noch ein Wort zu

fprechen.

Dennoch schlief er nicht, denn als Lambert nach einer Stunde etwa vor der offen siehenden Thür des Wachtzimmers leise vorüberschritt, glaubte er seinen Namen aussprechen zu zu bören. Er blieb stehen und schaute binein.

Riefft Du mich, Ronrad?

Ja, erwiederte Konrad, der sich auf den Ellbogen aufs gerichtet hatte. Ich wollte Dich etwas fragen.

Was?

Seid Ihr benn nicht verheirathet? Nein; weshalb?

D, ich fragte nur so, gute Nacht!

Konrad, lieber Konrad, höre mich an. Es drückt mir das Herz ab, Dir Alles zu sagen!

Aber Konrad mar bereits wieder auf das Barenfell gu-

rudgefunten und ichlief, ober that doch, als ob er ichlafe.

Lambert ging traurig hinaus. Morgen, sprach er bei sich, bevor wir Katharinen sehen, wird er es wissen, und er wird mir helsen, und Alles wird gut werden.

## V.

Als aber Lambert am anderen Tage aus tiesem Schlaf, zu dem er sich in der Morgenfrühe an Konrad's Seite hingestreckt, ziemlich spät erwachte, fand er den Bruder nicht mehr, der schon vor Sonnenausgang das Blodhaus verlassen hatte. Katharine war bereits auf und am Heerde beschäftigt gewesen, als Konrad leise die Treppe herabgekommen war. Er hatte es sehr eilig gehabt und selbst die Morgensuppe, die sie ihm bot, ausgeschlagen. Er werde schwerlich vor Einbruch der Nacht zurück sein. Dann habe er Büchse und Jagdtasche umgehängt, und sei, Pluto auf den Fersen, mit langen Schritten den Bach abwärts gegangen.

Der wilde Junge! fagte Lambert.

Er war sehr bose auf Konrad, aber es kam ihm nicht in ben Sinn, daß dieser ihm gestissentlich habe ausweichen wollen. Konrad war gestern Abend wunderlich genug gewesen, aber der ältere Bruder hatte sich längst an die Unberechenbarkeit, an die krausen, oft tollen Launen des jüngeren gewöhnt. Weshalb sollte Konrad heute eine Jagd aufgeben, die er vielleicht mit den Gefährten verabredet? Er wird sich schon zu Mittag mit einem feiften Wildpret und echtem Waidmannshunger einfinden.

So fagte Lambert, mabrend er, an bem Beerbe ftebend fein Morgenbrod einnahm. Er fagte aber nicht, daß er, Alles in Allem, über des Bruders Abwesenheit gar nicht so ungehalten mar: baf er die fufe Gewohnheit, mit Ratharinen allein au fein und frei mit ihr plaudern zu konnen, nur ungern entbehrt hätte.

Aber es wollte heute Morgen zu dem behaglichen Plaudern nicht kommen. Ratharine mar ftill und, wie Lambert jest fab, bleich und ihre fonft fo ftrahlenden braunen Augen wie ver-, Schleiert. Sie meinte, daß fie nun, da fie das Biel der Reise erreicht, doch fuble, wie groß die Unstrengung gewesen sei; aber, fügte fie lächelnd ichnell hingu: Du brauchft beshalb nicht gu forgen: bas ift in ein paar Tagen, vielleicht Stunden, Alles überwunden. Ich will nicht prahlen, aber ich habe noch immer schaffen können, mas Andere schafften, und manchmal fogar ein wenig mehr; und wenn Du nicht ein gar zu ftrenger Berr bift, follft Du mit Deiner Magd zufrieden fein.

Lambert war, als ob die Sonne fich plötlich verhüllte. Er sette mit zitternden Händen ben Napf hin, den er noch nicht pollständig geleert: Du bift nicht meine Magd. Ratharine, fagte

er leife.

Doch, Lambert, erwiederte das junge Madchen; boch! wenn Du auch meinen Schuldbrief großmuthig zerriffen haft. bin Dir darum nicht weniger verpflichtet; ja ich bin es jett doppelt. Du weißt es wohl; und doch ist es gut, daß ich es sage. Ich wollte Dir eine treue, gute Magd sein, Dir und den Deinen. Ich glaubte nicht anders, als daß Deine Eltern noch lebten, ich habe mich herzlich darauf gefreut, ihnen dienen zu durfen. Du haft von Deinen Eltern nicht gesprochen; ich bente, um mir das Herz nicht schwer zu machen. Nun find Deine Eltern todt, wie die meinen, und Du lebst ber allein mit Deinem Bruder, fo bin ich Deine Magd und Deines Bruders.

Lambert machte eine Bewegung, als ob er etwas erwiebn

wollte; aber die halb erhobenen Arme fielen machtlos herab, und die schon geöffneten Lippen schlossen sich wieder. Er hatte sagen wollen: ich liebe Dich, Katharine, siehst Du es denn nicht! Wie sollte er das jest sagen?

Ratharine fuhr fort:

Ich wollte Dich recht schön bitten, Lambert, daß Du auch in diesem Sinne mit Deinem Bruder redetest, wenn Du es noch nicht gethan hast! Du bist der Aestere und kennst mich schon besser; er ist jung und ungestüm, wie es scheint, und sieht mich jetzt zum ersten Mase. Und nun, Lambert, hast Du gewiß Bessers zu thun, als hier zu stehen und mit mir zu schwätzen; ich habe hier noch ein wenig aufzuräumen, und komme nach, wenn Du nicht weit gehst, und wenn es Dir recht ist. Ich möchte doch nun auch Alles sehen und von Allem Bescheid wissen.

Sie hatte fich zu ihm gewendet und reichte ihm die Sand.

Ift es Dir recht? wiederholte fie lächelnd.

Alles, Alles, wiederholte Lambert. Die Thränen standen ihm in den Augen; aber das gesiebte Mädchen wollte es so, und das war genug. Ich will zuerst nach dem Hose, sagte er, und hernach in den Wald; am Nachmittag wollte ich zum Ohm Dittmar; vielleicht begleitest Du mich da?

Er ging eilig hinaus; Katharine schaute ihm mit wehe muthigem Lächeln nach. Du Guter, Lieber, sagte sie vor sich hin; Du bester Mann, es ist nicht meine Schuld, wenn ich Dich quale; aber ich muß eben an uns Alle denken, für uns Alle benken. Der Tollkopf, nun wird er ja wohl zufrieden sein.

Katharine sühlte sich doch jetzt ein wenig erleichtert von dem Druck, der nach einer sonderbaren Scene heute Morgen mit Konrad auf ihrer Seele gelegen hatte. Unwillfürlich mußte sie immer daran denken: wie erschrocken der Konrad gewesen war, als er, die schmale, steise Stiege leise herabkommend, sie schon am Herberdern; wie er dann an sie herangetreten und sie mit seinen großen, funkelnden Augen angestarrt und endlich gesagt hatte: seid Ihr Mann und Frau, oder seid Ihr es nicht? und ehe sie noch Zeit hatte, etwas zu erwiedern: seid

Ihr es, so soll es mir recht sein, wenn ich mir auch vielleicht eine Kugel durch den Kopf jage; aber lügt nicht, um Gottes-willen lügt nicht, sonst schieße ich mich wahrscheinlich auch noch todt, aber ganz gewiß Euch Beide vorher. Und dann, als Katharine vor dem Ungestümen zurückgewichen war, hatte er an zu lachen gefangen und gesagt: Nun, man schießt nicht leicht einen solchen Bruder todt, der so gut ist, daß er nicht besser sein kann, und ein Mädchen, daß so schön ist, so wunderschön; und was mich selbst angeht, so brauche ich um das Todtzgeschossenwerden nicht zu sorgen. Das kann mir jeden Tag passern. Pluto! Bestie, glotzest Du sie schon wieder an? Wart, ich will Dich Mores lehren. Damit war er sortgestürzt, und draußen hatte Pluto kurz und schmerzlich aufgeheult, als wollte er Katharinen belehren, daß sein Herr nicht vergebens zu drohen pssege.

Nun wird er ja wohl zufrieden sein, sagte Katharine noch ein paar Mal, während sie das Frühstück wegräumte und die Vorbereitungen für das einsache Mittagsmahl traf. Die Arbeit ging ihr leicht von der Hand. Sie mußte heute nicht mehr wie gestern Abend, wessen sie bedurfte, mühsam zusammensuchen; heute war Alles zur Hand, und Alles blickte sie vertraut an, als hätte sie es schon von Jugend auf gekannt. Und sie summte leise ihr Lieblingslied vor sich hin: Wär' ich ein wilder Falke, ich wollt' mich schwingen auf, und unterbrach sich dann

und fagte:

Ich bin ein Kind gewesen, mich so zu ängstigen. Er liebt ihn ja, das sieht man klar; er hat ihn ja den besten Bruder genannt, und er selbst ist gewiß im Grunde seines Herzens gut, wenn seine Augen auch noch so wild bligen. Bor bligenden Augen, die so schön sind, braucht man sich nicht zu fürchten;

aber Lambert's Augen find boch noch schöner.

Katharine trat vor die Thür; der wundervollste Frühlingsmorgen strahlte ihr entgegen. Kleine weiße Wölkchen zogen friedlich an dem lichtblauen Himmel; goldene Sterne tanzten auf dem Bach; in dem üppigen Gras der Wiesen funkelten die Thautropfen; in smaragdgrünem Glanze hier, in tiefblauem Schatten da, blickten die Walder still hernieder, die rings umher die Hügel befränzten. Ueber einer Felsenhöhe, die schroff aus dem Walde ragte, schwebte auf weit gespannten Schwingen ein mächtiger Abler wie im sansten Spiel mit der himmlischen Luft, die durch das Thal athmete und von der jeder Hauch mit Balsamdust erfüllt war.

Katharine faltete die Hände, und ihre Augen füllten sich mit Thränen. Ihr war, als stände sie wieder in der kleinen Kirche ihres Heimathdorfes, und sie hörte des Baters milbe Stimme den Segen über die Gemeinde sprechen: Der Herr lasse sein

Antlit leuchten über Dir und gebe Dir Frieden.

Der lette Rest von Unruhe war von ihr gewichen; und heiteren Sinnes ging sie, Lambert aufzusuchen, den sie bei den Gebäuden vermuthete, welche sie jett, als sie um das Blockhaus herumkam, waldwärts in einiger Entsernung liegen sah.

Sie traf ihn, wie er eben an einer Umzäunung arbeitete, die ein Stück Feld umschloß, auf welchem die lanzenförmigen, glänzenden Blätter des indianischen Kornes im Morgenwinde nickten. Junge, rothblühende Apfelbäume, deren Stämme man mit Dornen sorgsam umflochten hatte, waren rings um das Feld gepflanzt.

Das haben heute Nacht die hirsche gethan, sagte Lamsbert, auf die schadhafte Stelle zeigend: hier sind die frischen Spuren; Konrad weiß sie sonst in Respect zu halten; aber in den acht Tagen, daß auch er fort gewesen, sind sie wieder

breifter geworden.

Ich will Dir helfen, sagte Katharine, nachdem sie ein paar Minuten zugesehen, wie Lambert die schlauken Zweige, die auf einem Haufen daneben lagen, durch die aufgenagelten Lateten flocht.

Das ist keine Arbeit für Dich, sagte Lambert, emporblickend.

So darfft Du ein für alle Mal nicht sprechen, erwiederte Katharine heiter: wenn Du eine Prinzessin in Deinem Hause brauchst, mußt Du mich nur gleich wieder fortschieden. Ich eigne mich schlecht dazu.

Lambert lächelte glüdselig, als er fah, mit welchem Geschid

Katharine die Sache angriff und wie gut ihr die Arbeit stand. Und er sah jetzt auch zum ersten Male, daß die Rosen wieder aufgeblüht waren auf ihren so bleichen Wangen, und wie sie nun, ihm helsend, sich hinüber und herüber bog, erfüllte ihn das anmuthige Spiel der Linien ihres schlanken, jungfräulichen Leibes mit schauderndem Entzücken.

Du mußt aber auch nicht mußig fein, fagte Ratharine.

Der junge Mann wurde über und über roth und wandte sich mit verdoppeltem Gifer zur Arbeit, die dann bald beendet war.

Was kommt nun an die Reihe? fragte Ratharine.

Ich wollte hinauf in den Wald, nach meinen Tannen sehen; da wird es wohl mehr zu thun geben, als hier, wo der gute Ohm Alles so brav in Ordnung gehalten hat; aber von der Waldwirthschaft versteht er wenig oder nichts, und Konrad kümmert sich nur um die Jägerei. Da ist es ein Glück, daß ich die Hauptarbeit noch habe thun können, bevor ich im Fristjahr wegreiste.

Er hing das Gewehr, welches neben ihm an dem Zaun gelehnt hatte, über die Schulter und blidte Katharinen an.

Wenn Du mich begleiten willst, sagte er zögernd: es ift nicht weit.

Das ist ein wahres Glück, sagte Katharine: Du weißt, ich scheue die weiten Wege. Willst Du nicht lieber den Hans satteln?

Sie rief bem Pferde, das in der Koppel nebenbei zusammen mit einer kleinen Heerde schwarzwolliger Schafe behaglich in dem kurzen, saftigen Grase weidete. Es spitte die Ohren, kam schweiswedelnd langsam heran und steckte den Kopf über das Gatter.

Du guter Hans, fagte Katharine, dem Thiere das dide Stirnhaar aus den Augen streichend: ich habe Dir viel Mühe gemacht auf der langen Reise?

Die Mühe wird wohl nicht so groß gewesen sein. Richt

mahr, alter Sans? fagte Lambert.

hans mochte meinen, daß auf eine fo mußige Grage feine

Antwort nöthig sei, und kaute ruhig den letzten Bissen Gras zu Ende. Die jungen Leute standen dabei und sahen zu und streichelten den Kopf und den Hals des Thieres, während über ihnen in den Zweigen des blühenden Apfelbaumes ein Rothskelchen sang. Ihre Hände berührten sich; Lambert's große Augen nahmen einen starren Ausdruck an und hoben sich dann mit einem innigen Blick zu dem erröthenden Antlitz des Mädchens.

Nun mußt Du mir auch ben hof zeigen, sagte Ratharine.

Gern, fagte Lambert.

Sie traten in den Wirthschaftshof, der ebenso wie das Wohnhaus mit einer mannshohen Mauer aus Feldsteinen umgeben war und mehrere niedrige Gebäude, aus Balken wohl gesügt, enthielt. Zuerst das Viehhaus, in welchem sich im Winter und bei Unwetter der Hans, die Kühe und die Schafe friedlich zusammensanden, und das jetzt leer war dis auf ein paar haldwüchsige Schweine, die in einem Verschlage grunzten, und eine große Schaar Hihner und Kuter, welche vergnüglich in dem Stroh geschart hatten und nun, sider die unliedsame Störung erschrocken, mit Geschrei und Geslatter auseinander und zur offenen Thür hinaus stoden. Dann den Schuppen, in welchem Lambert zur Winterszeit arbeitete, und wo neben sorgssam aufgeschichtetem herrlichen Nutholz und Geräthen aller Art, angesangene und fertige Fässer standen, die dem geschicktesen Böttcher Ehre gemacht haben würden.

Die kommen alle im Herbst mit Theer und Schiffsharz gefüllt nach Albany, sagte Lambert: und reichen noch lange nicht; ich werde mich sehr daran halten müssen, und Ohm Dittmar, von dem ich die Böttcherei gelernt habe, wird wohl helsen müssen, und Konrad, obgleich er diese Art Arbeit gar nicht liebt. Aber er kann Alles, was er will, und macht es dann besser, als

Giner, ber fein Leben babei gubringt.

Katharine hörte es gern, daß Lambert so stolz auf seinen jungen Bruder war; dennoch machte sie Grwähnung desselben still; es war, als ob ein dunkler Schatten über ihr Gemüth zog, das eben noch so sonnig gewesen, wie die goldige Frühslingslandschaft rings umber.

Sie verließen ben Wirthschaftshof und erreichten, allmälig aufsteigend, bald ben Rand bes Walbes, ber bier weiter aus ber Cbene zurudwich, fo bag, als fie fich umwandten, bas Thal gang wie eine große Wiese im Balbe erschien, in beren Mitte auf bem Bugel bas Blodhaus lag. Gelbft ber Bach mar jest hinter bem Röhricht, bas feine Ufer umfranzte, verschwunden. Tiefster Frieden lag in seliger Stille über ber morgenfrischen Erde; aber in den Luften bereitete fich ein seltsames Schauspiel. Bu bem Abler, ben Ratharine porbin beobachtet, batte fich ein zweiter gefunden. Gie schwebten gerade über bem Saufe und Schlangen ihre Rreife in einander, schneller und immer fchneller, bis fie plöglich mit hellem Geton gegen einander prallten und. Die machtigen Flügel ichlagend, um einander herumwirbelten, aneinander geklammert herunterfielen, wie ein Stein, fich bann mieder losliegen, aufschwangen, wieder aneinander prallten, bis ber eine endlich nach bem Walbe zu bie Flucht ergriff, von bem anderen verfolgt.

Ein häßlicher Anblid, fagte Ratharine: Die bosen Thiere!

Wir find baran gewöhnt, fagte Lambert.

Ratharine hatte die Kampfesscene sonderbar berührt; sie hatte unwillfürlich wieder an Konrad benten muffen.

Du liebst Deinen Bruder recht? fragte fie, als fie fich jest

in ben Wald manbten.

Und er mich, fagte Lambert.

Und er ift noch so jung, begann Ratharine von Neuem.

Zehn Jahre jünger als ich; ich bin zweiundbreißig. Unsere Mutter starb bei seiner Geburt; die gute Base Dittmar, die unserer seligen Mutter Schwester ist, hat sich seiner angenommen, denn der Bater und ich armer Junge wußten uns natürlich nicht zu rathen. Als er ein paar Jahre alt war, kam er wieder zu uns, obgleich die Base ihn gern behalten hätte, aber der Bater stand nicht all zu gut mit dem Ohm, und war eisersüchtig, und fürchtete, daß ihm das Kind gar entsremdet würde. Da habe ich denn den kleinen verwaisten Schelm geswartet und gehegt nach besten Kräften, und wußte mir nicht wenig, als er so gedieh, daß wohl jede Mutter stolz auf den

Buben gewesen mare. Dann, als ich ihn nicht mehr tragen fonnte. habe ich mit ihm gespielt und ihn bas Bischen gelehrt, mas ich felber gelernt, und so sind wir zusammen gewesen Tag und Nacht, und es hat fein bofes Wort amischen uns gegeben, ob er gleich wild und unbandig mar, wie ein junger Bar. Da hatte er nun freilich bem Bater gegenüber einen schweren Stand. ber selbst sehr heftig und manchmal jähzornig war, und als fie fich einmal wieder veruneinigt und ber Bater fogar die Sand erhoben hatte gegen den elfjährigen Buben, ber tapfer und ftola mar. wie ein Mann, ist er fortgelaufen in den Wald und nicht wieder gefommen, daß wir glaubten, er habe fich das Leben genommen, ober fei von ben Baren gerriffen. Derweilen ftectte mein Musiö hinten am Oneida-See bei den Indianern und ließ nichts von fich feben und hören drei volle Jahre lang, bis ein paar Tage nach des Baters Tode er ploplich in das Blockhaus trat, wo ich einsam und traurig faß. Ich erkannte ibn erst gar nicht, denn er mar ein paar Ropfe großer geworden und trug die indianische Tracht; aber er fiel mir um ben Sals und weinte bitterlich und fagte: er habe burch einen Bufall gehört, daß der Bater auf den Tod liege, und fei drei Tage und drei Rächte immerfort gelaufen, um ihn noch einmal zu feben; und mitten in seinem Weinen richtete er sich jah empor und warf den Ropf in den Nacken und rief mit blitenden Augen: Aber glaub' nur nicht, ich habe ihm vergeben, daß er mich schlug, und es thue mir leid, daß ich fortgelaufen bin. — So tam er wieder, wie er gegangen war: wild und stolz, und im nächsten Augenblick weich und gut.

Lambert schwieg und sagte dann nach einer kleinen Pause: Ich wollte, ich hatte Dir das Alles schon früher erzählt, Du

würdest bann gestern weniger erschroden gewesen fein.

Und heute Morgen, fagte Ratharine für fich.

Sie nennen ihn hier nur den Indianer, suhr Lambert fort; und in mehr als einer Beziehung paßt ja der Name; wenigstens dürfte es wohl kein Indianer mit ihm aufnehmen in dem, worsauf sie sich am meisten zu gute thun: Konrad schlägt sie in allen ihren Künsten; und dann liebt er die Jagd und den

Wald und das schweisende Wesen, wie nur eine Rothhaut es kann. Aber sein Herz ist treu, wie lauter Gold, und darin ist er keine Rothhaut, die alle falsch sind wie das Frescht auf dem Sumps. Und deshalb lieben sie ihn auch alle, Alt und Jung, hier bei uns und am Mohawt und am Shoharie, und wo nur Deutsche angesiedelt sind, denn überall kommt er hin auf seinen Zügen und überall ist er willkommen, und die Leute schlafen ruhig, wenn er da ist, denn sie wissen, daß die beste Büchse in den Colonien sie beschützt.

Lambert's Augen leuchteten, als er so über den Bruder

fprach. Plöglich umwölfte fich feine Stirn.

Wer weiß, fuhr er fort: wie gang anders es im porigen Rabre gefommen mare, hatten wir ihn hier gehabt. Aber als Belletre logbrach mit ben teuflischen Indianern und feinen Frangofen, die noch viel schlimmere Teufel find, maren wir gang unvorbereitet; wir hatten bem Indianer, ber uns die Runde brachte, nicht glauben wollen: Konrad würde wohl gewußt haben. was baran war, und es bald herausgebracht haben; aber er ftedte oben amifchen ben Geen auf ber Jagb, fo fehlte uns fein Arm und feine Buchfe! Und nun hat ein fonderbarer Bufall gewollt, daß fie hierher an den Canada-Creek gar nicht gekommen und unfere Säufer von der Berftorung verschont geblieben find. Das hat hernach bojes Blut gegeben; und man hat gar von Berratherei gemunkelt, tropbem wir Alle auf ben ersten Lärm hingeeilt waren und redlich das Unsere gethan haben. Ja, Konrad hat den Krieg auf feine eigene Fauft fortgesett, er spricht nie darüber, aber ich denke, mancher In-Dianer, ber am Morgen auf die Jagd gog, mag wohl am Abend vergebens am Lagerfeuer erwartet fein und ift bis beute nicht in feinen Wigmam gurudgefehrt.

Katharine überlief ein Schauber. Wie hatte der wilde Mensch heute Morgen gesagt? was mich betrifft, ich brauche für das Todtgeschossenwerden nicht zu sorgen! — Entsetzlich! aber hatten sie nicht, als sie durch das Mohamt-Thal kamen, die Brandstätte mehr als eines Hauses gesehen, das nicht wieder aufgebaut wurde, weil sämmtliche Bewohner von den erbarmungs-

lojen Feinden niedergemacht maren? Und wie manches einfache Solgfreug mitten in ber grinen Saat, am Bege, am Balbrande, hatte die Stelle bezeichnet, wo man den friedlichen Adersmann, ein wehrlofes Beib, ein fpielendes Rind ruchlos erichlagen! Rein! nein! es mar ein ehrlicher Rampf für Baus und Sof, für Leib und Leben! berfelbe Rampf in anderer Form. ber ihren alten guten Bater mit feiner gangen Gemeinde aus Deutschland vertrieben! Da hatten fie fich ihrer graufamen. icham = und zuchtlosen Dranger nicht zu erwehren gewußt, als burch die Flucht über's Meer in diese Wildnif im fernsten Wohin jest noch fliehen, wenn berfelbe Feind ben armen Bertriebenen auch bier Leben und Freiheit nicht gönnte? Sier konnte man nicht mehr fagen; fo lagt uns unfere Sutten abbrechen und ben Staub von unferen Gugen schütteln; bier hieß es: ausharren und fampfen und fiegen oder fterben! und nicht als leere Drohung trug ber Landmann, wenn er an feine friedliche Arbeit ging, bas Bewehr auf ber Schulter.

Ich wollte, ich mußte auch mit ber Buchse umzugehen, fagte

Ratharine.

Wie Base Ursel, sagte Lambert lächelnd: sie schießt so gut wie einer von uns, Konrad natürlich ausgenommen; und sie läßt ihre Büchse nie zu Hause. Da sind wir bei meinen Tannen.

Sie waren an einem Hochwald angelangt, dergleichen Katharine selbst auf der langen Reise noch nicht gesehen hatte. Wie die Säulen eines Domes schossen die Stämme machtvoll in die Höhe und slochten oben ihre mächtigen Wipfel zu einem Gewölbe zusammen, durch dessen dunkle Bogen nur hier und da die rothen Sonnenstrahlen blitzten. Und durch die weiten Hallen zog der Morgenwind, der sich jetzt stärker erhoben hatte, leise anschwellend und in den Kronen verbrausend wie Meeresrauschen.

Das ift, als ftande es fo feit dem erften Schöpfungstage,

fagte Ratharine.

Und doch sind seine Tage gezählt, sagte Lambert; in ein paar Jahren wird von ihm wenig mehr zu sehen sein. Mir selbst thut es leid um die schönen Bäume, und jest doppelt leid, ba Du sie so bewunderst; aber da ist nun freilich keine Rettung

mehr. Gieh, bier fangt meine Arbeit an!

Eine kleine Senkung, durch die ein Wässerchen nach dem Creek plätscherte, trennte diesen Wald von einem andern, der bereits im zweiten Jahre zur Theerbereitung bewirthschaftet war; Lambert zeigte und erklärte seiner Begleiterin, wie seder Baum in vier den Himmelsgegenden entsprechende Viertel getheilt war; wie man im Frühling, sobald der Saft in die Höhe gestiegen, am nördlichen Viertel, da wo die Sonne die geringste Kraft hat, den Terpentin herauszuziehen zwei Fuß lang abschält; und im Herdischen Frühjahr das östliche, im solgenden Herdstätigte Viertel, im nächsten Frühjahr das östliche, im solgenden Herdstätigte obere Theil des Baumes abgehauen und in Stücke gespalten wird, um behufs Zubereitung des Theers in eigens dazu consstruirten Desen, die er ihr später einmal zeigen wollte, versbrannt zu werden.

Das fieht freilich nicht schön aus, fagte Lambert: und gar weiterhin, wohin ich Dich nicht führen mag, wo die armen tablen Stumpfe fteben, die nun fo verdorren muffen. Das ift nicht anders. Man will leben, und wir hier, am Canada-Creek, haben nichts Anderes, oder doch taum etwas Anderes, benn unser bischen Aderwirthschaft ift nur fur ben nothwendigften Bedarf, und ebenfo unfer Biehftand, obgleich wir fruchtbaren Aderboden und fettes Waideland die Fulle haben. Aber, mas joll man thun, wenn man jeden Augenblick in Gefahr ift, bie Welber vermuftet, die Beerde meggetrieben gu feben? Unfere Tannen muffen fie uns ichon fteben laffen, und unfere Defen sind bald wieder aufgebaut; für die verbrannten Fässer und fonftigen Utenfilien machen wir uns neue. Da mar es benn für uns eine Lebensfrage, als in biefem Winter Mr. Albert Livingstone uns auf das Thal einschränken wollte und die Wälder auf den Soben für fich beanspruchte, tropdem wir doch Thal und Wald erft von den Indianern und hernach von der Regierung noch einmal gefauft hatten. Aber bas Alles habe ich Dir ja auf der Reise oft genug erzählt, und Du haft geduldig genug

zugehört und Dich gefreut, daß der Handel jett zu unsern Gunften geschlichtet ist, Gott sei Dank!

Und Deiner treuen Sorge, fagte Ratharine. Du haft es Dir fauer genug werden laffen muffen auf ber langen beschwerlichen Reise, und bamit Du boch nicht leer gurudgingft, nachbem Du bie alte Sorge loggeworben, mit mir armem, hilflosem

Mädchen gleich eine neue aufgelaben.

Soll ich es leugnen? erwiederte Lambert: ja, Ratharine, es ist mir mit Dir eine neue Sorge gekommen. Du weifit. welche ich meine: ob ich nicht unrecht that. Dich mit hierher zu führen, mo das Leben eines Jeden in täglicher, ja stündlicher Gefahr ift. Das habe ich Dir freilich nicht verheimlicht, weil ich mohl fühlte, daß Du davor nicht zurückschrecken murdest; aber -

Dann quale Dich nicht weiter barüber, fagte Ratharine;

ober glaubst Du, bag Du Dich in mir getäuscht haft?

Mein, erwiederte Lambert; nur ift mir, seitdem wir nun wirklich hier find, als hatte ich es Dir boch noch bringender porstellen sollen. So mache ich mir auch einen Vorwurf baraus, daß ich Konrad heute Morgen weggelaffen habe, ohne ihn vorher über die Runde, die er ficher vom Feinde hat, naber auszufragen. Er ift zu forglos, um fich bergleichen zu Bergen gu nehmen; ich follte verftandiger fein.

Berftändiger, aber nicht weniger muthvoll, fagte Ratharine: und mußte ich wirklich glauben, daß meine Gegenwart Dir ben frischen Muth raubte, wie konnte ich es mir je vergeben, mit Dir gezogen zu sein! Rein, Lambert, so unrecht barfst Du mir nicht thun; ich werbe auch die Büchse führen lernen, wie

Baje Urfel. Warum lachft Du?

Ich fann mir Dich und die gute Alte nicht zusammen

benten, ohne zu lachen, fagte Lambert.

Bielleicht werde ich auch einmal alt, und hoffentlich auch aut, fagte Katharine: ba murbe ich es ben bofen jungen Leuten

fehr übel nehmen, wenn fie über mich lachen wollten.

Du alt! fagte Lambert und schüttelte ben Ropf: Du alt! bas fann ich mir fo wenig porftellen, als wie ber Bach es anfangen mufte, wollte er bier die Felfen binauf fliegen.

Sie waren eben zwischen ben Stämmen bervor an ben Creek gelangt und schritten an bem Rande bin, wo in ben braunen Schlamm bes Ufers Bijons und Biriche ihre machtigen Fährten eingebrückt hatten. Es war bem Bache nicht fo leicht gemacht bier im Balbe, wie unten in ber Gbene. Bald hemmte ein mit jahrhundertaltem Moofe übersponnener Felsblod feinen Lauf, bald ein gewaltiger Baumftamm, ber quer barüber gefallen mar und fein durres Gezweig in bas braune Baffer ftrectte. Gine kleine Strecke weiter hinauf hatte er fich fogar einen Weg durch die Felsen bahnen muffen, über die er jest in ungabligen, weißichaumenden Cascaden berabhupfte. Bon ber Stelle, wo die Beiden ftanden, fah man noch eben ein Stud bes Falls, wie die flatternden Bipfel eines weißen Bemandes: auch das Braufen mar durch die Entfernung gemildert und flang mundervoll zusammen mit dem Rauschen des Morgenwindes in den majestätischen Bipfeln. Sonft schwermuthige Urwaldstille rings umher, die das gelegentliche Borüberflattern einer Schaar von Tauben, das Haden des Baumspechts, das Rradzen eines Raben, das Birpen eines Bogelchens boch oben in ben Zweigen ober bas Pfeifen eines Gichfätichens nur noch ftiller zu machen ichien. Beiche buftige Schatten füllten rings ben Bald, aber in ber Salle über bem Bache floß eine golbige Dammerung, aus Licht und Schatten zauberhaft gewoben, und wie verklart erschien in diesem Bauberlicht bem Liebenben Die Geliebte. Er fonnte ben Blid nicht von ihr menben, wie er jett halb zu ihren Fugen im weichen Moofe faß. Ihr reiches. buntles haar, das wie ein Rrang ben edelgeformten Ropf umgab, die ichon geschweiften Brauen, die langen feidenen Wimpern, bas fuge Geficht, die himmlische Gestalt - ach, es hatte fich das ja Alles auf der langen Reise so fest eingeprägt, und jest mar ihm, als habe er nie gewußt, als fabe er jest zum erften Male, daß fie so schön sei, so munderschön! Und auch ihre duntlen Wimpern hoben sich, und ihr Blid ftreifte die blauen Mugen, die ihr nie fo tief, fo leuchtend geglangt hatten, und mandte fich schüchtern ab und fehrte fühner wieder und wieder, und fonnte fich nicht mehr los machen, benn aus der blauen

Tiefe leuchtete es und glänzte es so wunderbar, daß ihr das Herz still stand in der Brust, und sie sich plöglich erhob, um es wieder schlagen zu fühlen an dem Herzen des geliebten

Mannes, ber fie in feinen Urmen umschlungen hielt.

Und dann ließen sie sich los, und griffen wieder Einer nach des Andern händen, und sanken sich wieder in die Arme, und tauschten heiße Russe und heiße Schwüre, und lachten und weinten, und sagten, daß sie einander geliebt hätten vom ersten Augenblick, und daß sie einander lieben wollten bis zum letzten.

Plötlich bebte Ratharine gurud: Und Ronrad! rief fie, o mein

Gott, Lambert, mas fangen mir an!

Bas hast Du, mein Madchen? fragte Lambert, indem er

Die Geliebte wieder an fich zu ziehen versuchte.

Nein, nein! sagte Katharine: das muß erst geschlichtet sein; o, warum habe ich es Dir nicht gesagt! aber wie konnte ich das, wie konnte ich Dir vorher davon sagen! nun freilich muß

ich fprechen, wenn es auch zu fpat ift.

Und fie erzählte Lambert, ohne Zaudern und doch beklommen, die sonderbaren Reden, welche Konrad heute Morgen geführt, und wie wunderlich sein Betragen und wie drohend sein Ausssehen gewesen. Ich glaube sein Lachen noch immer zu hören, sagte sie zuletzt; großer Gott, da ist er!

Und fie beutete mit gitternder hand ben Bach aufwärts, nach der Stelle, mo zwischen bem dunklen Unterholz ber Schaum-

ftreifen bes Wafferfalls flatterte.

Wer? fragte Lambert.

Konrab! Mir baucht, ich habe ihn eben burch bie Stämme schlüpfen feben.

Lambert ichüttelte ben Ropf.

So würde er noch da sein, sagte er: es war ein Hirsch, ber zur Quelle wollte. — Wahrlich, Du ängstigst Dich umssonst. Ich glaube wohl, daß der Junge mein schönes Mädchen schön sindet; aber lieben, wie ich Dich liebe, das kann er nicht; und hernach wird er glücklich sein, wenn er mich glücklich sieht.

Aber jest habe ich ficher eine Menschenftimme gehört, rief

Ratharine.

Diesmal auch ich, fagte Lambert: aber bas kam von dort=

her, ben Creek herauf. Sorch!

He, holla, holla! he, ho! klang es jett; Katharine konnte noch nicht unterscheiben, ob die laute Stimme einem Manne ober einer Frau gehörte.

Das ist Base Ursel! fagte Lambert: wie kommt die jest

hierher?

Ein dunkler Schatten flog über sein gutes Gesicht, der aber sosort schwand, als Katharine ihm einen herzlichen Kuß auf die Lippe drückte und sagte: Schnell, Lambert, und nun wollen wir der Base entgegengehen und laß Dir nichts merken, Lambert, börst Du?

Da ist sie schon, sagte Lambert, halb ärgerlich, halb lachend, als jest eine große Gestalt, beren Kleibung bas seltsamste Gemisch aus Frauenkleibung und Männeranzug war, und die, eine Büchse jägerartig auf ber Schulter tragend, sich durch die Büsche

arbeitete und schnell auf das Baar gutam.

## VI.

So! fagte Base Ursel: da mare ja ber Musjö!

Sie war stehen geblieben, hatte die Buchse von der Schulter genommen und starrte mit den großen, runden Augen auf die Herankommenden, wie ein Naubthier auf die sich nähernde Beute.

Gott zum Gruß, Base, sagte Lambert, mit ausgestreckter Hand die alte Freundin begrüßend: es ist lange her, daß wir uns nicht gesehen.

Und hätte noch lange mähren können, wenn es auf ben Musjö angekommen ware, erwiederte Base Ursel: aber freisich

zuerst muß man seine Tannen besuchen, die Berwandten und Freunde kommen später. Ein Glück, daß Base Ursel ihre Leute kennt, sie hätte sonst lange nach dem Musjö suchen können.

Sie warf das Gewehr mit einem kräftigen Ruck tiber die Schulter, drehte sich kurz auf den Hacken ihrer plumpen Männersstiefel um und begann den Pfad längs des Baches, den sie gekommen war, zurückzuschreiten. Sie hatte Lambert's Begrüßung kaum erwiedert und Katharine scheindar gar nicht beachtet.

Woher wißt Ihr, daß ich zurud bin? fragte Lambert.

Bon ihm nicht, Musjö! erwiederte Base Ursel.

Wie geht es bem Dom, Bafe?

Wie immer.

Und Ihr habt Euch meiner Wirthschaft so wacker ans genommen —

Man muß ja wohl, wenn die Herren im Lande herum-

vagiren.

Ich bin nicht aus freien Stücken und nicht blos um meinetwillen so lange fort gewesen, Base; Ihr wist es wohl. Auch war die Reise nicht vergeblich. Das Geschäft, wegen dessen ich in New-York war, ist so geordnet, daß Ihr und die Andern zufrieden sein dürft.

Go! fagte Bafe Urfel.

Und habe Euch außerdem eine junge Freundin mitgebracht, die Ihr lieb haben werdet, wie sie es verdient; und der Ihr Euch freundlich annehmen wollt, wie Ihr Euch Aller annehmt, die Eurer Hilfe bedürfen.

So! fagte Bafe Urfel.

Der Pfad war so schmal, daß sie hintereinander gehen mußten; Ursel wandte sich nicht um, aber Lambert that es jetzt, und er sah, daß Katharine bleich war und ihr die Thränen in den Augen standen. Der Anblick schnitt ihm in's Herz; hatte er doch noch eben das schöne Gestcht so strahlend von Glück gesehen! Sei guten Muthes, mein Mädchen, sagte er leise: sie meint es nicht bös

Katharine versuchte durch ihre Thränen hindurch zu lächeln und nickte, als wollte sie sagen: Laß nur, ich bin Alles zufrieden, da Du mich liebst.

Lambert! rief Urfel, die immer ruftig weiter schritt: fomm

Er einmal hierher!

Geh nur! flüsterte Ratharine: aber um Gotteswillen fage

ihr nichts, ich fonnte es nicht ertragen.

Der junge Mann riß sich mit einem gewaltsamen Entschluß los und eilte Ursel Dittmar nach, die er bald eingeholt hatte.

Komm' Er hier an meine Seite, sagte Base Ursel: ber Weg ist breit genug, Er braucht nicht mehr hinter mir her 30

trobbeln.

Lambert that, wie ihm die Base geheißen; Base Ursel bulbete keinen Widerspruch, und Lambert hatte sie von Jugend auf wie eine zweite Mutter verehrt. Dennoch konnte er sich nicht enthalten, mit leisem Borwurf zu sagen: Ihr seid sehr

rauh gegen bas arme Madchen, Bafe.

So! sagte die Dame: meint Er? Es ist natürsich ungeheuer wichtig für mich alte Person, zu wissen, was so ein Guck in die Welt meint. Na, und da darf ich Ihm ja auch wohl meine Meinung sagen: Er hat einen Narrenstreich begangen, Musjö, hört Er! einen ganz buntscheckigen Narrenstreich, als Er sich in einer solchen Zeit ein Frauenzimmer aufhalstelt hätte er uns doch dafür ein halbes Dutzend Mannstente mitgebracht, die könnten wir wahrlich besser brauchen!

Aber, Base Ursel, sagte ber junge Mann: hort doch nur

erft -

Ich will nicht hören; ich brauche nicht zu hören, unterbrach ihn Base Ursel; ich kenne die ganze Geschichte, als ob ich von Ansang an dabei gewesen wäre; verhungerte Armesünder, die alle aussehen, als hätten sie schon vier Wochen lang Gespenster gespielt, freilich! es ist eine Sünde und Schande, und der Böse vergelte es den gierigen Spithuben und Neuholländern und gieße ihnen geschmolzenes Gold in den unersättlichen Schlund! Aber weit davon ist gut für den Schuß! Was hatte Er dabei

zu stehen und zu gassen, wenn Er doch wußte, daß Er so ein Butterherz in der Brust hat? Nun hat Er die Bescheerung! Was soll daraus werden? Er will das Frauenzimmer heisrathen, natürsich! Und dann? dann erscheint jedes Jahr ein schreiender Balg, dis es ihrer viere sind oder fünf, und beim fünsten stirbt das arme Geschöpf, und Base Ursel kann dann die junge Brut zu sich nehmen und groß ziehen. Aber ich sage Ihm: Daraus wird nichts, ein für alle Male nichts. Ich sassen sind nicht darauf ein, und wenn Er mir für jedes Kind eine Tonne Gold böte.

Base Ursel hatte sich in eine solche Aufregung hineingesprochen und erhob die kräftige Stimme so laut, daß Lambert froh war, als er, sich umwendend, Katharine schon in größerer Entsernung erblickte, wie sie gesenkten Hauptes und manchmal eine Waldblume pflückend, langsam folgte.

Wie Ihr nur fo reben fonnt, Base! sagte Lambert.

Euch freilich mare es lieber, wenn ich Guch nach bem Munde redete, und Ja und Amen zu Allem fagte, mas Gure dummen Röpfe bereits ausgeheckt haben und noch ausbecken werden. Uebrigens habe ich mit Ihm gar fein Mitleid, Musjö! Er hat sich die Suppe eingebrockt, Er kann sie außessen. Die arme Person! In die Welt hinausgestoßen zu fein, nacht und blog, fo zu fagen, und babei mit folchen Augen, aerade wie Seine Mutter felig, in die fich alle Mannsleute vergafften! Das ift an fich schon ein himmelschreiendes Ungludt; ich weiß auch ein Lied davon zu fingen. Was lacht Er. Er Grunfpecht! Glaubt Er, weil ich jest in meinem fiebenundfünfzigsten Jahre nicht mehr so schlant bin wie eine Weiden= gerte und so glatt wie ein Agl. ich habe mit siebzehn Jahren ben Mannsleuten die Köpfe nicht verrücken können? Da kommt Er schön an! Ich sage Ihm: wie narrisch waren fie: mas freilich fo viel nicht heißen will, benn bas find fie alle Wege; aber an jedem Finger hatte ich ein halbes Dutend, und Gein Frauenzimmer hat vorläufig denn doch erft zwei.

Aber ich verstehe Euch mahrlich nicht, Base; sagte Lambert,

deffen Unruhe, je länger jene in ihrer sonderbaren Beise redete,

nur immer zugenommen hatte.

Nun benn, so will ich beutlich reben; sagte Ursel, nachdem sie sich schnell nach Katharine umgesehen: Heute Morgen — ich war eben dabei, mein Heu zu rechen — kommt Sein Bruder mit einem Sat über die Hecke, daß ich in der ersten Ueberraschung ihm beinahe eins auf den Pelz gebrannt hätte, und sieht auch wirklich aus zum Entsetzen, verstört und wild, und fängt an zu reden die Kreuz und die Quer, daß kein Mensch d'raus klug geworden wäre außer mir, die ich ihn kenne von Kindesbeinen: er müsse sich todtschießen, denn Ihr Beide könntet sie doch nicht heirathen und was dergleichen Narrenspossen mehr waren, die alle darauf hinausliesen, daß er toll und blind in das Mädel verliebt ist.

Lambert war erschrocken, als er jetzt aus Base Ursel's Munde hörte, was ihm Katharine selbst erst vor wenigen Minuten mitgetheilt hatte. So war die schlimme Laune also nicht, wie er gehofft, verflogen mit dem ersten Morgenwind, der über die Wangen des Jägers fächelte! Er hatte sie wenigs

ftens bis zu Bafe Urfel getragen und -

Ihr habt ihm doch den Kopf zurecht gesetzt, Base? fragte

Lambert laut.

Set' Er ber Tanne da den Kopf zurecht, sagte Ursel, auf einen gewaltigen Baum deutend, dem ein Blitsfrahl die Krone zerschmettert hatte, so daß sie, kaum noch von der zähen Bastssafer gehalten, an dem Stamme herabhing. Und dann, Musjö, Er hat auch Unrecht, weshalb hat Er sein Versprechen nicht gehalten, und dem Jungen eine Frau mitgebracht, wie sich selber?

Ich habe nichts derartiges versprochen! erwiederte Lambert lebhast: ich konnte unmöglich glauben, daß es Konrad's Ernst war, als er mir, der ich schon das Thal hinab trabte, nacherief: bringe uns Jedem eine Frau mit! Ich habe nicht wieder daran gedacht, selbst dann nicht, als der Hinab in den Weg der armen Berwaisten führte, und ich der von aller Welt Verlassenen bei mir einen Zusluchtsort bot. Ihr seht, Base, daß ich wahrlich unschuldig bin.

So gieb ihm bas Mäbel? fagte Ursel. Eher mein Leben! jagte Lambert heftig.

Das wollte ich nur wissen, sagte Ursel. Ihr seid also einig! es ließ sich benken! Und ich soll noch immer nicht Recht haben, zu sagen: daß die Schönheit für uns Frauenzimmer ein Unglück ist, und für die Mannsleute, die sich d'rein vergaffen, nicht minder? Was hat das arme Geschöpf davon? nicht mehr als die Holztaube, die ich blutend auf dem Wege dicht bei Seinem Hause fand? was habt Ihr davon? just so viel wie die beiden Adler, die sich der Taube wegen das Fleisch vom Leibe rissen. Ach, das arme Frauenzimmer! das unglückselige Frauenzimmer!

Konrad wird Bernunft annehmen, fagte Lambert mit zit=

ternder Lippe.

Ich weiß nicht, erwiederte Ursel, den großen Kopf schüttelnd: es kommt freilich manchmal vor, daß Mannsleute Vernunft annehmen, aber sie warten gewöhnlich damit, bis es zu spät ist. So wird es, fürchte ich, auch diesmal sein. Jet ist er in den Wald gelaufen und wird sich da, der Himmel weiß wie lange, herumtreiben, und das jetzt, wo wir keinen Mann entbehren können und am wenigsten ihn.

Er wird uns nicht fehlen, wenn wir feiner bedürfen, fagte

Lambert.

Er hat uns im vorigen Jahre gefehlt, und haben wir damals seiner etwa nicht bedurft? Aber so seid Ihr, und Ihr jungen Leute besonders! Ihr macht einen Jagdzug, oder haltet Wettrennen, oder tanzt Euch die Sohlen auf einer Hochzeit durch, und thut Alles, was Euch gefällt, und das Andere laßt Ihr gehen, wie's Gott gefällt. Wir haben's im vorigen Jahre gesehen! Was habe ich geredet und gepredigt, Euch zur Vorssicht zu ermahnen, nachdem ich sah, daß der General Aberscrombie in Albann sich nicht rührte, und Ihr natürlich die Hände in den Schooß legtet! Ich habe tauben Ohren gepresdigt! Hernach, als die schenßlichen Franzen hereinbrachen und gesengt und gebrannt und gemordet haben nach ihrer Herzen böser Lust — num ja, da hat sich jeder seiner Haut gewehrt,

wie er konnte, aber wieviel Häuser könnten jetzt noch stehen, wieviel Weiber und Kinder könnten heute noch zur lieben Sonne da aufblicken und den himmlischen Vater loben, wenn Ihr von Ansang an zusammengehalten hättet, wie es verständigen Männern geziemt! Und nun, Lambert, da steht mein Gaul, und ich wüßte Ihm auch nichts mehr zu sagen; so helse Er sich denn selbst aus der Patsche und mir auf den Gaul, und, was das Frauenzimmer betrifft, so komme ich morgen wieder; oder Er kann es auch morgen zu mir bringen, ich werde es nicht beißen, habe Er keine Sorge. Für heute kann und mag ich nicht mehr bleiben. Behüt' Ihn Gott, Lambert, und grüß' Er auch das Frauenzimmer! Wie heißt es denn nur?

Katharine Beise, sagte Lambert: und sie ist eine Baise. Ihren Bater, der Prediger war und nur seinen Pfarrkindern zu Lieb' mit ausgewandert ist, hat sie verloren, acht Tage bevor

bas Schiff vor Rem-Dork ankam.

Katharine, sagte Ursel: Katharine, du lieber himmlischer Bater, so wollte ich immer meine Tochter nennen, wenn ich jemals eine gehabt hätte. Weine beiden Großmütter selig hießen so! Na, dergleichen kommt vor; also grüß' Er das Mädel, das übrigens eine ordentliche Person zu sein scheint; und behüt' Euch Gott, Lambert!

Die Amazone ordnete ihre Aleider, was etwas schwer hielt, da sie nach Männerweise im Sattel saß, schnalzte mit der Zunge, gab ihrem Pferde einen kräftigen Hieb über den Hals und trabte munter von dem Waldrande, wo sie zuletzt gestanden hatten, den Hügel hinab über die Wiesen, bis sie den Psad erreichte, der bachabwärts zu den andern Farmhäusern führte.

Der junge Mann schaute der Forteilenden mit trüben Blicken nach, und ein tieser Seufzer entrang sich seiner Brust. Da hörte er hinter sich einen leichten Schritt; er wandte sich lebhaft um und breitete die Arme gegen die Geliebte aus. Aber Katharine schüttelte das schöne Haupt; ihre dunklen Augen, in denen noch die Spuren frisch geweinter Thränen glänzten, ruhten groß und forschend auf seinem Antlitz.

Um Gotteswillen, rief Lambert: wie blidft Du fo eigen,

Ratharine! Was gehen uns die Andern an! Ich liebe Dich ja!

Und ich Dich! sagte Katharine: aber es muß doch geschehen! Was muß geschehen, Katharine, geliebte Katharine! rief

Lambert.

Romm, sagte das Mädchen: laß uns hier niedersitzen und ruhig, recht ruhig mit einander sprechen.

Sie fette fich auf den Stamm einer umgefunkenen Tanne

und blidte finnend bor fich bin.

Lambert hatte an ihrer Seite Platz genommen; er wagte nicht, ihre Hand zu ergreifen. Er wollte reden; aber bevor er noch das rechte Wort finden konnte, hob Katharine die Augen

auf und fagte:

Sieh, Kambert, was Du an mir armem Mädchen gethan, das ist so viel und so schön, und ich konnte nicht anders thun, als Dir das Einzige geben, was ich habe: mein Einziges und mein Ales, und Dich lieben mit allen Kräften meiner Seele und mit jedem Blutstropfen in meinem Herzen. Ich konnte nicht anders, und ich will nicht anders, und so wird es sein, so lange ich lebe und über das Leben hinaus in alle Ewigkeit. Aber, Lambert, es war nicht recht von mir, daß ich zu dem Vielen und Schönen, das Du mir gegeben, nun auch noch Deine Liebe nahm. Ich fühlte es von dem ersten Tage an, und ich habe versucht, Dich meine Liebe nicht merken zu lassen, und ich darf jetzt sagen: es ist mir schwer genug geworden.

Ratharine's Stimme zitterte, aber fie hielt die Thränen, die ihr aus den Augen brechen wollten, zurück und fuhr also

fort:

Ich fühlte es von Anfang an, und tausend und tausendmal habe ich mir gesagt und gelobt: ich will seine Magd sein und ihm dienen und seinen Eltern und Geschwistern, und wenn er dereinst eine Gattin heimführt, auch der und seinen Kindern; und so helsen, was ich kann, zu seinem Glück und Aller, die ihm nahe sind. Und als ich nun gestern ersuhr, daß Du keine Eltern mehr hattest, da bin ich gestohen, da habe ich sliehen wollen, weil mir eine dunkle Stimme, die ich jest erst recht

verstehe, sagte, daß es kommen würde, wie es nun gekommen ist, und daß es so nicht kommen dürse. Ich habe der Stimme meines Gewissens nicht gehorcht, und die Strafe folgt auf dem Fuße. Dein Bruder grollt Dir — um meinethalben; Deine Base ist im Jorn von Dir geschieden — um meinethalben. Welch ein schlechtes Mädchen müßte ich sein, könnte ich das ruhig mit ansehen! mit ansehen, wie ich Dich unglücklich mache, die ich mein Blut tropfenweise für Dich hingeben würde! Und beshalb muß es geschehen. Du hast mir erlaubt, zu gehen, wohin ich will; so will ich denn gehen, und Gott wird meine Schritte lenken.

Sie hatte fich bei biefen Worten erhoben, die Hande unter bem Bufen gefaltet, bleich, die thränenlosen Augen in die Ferne

gerichtet.

Da stand Lambert plöglich vor ihr, und ihre Augen trafen die seinen, die in einem wunderbar klaren, stetigen Licht erglänzten.

Ratharine!

Mehr sagte er nicht; aber, so ober so, es war das rechte Wort, und es war der rechte Ton; ein inniger Ton voll sansten Borwurfs und doch so sest, so treu! Und in dem Herzen des Mädchens hallte der Ton wieder: Katharine! und erfüllte ihre Seele mit süßer Wonne. Was sie eben geredet in dem bittern Gefühl ihres verletzten Stolzes, in der schmerzlichen Ueberzeugung, daß sie das eigene Glück dem Glücke des Geliebten unterordnen müsse — es war ja nur eitel Hauch, wie des Windes Wehen oben durch die rauschenden Wipsel der Tannen und unten über die nickenden Grashalme der Wiese. Die Tannen stehen sest, und die Gräser richten sich wieder auf, und Alles ist, wie es vorher war. Ja, schöner, herrlicher denn vorher! Was war jetzt ihr Stolz, als eine kleine Gabe mehr, die sie dem Geliebten darbrachte, der nicht glücksich sein wollte ohne sie, nur glückslich sein konnte mit ihr! Das sagte ihr Lambert wieder und wieder, und sie sagte ihm, daß Trennung von dem Geliebten und Tod für sie dasselbe sei, und daß sie nimmer wieder dar

an benten wolle, sondern nur, wie fie fur ihn leben, wie fie

mit ihm gludlich fein tonne.

So saßen sie lange Zeit am Rande des Urwaldes im Schatten der ehrwürdigen Bäume, vor sich die sonnenbeglänzte Prairie mit den nickenden Blumen und Gräsern; einsam, welts verloren; im Flüsterton sprechend, als dürften es die bunten Schmetterlinge nicht hören, die sich über den Blumen wiegten und haschten, und wenn ein Vogel, der zufällig vorbeigeschwingt kam, einen Warnruf hervorstieß, selbst erschrocken zusammensfahrend und dann selig lachend, daß sie allein waren und sich wieder in die Arme sinken und sich sagen durften, was sie schon hundertmal gesagt hatten und boch zu sagen und zu hören nicht müde wurden.

Und dann schmiedeten sie Pläne für die Zukunft, weitschauende Pläne; wie sie im Herbst noch mindestens fünf Acker urbar machen und das Kalb, das Base Ursel noch in Pflege hatte, jedenfalls selbst behalten müßten. Und ob es nicht das Beste wäre, in dem oberen Stock des Hauses, so weit er nicht als Vorrathsboden gebraucht würde, eine kleine Wohnung herzurichten, wo dann freislich auch die Treppe neu gemacht werden mußte, die sehr schmal und steil war. Auch sehlte es noch an einem eigentlichen Garten, in welchem man Gemüse ziehen könnte, und Stachelbeeren und Johannisbeeren, auch eine Gaissblatt-Laube dürfe nicht sehlen, wie Katharine sie in dem väterslichen Garten in der Heimath gehabt; nur daß Lambert nicht ganz sieher war, ob er unter Gaisblatt dasselbe verstand wie Katharine.

Die höher steigende Sonne mahnte zur Heimkehr. Lambert mochte sich nicht von dem Walde trennen, in dessen Schatten ihm die ganze Fülle seiner Seligkeit offenbar worden; aber Katharine sagte: Nein, Lambert, Du darsst um meinethalben nicht eine der Pflichten versäumen, die Dir obliegen; sonst haben ja Deine Freunde Recht, wenn sie es für ein Unglück halten, daß Du Dich des armen Mädchens angenommen hast. Und so mußt Du noch heute zu Deinen Nachbarn reiten und sie begrüßen. Sie würden es Dir übel denten, thätest Du es

nicht, und sie hätten ein Recht dazu. Du bist ihnen schulbig, von Deiner Reise zu berichten, die Du ja zu ihrem Besten nicht weniger, als in dem eigenen Interesse gemacht. Sie werden sich freuen, Dich wieder zu sehen und zu hören, daß Alles so gut abgelaufen ist.

Und wo laffe ich Dich in ber Zwischenzeit? fragte Lambert, mahrend fie jest langsam am Bache bin bem hause guschritten.

Wo die Frau hingehört: zu Hause; erwiederte Katharine.

Ich ließe Dich nur ungern da; sagte Lambert: Ich glaube nicht, daß ich vor Abend zurück sein könnte, wenn ich mich auch noch so sehr beeilte. Es sind zwei Meilen bis zu Adam Bellinger, der zunächst am Ausflusse des Ereek wohnt und der lette von und Sechsen ist, die wir die Betition an den Gouverneur eingereicht haben. Und unterwegs müßte ich noch dreimal anhalten, oder viermal, denn ich würde dem alten Ohm Dittmar doch nicht vorbeireiten dürsen. Und so lange kann ich Dich unmöglich allein lassen, jest, wo die Franzosen sich wieder regen und ich gar nicht einmal weiß, wie weit sie schon gekommen sind.

Da ist guter Rath theuer, sagte Katharine, schelmisch lächelnd: Du kannst mich boch auch nicht mitnehmen, heute, nachdem Du gestern einen großen Umweg gemacht hast, nur damit die Nachdarn nicht sehen sollten, welch wunderliche Karität

Du von Deiner Reise mitgebracht.

Und doch wird es nicht anders gehen, sagte Lambert, ber die kleine Neckerei, die ihm einen Kuß eingetragen, leicht versichmerzte: wenn auch nicht den ganzen Weg, so doch wenigstens bis zu Dittmars.

Katharine's dunkle Augenbrauen zogen sich etwas zusammen. Du bist ganz sicher, daß ich dort wohl aufgenommen würde?

fragte sie leife.

Ganz sicher, sagte Lambert eifrig: um so sicherer, als die Base vorhin so unfreundlich gegen Dich gewesen ist. Wie ich sie tenne, hat sie jett keinen eifrigeren Wunsch, als das wieder gut zu machen. Glaub' mir, Katharine, ein braveres Herz als Base Ursel's kann nicht gefunden werden, wenn sie auch

das schwere Schickfal, das sie betroffen, ein wenig seltsam und ungeberdig gemacht hat.

Erzähle mir bas! fagte Ratharine.

Es ist eine entsetliche Geschichte, sagte Lambert: und ich erzählte sie Dir lieber nicht, aber Du wirst anders über die Base benten, wenn Du sie erfahren hast, und so mag es sein.

Es find nun breigehn Jahre ber, im Jahre vierundvierzig, und ich war damals neunzehn, als zwischen den Engländern und Franzosen der Arieg losbrach, den sie den König-Georgs-Krieg nennen. Weder die Engländer, noch die Franzosen konnten viel Manner aufbieten, und fo mußten fie fich wohl auf die Indianer verlaffen, Die jede Bartei auf alle Beife für fich ju gewinnen und gegen ben Gegner zu heten fuchte. Run hatten Die Engländer amar ein Bundnig von altersher mit ben fechs Nationen, aber jett fingen auch die an zu schwanken und sich ben Frangofen juguneigen, die ihnen beffer zu schmeicheln mußten. Go fielen manche ab und machten offen ober heimlich gemeinschaftliche Sache mit unsern Feinden; die Unsicherheit nahm täglich zu; teiner war seines Lebens sicher. Wir Deutsche hier am Mohamt und befonders am Creet maren nun allerdings noch immer verschont geblieben, aber die Gefahr tam uns näher und näher, und damals mar es, wo wir uns baran gewöhnten, mit ber Buchse auf ber Schulter an unsere Arbeit zu geben, und wo ber Bater unfer Saus, bas bis babin ein offenes Blodhaus gewesen, mit mir und ein paar Schwarzen aus Birginien, die er zu dem Zwecke angeworben, fo befestigte, wie es jest ift. Nitolaus Bertheimer am Mohamt und einige Andere folgten seinem Beispiel; die Meisten aber nahmen Die Sache leichter und fagten: Die Frangofen und Indianer follten nur fommen, fie wollten ihnen ichon bie Wege weisen und fie mit blutigen Röpfen heimschicken. Darüber geriethen fie in Streit und Unfrieden mit bem alten Ohm Dittmar, ber immer voll von Buth und grimmen haß gegen die Frangofen mar, die er ichon brüben fennen gelernt und die feine Eltern ichon bort von Saus und Sof gebrannt und getrieben hatten. Er meinte, wenn wir warten wollten, bis die Frangofen zu uns famen, fei es alle

Wege zu fpat. Es fei eine Schande, bag nur Jeber an fich felbst bente, Alle mußten sich zusammenthun, bier und Mohamt und am Shoharie und wo nur immer Deutsche fagen, und mußte feiner zu Saufe bleiben, ber eine Buchfe abichiefen tonne, und fo follten wir den Frangofen entgegengeben und ihnen auf ihrem eigenen Bebiet heimzahlen, mas fie früher und später an uns verübt. Der alte Mann hatte vielleicht Recht, aber es hörte Reiner auf ihn. Go tam bas Jahr fechsundvierzig, mo die Frangosen mit ihren Indianern durch's Mohamt=Thal bis nach Albann und Shenectadn pordrangen, und gerftorten und raubten, mas fie fanden, und todteten und fcalpirten, mas ihnen in den Weg tam, und jeden nur bentbaren Greuel verübten. Da hielt es ben Dhm nicht langer. Er zog aus mit feinen vier Sohnen, meinen Bettern, von benen der alteste fechsundzwanzig und der jungfte neunzehn mar, und Bafe Urfel wollte nicht zu Saufe bleiben, und ift, die Buchse auf der Schulter, wie Du fie porhin gesehen, mitgezogen, und haben auf ihre eigene Fauft Rrieg geführt und viele Frangofen und Indianer getobtet, bis fie eines Tages, als fie in einem fleinen Gebuich auf offener Brairie Raft gemacht, unverfebens von allen Seiten überlaufen find. Da hat die Base ihre Söhne, einen nach dem andern, fallen sehen, mährend sie nur immer die Gewehre lud, und zulett ift ber alte Dittmar auch von einem Streifschuß getroffen und für todt ihr vor die Fuge gefunten. Und Bafe Urfel hat das Gewehr, das fie eben geladen, noch einmal abgeschoffen und einen Frangosen niedergestreckt, und hat's beim Lauf ergriffen und ift mit hochgeschwungenem Rolben aus dem Bebuich herausgestürzt und hat um sich geschlagen, daß felbst die Indianer vor Bermunderung über fo viel Tapferkeit fie nicht haben töbten mogen, und fie überwältigt und gefnebelt und als Gefangene mit sich geschleppt haben, und ebenso ben Ohm, der noch Lebens= zeichen von fich gegeben, als ein Indianer ihm die Ropfhaut schon halb abgezogen hatte. Bielleicht hat man fie auch nur zu einem spätern qualvollen Tode aufsparen wollen, aber fo weit ist es benn, Gott fei Dant, nicht gekommen, ba ber Trupp, ber fie mit fich geführt, wieder feinerseits von einem andern

Stamm, der es mit den Engländern hielt, überfallen und bis auf den letzten Mann niedergemacht ist. So kam denn die Base nach ein paar Monaten wieder, ihrer stattlichen Söhne beraubt, mit ihrem Manne, der seiner Sinne nie wieder ganz mächtig geworden, und Wochen und Monate, ohne ein Wort zu sprechen, so hinsebt, wenn er auch seine Arbeit verrichtet, wie ein Anderer.

Lambert schwieg; Ratharine nahm seine Sand, die fie gart-

lich drudte und festbielt.

So gingen sie Hand in Hand am Bache hin, hier und da ein Sommerentenpaar aufscheuchend, das aus dem Nöhricht hervorbrach und pfeilschnell waldwärts strich. In dem krystallsklaren Wasser sprangen die Fische, die Binsen slüskerten, die Blumen und Gräser auf der Prairie nickten in dem lauen Wind, die Sonne schleier goldig herab, aber den Beiden war, als wäre ein Schleier über den hellen Frühlingsmorgen gefallen.

Ich wollte, ich hätte Dir bas nicht erzählt, gerade heute

nicht, fagte Lambert.

Und ich danke Dir, daß Du es gethan, sagte Katharine: es würde zu viel der Seligkeit sein, wäre unser Glück ohne allen Schatten. Und haft Du mich nicht gefunden, hilfloß, verlassen, bettelarm, von Sorge und Gram zu Boden gedrückt, und Dich keinen Augenblick besonnen, und Deine Hand ausgestreckt, mich aus dem Staube aufzulesen? so will ich sie sesthaten, Deine liebe Hand, und Dir die Sorgen und die Last des Lebens tragen helsen, und mit Dir in den Kampf gehen, wenn es sein muß, wie es die gute Base Dittmar gethan hat, die Gott für ihre Bravheit segnen möge, und der ich das Unrecht, das ich ihr im Herzen gethan, von Herzen abbitte. Setzt kann ich mir denken, weshalb sie, die so Ungeheures ersahren, nicht, wie sonst wohl gute Menschen, sich über ein Glück, das vor ihren Augen sich entsaltet, von Herzen freuen kann. Die Arme! sie glaubt nicht mehr an Glück!

Vielleicht ist es noch etwas Anderes, sagte Lambert nachbenklich und fuhr nach einer kleinen Pause fort: sieh, Katharine, ich liebe Dich so sehr und habe so lange geschwiegen, daß ich Dir nun Alles und Alles sagen möchte, was durch meine Seele geht. So will ich Dir auch das noch sagen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Base sähe es lieber, wenn Konrad an meiner Stelle wäre. Sie hat es nie vergessen, daß sie den Jungen als kleines hilfsloses Geschöpf auf ihren Armen getragen, und sie hat ihn immer geliebt, als wäre sie seine Wutter gewesen. So hat auch Konrad an ihr gehangen, und um der Dittmars willen ist der Streit ausgebrochen zwischen Konrad und unserem Bater, da Konrad durchaus mit den Dittmars ziehen wollte und der Bater es dem elssährigen Jungen verbot. Und hat doch derselbe Indianerstamm, zu welchem Konrad gesslohen war, die Dittmars errettet; ja, ich glaube, er ist selbst dabei gewesen. Doch ich weiß es nicht; denn er hat nie ein Sterbenswort darüber gesprochen, und auch die Base nicht, der er es wohl verboten haben mag. Das Alles hat ihm die Base nicht vergessen.

Und soll es auch nicht, erwiederte Katharine lebhaft: Sieh, Lambert, jetzt, da wir uns ehrlich gesagt haben, daß wir uns lieben, ist mir gar nicht mehr so bänglich um's Herz. Wir müssen nun auch gegen die Andern ebenso ehrlich sein. Die Base weiß es, sagst Du, und sie wird sich darein sinden; so muß es auch Konrad wissen, und er wird Dir nicht länger zürnen. Es klingt vielleicht ein wenig keck, aber wenn ich ihm wirklich gefalle — laß mich nur machen, Lambert; ich will Dir

ben jungen Baren ichon gahmen.

Lambert schüttelte den Kopf und mußte doch auch wieder lächeln, wie er jetzt in das Antlitz der Geliebten schaute, das wieder wie vorhin von Heiterkeit erglänzte. Ja, ja, wer könnte ihr widerstehen! wer sollte nicht gern und willig thun, was sie wollte!

Sie waren bei dem Blodhause angelangt und traten Hand in Hand durch die offene Thür. Lambert schaute so verwundert in dem Raum umber, als sähe er denselben zum ersten Wale. Und in der That hatte er ihn nie so gesehen. Da hingen und standen auf den Regalen um den Heerd schmuck und blank die Kessel und Töpfe und Krüge, die sonst immer wirr durchein-

ander fuhren; auf dem Heerd selbst glimmten unter der Asch die Kohlen, die nur entsacht zu werden brauchten; sorgsam gesichichtet lag das Brennholz daneben. Der Tisch war tadellos gescheuert, die Stühle ordentlich herangerückt, die Dielen mit weißem Sand bestreut. Die Jagds und Fischgeräthe hingen wie zum Schmuck an der Wand; der kleine Spiegel, der sonst verstäubt und verblindet in einer dunklen Ecke lehnte, hatte eine schießliche Stelle gesunden zwischen den Silhouetten der Eltern, die mit einsachen Kränzen umwunden waren.

Du Beste! sagte Lambert, indem er die Geliebte voll Ruhrung in die Arme schloß: Du wirst unser Aller guter Engel sein.

Dazu helfe mir Gott! erwiederte Katharine: und nun, Lambert, müssen wir an unsere Obliegenheiten benken. Während Du gehst und den Hans fütterst, mache ich unser Mittag zurecht, und nach Tische brechen wir auf; denn ich nehme an, daß Du mich mitnimmst. Und nun, nicht länger geplaudert; wir haben

schon zu viel Beit vertandelt.

Sie trieb ben Geliebten unter Ruffen und Schelten hinaus und wandte fich dann zu ihrer Arbeit, die fie munter forderte, ob fie gleich manchmal die Sande auf's Berg bruden mußte. bas por Blud und Seligfeit ichier zerspringen wollte. fie blidte — überall schwebte por ihrem inneren Blid das Bild bes Geliebten; Die treuen, guten, schwermuthigen Augen, bas braune Geficht mit ben schönen reinen Bugen, Die fraftige Geftalt, die sich so ruhig sicher bewegte! Und durch das Kniftern des Feuers, durch das ernsthafte, gleichmäßige Tittat der alten Schwarzwälder Uhr - immer glaubte fie feine tiefe, freundliche Stimme zu hören; und fie wiederholte im Beifte Die Worte, die er zu ihr gesprochen, und schauderte vor Wonne, wie ihr Name von feinen Lippen flang: Ratharine! Go hatte man fie ja immer gerufen: ber Bater, die Freunde, die Rachbarn, alle Welt, und boch mar ihr, als hatte fie nie ihren Namen gehört, als habe fie heute erft ben Ramen empfangen: Ratharine!

Ach! es war ja Alles so ganz anders und so viel schöner gekommen, als sie je gehofft! Wie verzweiselt hatte sie mit

starren Augen, die schon zu weinen verlernt hatten, vom Bord des Marterschiffes auf das Land geschaut, das ihr nun nichts mehr bringen konnte, nur entsetliches, unausdenkbares Elend! Wie unglücklich hatte sie sich noch gestern bei der Ankunft, noch heute Morgen gefühlt! Und jetzt! durfte sie denn wirklich glücklich sein! so glücklich, daß ihr der liebe, todte Vater selbst, wenn er noch lebte, nichts Bessers, nichts Schöneres hätte wünschen können!

Katharine beugte ihr Haupt und faltete betend die Hände, und schaute mit verklärtem Blicke auf: Ja, sagte sie leise vor sich hin: er würde unsern Bund gesegnet haben mit seinem väterlichen und priesterlichen Segen. Ich darf mich die Seine nennen vor den Menschen, wie ich es bin vor Gott und in meinem Herzen. Und wenn kein Freund da ist, sich mit uns zu freuen, und keine Freundin, mir Glück zu wünschen — ich bin darum nicht weniger die Seine, er ist darum nicht weniger mein. Aber ich will mir alle Welt zu Freunden machen: die wunderliche Alte und den wilden Konrad. Ich fürchte mich jetzt vor Niemand mehr und vor Nichts.

Co sprach Katharine bei fich, während sie den Tisch bedte, und schraf doch zusammen, als sich gang plötilich Pferdegetrappel vor dem Hause vernehmen ließ und eine fremde Männerkimme

laut: Be, holla, Lambert Sternberg! rief.

Zitternd legte sie Die Teller nieder und trat in die Thur, nach dem Rufer zu sehen, der abermals sein: He, holla, Lambert! erschallen ließ.

## VII.

Bor bem Sause hielt auf einem hochbeinigen, mageren Gaul, bessen fliegende Weichen und mude herabhängender Ropf auf

einen langen und schnellen Ritt schließen ließen, ein junger Mann, welcher den zum Rusen geöffneten übergroßen Mund bei dem Erscheinen Katharine's zuzumachen vergaß. Das lange, semmelblonde Haar hing in nassen Strähnen unter dem großen, dreiedigen Hut auf die schmalen Schultern; der Schweiß lief über sein mit Sommersprossen übersäetes langes, bleiches Gesicht, und die nicht eben klugen wasserblauen Augen hatten einen so ängstlichen Ausdruck, daß Katharine erschroden rief:

Um Gott, mas giebt es?

Wo ist er? lallte ber auf bem Pferde und ließ seine Augen nach allen himmelbrichtungen umberschweifen.

Du suchst Lambert Sternberg? jagte Ratharine.

Der Reiter nichte.

Ich will ihn rufen; steig unterdeß ab und ruh' Dich einen

Augenblid aus; ich tomme balb zurud, fagte Ratharine.

Der Reiter that sofort, wie ihm das junge Mädchen gesheißen. Er kletterte mühsam aus dem hohen Sattel und band das Pferd an den eisernen Ring. Katharine wandte sich eilends zu gehen, da kam Lambert um das Haus herum. Er führte den Hans am Halfter und rief, als er den Reiter ersblickte: Gott zum Gruß, Adam Bellinger! ei, was bringt Dich hierher!

Die Frangosen sind ba! erwiederte Abam.

Lambert stute, und sein Blid flog zu Katharine, die ihrers seits die großen Augen fragend auf ihn gerichtet hielt.

Was soll das heißen? sagte Lambert: wo sind sie? was

weißt Du, Abam? jum Taufend, Mann, rede!

Ich weiß nichts, fagte Abam: ber Bater hat mich geschickt.

Wozu? was foll's?

Ich war auf dem Felde, sagte Adam: da kam der Vater herzugelaufen, ich solle die Liese ausspannen und satteln, und der Herkleimer sei eben da gewesen und die Franzosen sein Anmarsch, und ich solle es überall ansagen und heute Nachmittag sollten Alle nach seinem Hause kommen und wollten da Rath halten, was zu thun sei.

Nun, so kann es auch noch so schlimm nicht stehen, sagte

Lambert, aufathmend: Der Hercheimer ist ein verständiger Mann und würde uns nicht auffordern, nach seinem Hause zu kommen, wenn die Gesahr für unsere eigenen Häuser so gar dringend wäre. Aber wie hattest Du erfahren, daß ich zuruck bin?

Ich war bei Base Ursel, die hat mich hergeschickt und läßt Dir sagen, sie ginge auch zur Versammlung, und wenn Du das junge Frauenzimmer, das ja wohl Deine Braut ist, nicht allein lassen wolltest, solltest Du sie doch mitnehmen und unterwegs bei Eisenlords absehen, wo die Weiber zu Hause bleiben, oder bei Volz, oder bei uns.

Es ift gut, sagte Lambert, indem er Katharine, die bleich und still neben ihm stand, bei der Hand nahm: Und nun komm herein, Adam Bellinger, und ninm einen Bissen und einen Schluck; es scheint, daß Du es brauchst, und die Liese auch,

bas arme Thier. Wir find in gehn Minuten fertig.

Lambert rudte geschäftig die fliegende Rrippe beran, mabrend Ratharine in bas Saus eilte und ein Brod brachte. melches Abam für feinen Gaul in Stude fcmitt. Dann gingen fie Alle hinein und fetten fich zu bem schnell bereiteten Dahl, bem Abam fo herzhaft jufprach, dag er wenig Beit hatte, Lambert's mannigfache Fragen zu beantworten. Dennoch erfuhr Ratharine, die still zuhörte, genug, um fich ein Bild von der Lage der Dinge machen zu können. Den Rifolaus Bercheimer hatte fie ichon öfters von Lambert erwähnen horen als einen ber reichsten und bravften beutschen Anfiedler, ber ba, mo ber Canada-Creet in ben Mohamt mundet, eine große Farm und ein mobibefestigtes Saus befaß. Er hatte sich schon im pergangenen Jahr bei Belletre's Raubzug große Berdienfte um bie Unfiedlungen erworben; ber Gouverneur hatte ihm feitdem Rapitansrang verliehen und ihn für die Bufunft mit ber Bertheis bigung ber beutschen Grengbiffricte betraut.

Er wird seinen Plan ichon fertig haben, sagte Lambert: Freilich, wir hier am Creek werden wohl für uns selber sorgen muffen, wir sind zu weit vorgeschoben; aber an uns foll es

nicht fehlen, wenn ich auch nicht gedacht hätte, daß wir fo bald

die Mordbrenner wieder hier haben murden.

Mus Lambert's gangem Wefen fprach der gefestete Muth eines Mannes, der fich der Gefahr, welche hereindroht, wohl bewufit. aber auch entschloffen ift, ihr zu trogen, tomme, mas Seine Blide suchten Ratharinen's, die geräuschlos ab und zu ging und die Manner bediente und deren groke glanzende Augen fagten: Du fiehft, Geliebter, ich bin, wie Du. ruhig und gefaßt.

Abam ichien alle feine Angst über dem Effen und Trinken vergeffen zu haben. Er hatte nur aufgeblickt, um Ratharine, wenn sie seinen Teller von neuem füllte, mit freundlichem Brinfen zuzuniden. Jest legte er Deffer und Gabel zogernd nieder und schaute so vergnüglich um sich, als ob er sagen wollte: Das fitt fich hier boch ein gut Theil beffer, als auf bem verdammten hohen Sattel der Liefe, die mich bei jedem Tritt von ber einen auf bie andere Seite mirft.

Bift Du bereit, Abam? fragte Lambert, ber aufgeftanden

war und feine Buchse umgehangen hatte.

Ich mobl. erwiederte Adam, die langen Beine von fich ftredend: aber die Liefe schwerlich; das arme Bieh ift an fo etwas nicht gewöhnt.

Ich werbe ihr Waffer geben und ben Bans fatteln, fagte

Pambert.

Ratharine folgte ihm vor die Thur. Lambert ergriff ihre Sand und fagte: Ratharine, ich bante Dir, bante Dir von aangem Bergen. Ich weiß jett, daß ich mir feine Vorwurfe mehr zu machen brauche.

Du hätteft Dir nie welche machen follen, fagte Ratharine: Deine Sache ift meine Sache, Dein Loos ift mein Loos. Ich

lebe und fterbe mit Dir.

Und so will ich jeden Blutstropfen für Dich hingeben, fagte Lambert: aber ich hoffe zu Gott, daß uns noch viele gute Tage beschieden sind. Für diesmal hat es gewiß noch nichts zu be= " beuten. Konrad, der eine Woche draufen mar, und nach ber Seite, von welcher fie tommen muffen, weiß ficher mehr von

unseren Feinden, als irgend ein Anderer, und er hat mir ge-

fagt, daß vorläufig wenigstens feine Befahr fei.

So benke auch ich, sagte Katharine: und da will ich Dich gleich um Eines bitten, Lambert. Du hast um meinethalben ein wenig Deine Pflicht vernachlässigt. Du hättest, wärest Du allein zurückgekommen, gestern schon alle Deine Freunde gesehen und gesprochen, denn Du würdest den Weg durch's Thal genommen haben, anstatt durch den Wald. Heute ist es wieder ein Zufall, daß Dein Freund Adam uns gesunden hat, und so hättest Du leicht da sehlen können, wo Du hingehörst. Das ist nicht recht und liegt mir auf der Seele. Nun hast Du einen langen Ritt; der Hans kann uns Beide tragen, ich weiß es wohl; aber er läuft doch besser, wenn Du allein reitest. Und dann: was sollte daraus werden, wollte Jeder bei einer solchen Gelegenheit die Weiber mit sich schleppen? Die Andern bleiben ja auch zu Hause; nicht wahr, Lambert, Du läßt mich hier?

Run wird's aber Beit, fagte Abam Bellinger gur Thur

herausfommend.

Lambert stand unschlüssig da; er sah keine Gefahr darin, Katharine allein zu lassen; bennoch kam es ihm so schwer an, sich gerade jett von ihr trennen zu sollen.

Und gewiß kommt auch Konrad zu Mittag zurück, fagte Katharine: und findet dann das Haus leer. Es ist wahrlich

beffer, Lambert, ich bleibe bier.

Run, wie Du willft, fagte Lambert.

Er schnalte bas Reitfiffen, bas er eben bem Sans aufgelegt hatte, wieder ab.

Rommt die Jungfer nicht mit? fragte Abam, ber fcon

aufgeseffen mar.

Lambert antwortete nicht.

Nun denn Abjes, Jungfer, sagte Abam: und schönften Dant! Sot, Liese!

Er wandte sein Pferd, das sich nur widerwillig von der

Rrippe trennte.

Katharine flog in Lambert's Urme.

Leb' mohl, Geliebter; Du gurnft mir nicht?

Ich Dir?

Seine Lippen bebten; er preßte Katharine stumm an seine Brust; dann riß er sich mit einem gewaltsamen Entschluß loß, schwang sich auf den Hans und ritt im Galopp seinem Gesfährten nach, der auf seinem langbeinigen Gaul voraustrabte und bet jedem Schritt des Thieres hoch in die Luft schnesste, während er die spizen Ellbogen wie Flügel auf und nieder bewegte.

## VIII.

Lambert hatte den ungeschickten Reiter bald genug eingeholt. Die beiden jungen Leute trabten eine Zeit lang schweigend nebenseinander her, bis die Liese plößlich schnausend still stand, und Abam, der dabei auf den Hals des Thieres zu sitzen gekommen war, erklärte: Die Liese sein gar kluges Geschöpf und wisse sehr wohl, daß es in dem Tempo unmöglich fortgehen könne; sie stehe dann immer still, um dem Reiter Zeit zur Ueberslegung zu geben, und er habe noch jedesmal gefunden, daß man im Schritt endlich auch an das Ziel komme, und noch dazu viel bequemer.

Aber auch ebenso viel später, sagte Lambert ungedulbig: wenn Du burchaus nicht mittannft, muß ich Dich allein laffen

und voran reiten.

Um Gotteswillen, schrie Abam und stieß die Liese mit beis ben Haden so heftig in die Seiten, daß sie ganz erschrocken vorwärts sprang und wieder in Trab fiel: um Gotteswillen! das fehlte noch gerade.

Du bist ein Sasenfuß, der sich durch ein Mädchen beschämen

läßt; fagte Lambert.

Er wandte fich im Sattel zurud nach dem Blodhaus, be=

vor es hinter der jäh vorspringenden waldbekränzten Felsenhöhe, um welche sie eben bogen, seinen Blicken entschwand. Katharine stand auf derselben Stelle, vor der Hausthür; er winkte mit der Hand, obgleich es nicht wahrscheinlich war, daß sie den Gruß noch sehen konnte, und jetzt hatte sich der Felsen dazwischen geschoben. Eine namenlose Traurigkeit übersiel Lambert, und es fehlte wenig, so hätte er den Hans herumgeworsen und wäre mit verhängtem Zügel zurückgesprengt; aber mit einem kräftigen Entschluß überwand er das Wehgesihl. Ich din ein eben so großer Feigling, sprach er dei sich, und ein größerer, denn ich sollte besser wissen, um was es sich handelt, und daß mir nichts schwer fallen dürfte, was ich für sie thue.

Du haft gut reden, unterbrach Abam Lambert's Gelbst-

gespräch.

Weshalb? fragte Lambert.

Wenn Sie Dir den Schopf über die Ohren ziehen, kräht kein Hahn darnach; aber meine alte Mutter würde sich die Augen ausweinen.

Bielleicht findet sich doch Jemand, der meinen Schopf lieber auf meinem Ropf, als an dem Gürtel eines Indianers sieht.

Du meinst das junge Frauenzimmer? fragte Adam, seinen Mund von einem Ohr bis zum andern ziehend und für einen Moment den Sattelknopf loslassend, um mit dem Daumen über die Schulter ruckwärts zu zeigen.

Bielleicht, fagte Lambert.

Na, da sei nur ruhig, sagte Abam in tröstendem Ton: die heirathe ich dann; Mutter will schon lange, daß ich heirrathe; aber ich nehme nicht jede, weißt Du, und das Mädchen gefällt mir.

Co, fagte Lambert.

Ja, sagte Adam: das Barbche, das Gustche und das Annche werden wohl im Ansang ein wenig zetern; aber das giebt sich mit der Zeit, und Fritz und August Volz sind, glaube ich, mit dem Barbche und dem Gustche schon einig, und wir denken immer, Du heirathest doch noch das Annche.

Mit ober ohne Schopf? fagte Lambert.

Abam fand diesen Scherz so ausgezeichnet, daß er die Liese anhalten mußte, um sich die Fäuste in beide Seiten zu stemmen und in ein schallendes Gelächter auszubrechen. Gin Reiher, der sich in das Röhricht des Ufers geduckt hatte, slog erschrocken auf und ließ seinen Warnruf erschallen.

Ach, Du mein blutiger Heiland! fagte Abam: ich glaubte wahrhaftig, es sei schon einer von ben schuftigen Franzosen

und Rothhäuten.

Sabt Ihr benn während dieser Zeit öfter von ihnen gehört?

fragte Lambert, indem fie weiter ritten.

Ein einziges Mal, fagte Abam: por einem Monat etwa; ber Bater mar nach Shenectady mit dem Korn, und ich mar wieder gerade allein auf dem Felde, als Antonche gelaufen tam und schrie, die Indianer seien über den Creek geschwommen und schon in unserm Haufe. Mir fuhr ber Schrecken so in Die Beine, daß ich nicht wußte, wo mir ber Ropf ftand, und ich eigentlich nach Saufe wollte und ben Frauenzimmern helfen; aber als ich wieder zu Athem tam, stand ich vor Gifenlords Thur, wo der Alte grade babeim war und ichnell feinen jüngsten Buben zu Peter Bolz schickte, von denen dann auch bald drei, der Alte selbst und Fritz und August, kamen. Da gingen wir nun muthig vorwärts, obgleich uns die heulenden Weiber nicht fortlaffen wollten, und unterwegs ftiegen auch noch Christian Gifenlord und der junge Beter Bolg zu uns, fo daß wir unferer fechs ober fieben waren, obgleich, offen geftanden, auf mich nicht viel gerechnet werden konnte, benn ich weinte mir bald die Augen aus vor Jammer und Herzeleid, daß ich nun unfer Saus niedergebrannt finden follte, und meine ichonen Bleffen weggetrieben, und die vier englischen Schweine, Die ich erft an bemfelben Morgen von Johann Mertens gefauft, und die Mutter und das Barbche und das Gustche und das Unnche ohne Schopf; aber als wir aus dem Wald herausfamen, benn wir hatten uns gut herangeschlichen, lag unfer Saus gang ruhig ba, und die Frauengimmer standen bor ber Thur und ichalten auf bas Antonche ein, bas gang heillos fchrie.

Run, und die Indianer? fragte Lambert.

Du mußt mich nicht unterbrechen, wenn ich meine Geschichte ordentlich erzählen foll, sagte Adam: Wo war ich stehen gesblieben?

Bei dem Anton, der heillos fchrie.

Der arme Junge, sagte Abam: ich konnt's ihm nicht versbenken; er sollte hineingehen und den Indianer zudecken, der so gut wie gar nichts anhatte, daß sich die Frauenzimmer schämten.

Es war also boch einer ba?

Nun freilich, und war wirklich durch den Creek geschwommen und lag an dem Heerd, so betrunken, wie nur eine Rothhaut sein kann, und schnarchte, daß wir es draußen hörten. Da haben mich die Andern schön ausgelacht und mich seitdem immer mit dem betrunkenen Kerl gesoppt, obgleich man den Teusel nicht an die Wand malen soll und ich doch eigentlich gar nichts dazu konnte, sondern das Antonche, der auch gescheidter hätte sein können; und so wollten sie denn heute auch gar nicht an meine Botschaft glauben, und wenn ich nicht gesagt und beschworen hätte, der Herckheimer selber habe es dem Bater gesagt, so wären sie Alle zu Hause geblieben, außer Base Ursel natürlich, die gleich die beiden Gäule sattelte.

So ift der Dhm auch mit? fragte Lambert erstaunt.

Wir werden es ja gleich erfahren, sagte Abam: ich werde einmal rufen.

Sie hielten vor dem Dittmar'schen Hause; Adam hob sich in den Bügeln und ließ, die beiden Hände an den Mund legend, sein: He, holla, Christian Dittmar, holla, he! erschallen, daß die Tauben auf dem Dache erschreckt davon flogen und Melac, der Kettenhund auf dem Hose, fürchterlich zu heulen und zu bellen begann. Trot alledem wollte sich in der obern Deffnung der Thür, durch die man in das Innere des Hauses sah, die lange Gestalt des alten Dittmar nicht zeigen, und Lambert mahnte zur Gile, gestattete auch nicht, daß man bei Wisselm Teichert vorsprach. Dessen lag etwas abseits am Rande des Waldes, welcher jest in einem großen Bogen

vom Bach zurücktrat, und erst bei Peter Bolzens Hof wieder hart heranschritt. Hier mußte freilich angehalten werden, denn Mutter Bolz hatte die Reiter schon von weitem kommen sehen und stand nun vor der Thür, in jeder Hand einen Krug selbstgebrauten Braundieres, das Peter, ihr jüngster Sohn, schnell von einem frischen Faß hatte zapfen müssen. Mutter Bolz war sehr aufgeregt, und die Thränen liesen ihr über die dicken Backen, als sie den Reitern die Krüge darreichte und dabei auf die Franzosen und auf ihren Peter schalt, diesen Guck in die Welt, der durchaus mit zur Versammlung und site alte hissos Fran allein sassen wollte.

Wenn ich ein Gud in die Welt bin, sagte Peter, tann ich Dir auch nicht helfen, Mutter; aber ich soll immer zu Hause

bleiben und Refthatden fpielen, bas ift bie Sache.

Ja, das ist die Sache, sagte Adam, der sich sein Bier trefflich schmeden ließ: und wir Andern mussen es uns sauer werden lassen.

So gieb mir die Liese und bleib hier; sagte ber muthige

Peter.

Abam hatte nicht übel Luft, einem so annehmbaren Borsschlage zu willsahren, und wollte eben aus dem Sattel klettern, als die Liese — sei es, daß sie die Bewegung des Reiters falsch verstand, sei es, daß sie die Nähe ihres heimathlichen Stalles spürte — sich plöglich in Trab setzte, zu Adam's Entsetzn und Lambert's Freude, dessen Ungeduld durch die unsnöthigen Berzögerungen bereits auf's höchste gestiegen war.

Nun aber, Dank Liese's festem Entschluß, mit der ungewohnten Arbeit sur heute ein Ende zu machen, ging es unaufhaltsam weiter, schnell und schneller, daß dem Adam, der
sich trampshaft am Sattelknopf festhielt, die langen gelben Haare um die großen Ohren flogen; immer am Bach entlang, vorbei an Johann Gisenlord's Haus, wo die Frauen ebenfalls an die Thür liesen und den Dahinstürmenden zuriesen und verwundert nachblickten; — weiter und weiter, und schneller und schneller, dis Liese vor dem Bellinger'schen Gehöft mit einem Ruck anhielt und ihren Reiter über den Hals in den Sand warf, unmittelbar zu den Füßen seiner Mutter und seiner drei Schwestern und seines jüngsten Bruders, dem die Mutter zuschrie: lauf, Antonche, und mach der Liese den Stall auf, daß sie sich nicht den Schädel an der Thür einrennt, das arme Vieh! Um Adam bekümmerte sich Niemand. In der That war dies die gewöhnliche Weise, in welcher ihn die Liese nach einem derartigen Ausstuge den Seinen wieder zustellte, und er kam denn auch diesmal bald genug wieder auf und rieb sich weinerlich die langen Beine, während die Frauen Lambert umstanden und ihn nach seiner Reise befragten: wann er zurückgekommen sei? und weshalb er nur gestern in aller Welt den bösen Weg durch den Wald gemacht habe? und wie sich denn seine neue Magd anlasse? und weshalb er sich fünszig Meilen weit geholt, was er aus der Nähe bequemer und vielsleicht auch besser hätte haben können?

Lambert dankte kurz für gütige Nachfrage, erkundigte sich, wie lange es sei, daß die Männer ausgebrochen; gab seinem Gaul die Haden und trabte mit kurzem Gruß davon, zu nicht geringer Bekümmerniß der hübschen, blonden Annche, die sich von ihren beiden Schwestern Bärbche und Gustche sagen lassen mußte: nun sehe man ja klar, was sie immer behauptet, daß der Lambert Sternberg nicht der Tannen wegen die lange Reise nach New-York gemacht habe! Annche erwiederte: daß sie nicht an den Lambert denke und Friz und August Bolz sich auch noch nicht erklärt hätten. Die Mutter nahm die Partei der Annche, und der Streit drohte heftig zu werden, dis man sich glücklicherweise darauf besann, daß man ja Adam noch nicht einmal gefragt habe, was sür eine Person denn eigentlich das neue Mädchen sei? und nun von dem kühnen Kitter, der sich in dem Hade, was sumdenden mit Branntwein ried, ersuhr, daß keineswegs Lambert, sondern er selbst das Mädchen heirathen werde, sobald die Indianer Lambert den Schopf abaezogen hätten, und daß er darüber mit Lambert

vollkommen einig sei. Während so in der Bellinger'schen Familie über Katharine's Schicksal entschieden wurde, seste Lambert, die verlorene Beit einzubringen, im schnellsten Trabe seinen Weg fort. Er hatte aus dem Fragen der Frauen, noch mehr aus dem Tone, in welchem man fragte, wohl herausgehört, daß man nicht eben günstig über seine Handlungsweise dachte. Er war darauf gesaßt gewesen und hatte gestern, um dieser nachbarlichen Theilnahme zu entgehen, den Weg nicht durch's Thal genommen; dennoch sühlte er sich gekränkt und zürnte der Base, welche allein die Kunde von seiner Rücksehr und seinem Vershältniß zu Katharine verbreitet haben konnte, und sagte sich dann wieder, daß man es ja doch in aller Kürze erfahren mußte und es daher das beste war, wenn man es so früh als möglich ersuhr. Wie dem aber auch sein mochte, er sah wohl, daß er einen schweren Stand in der Gemeinde haben würde, so lange Katharine nicht seine Frau war, und vermuthslich auch noch nachher; daß es aber jedensalls seine Pflicht sei, vor aller Lugen Klarheit in sein Verhältniß zu Katharine zu bringen. Er nahm sich vor, noch heute, wenn sich irgend dazu Gelegenheit sand, mit dem Pfarrer zu sprechen und sich den Rath und die Hilse des tresslichen Maunes zu erbitten.

Er war jett, nahe an der Mündung, aus dem eigentlichen Thale des Creek herausgekommen. Rechts von ihm lag die weite Fläche in der Gabel zwijchen dem Creek und dem Mohawk: fruchtbares, dem Urwald schon länger abgewonnenes Land, mit seiner in fast ununterbrochener Linie fortlausenden Reihe von Ansiedlungen, in der Mitte auf einem Hügel die kleine Kirche und das Pfarrhaus. Bor ihm, bereits jenseits des Mohawk, dessen klares Wasser zwischen den bebuschten Usern hier und da hervorblickte, erhob sich, ebenfalls auf einem Hügel, wie eine kleine Festung anzuschauen, das Ziel seines Nittes: Nitolaus Herkheimer's stattliches Haus.

Und jetzt sah er auch, daß er nicht, wie er schon gefürchtet, ber Letzte sein würde. In der Ebene tauchten zwischen den Kornseldern und dem Buschwerk, einzeln oder zu zweien und dreien, die Gestalten von Fußgängern und Reitern auf, die sich aus den verschiedenen Richtungen sämmtlich nach derselben Stelle bewegten: einem einzeln gelegenen Hause auf dieser

Seite des Fluffes, der Berdheimer'ichen Farm ichrag gegenüber

mo Sans Sabertorn, ber Fahrmann, mohnte.

Sier traf Lambert einige Minuten später mit mehreren ber Manner gufammen, welche er icon von weitem hatte tommen feben, und von denen er um fo lebhafter begruft wurde, als Alle wohl von feiner Reife nach Rem-Port, aber noch Niemand von seiner Rudtehr gehört hatte. Man wollte wissen, wie die Sache abgelaufen? und vor Allem, was er in ber Stadt über ben Rrieg in Europa in Erfahrung gebracht habe: ob die Frangosen wirklich im vorigen Jahre bei Rogbach fo heillose Schläge betommen? und ob es bem Ronige von Breugen, ber boch ein ganger Mann fein muffe, auch in Diefem Sahre gelingen werde, fich gegen feine gabllofen Reinde im Relbe gu behaupten?

Lambert erzählte, mas er wußte, und erfundigte fich feinerfeits nach bem Stande ber heimischen Dinge. Bon ben funf ober fechs Männern, die fich bereits zusammen gefunden, gab jeder feine Unficht zum Beften, mobei fich berausstellte, bag genau fo viele Unfichten zu Tage tamen, als Ropfe in ber kleinen Versammlung waren. Ja, während man Hans Haberforn's Rum eifrig zusprach, murbe man fo hitig, bag man gang zu vergeffen ichien, weshalb man eigentlich bier mar, bis Lambert bringend zum Aufbruch mahnte. Bans Saberforn meinte freilich, die Sache habe gar feine Gile, und man konne hier eben fo gut Rath pflegen, als druben bei dem Berdheimer: nun aber wollten die Andern auch nicht gurudbleiben. Dan band die Pferde der Reihe nach in dem offenen Schuppen an die Krippe und bestieg das Floß, um auf der furgen Ueberfahrt den angefangenen Streit noch heftiger als porber fortzusetzen, ja es fehlte nicht viel, so mare es auf bem schwanten Fahrzeuge zu Thätlichkeiten gekommen.

Es mar daber ein Glud zu nennen, daß, als man bruben landete, fich fofort noch Ginige bagu fanden, welche gum Theil bereits früher übergesett maren, zum Theil, von ber anderen Seite fommend, am Ufer auf die im Fahrboot gewartet hatten, um mit ihnen gemeinsam weiter zu geben. Ueber ber Begriffung

vergaß man für den Augenblick, daß man sich gestritten, hatte aber kaum ein paar Schritte zurückgelegt, als der Wortwechsel von neuem und heftiger als zuvor begann, denn die neu Hinzugekommenen mischten sich, auf dieser oder jener Seite Partei nehmend, hinein. So gelangte man, zankend und streitend, auf den Borplat des Herckeimer'schen Hauses.

## IX.

Es mochten vielleicht hundert fein, die hier bereits verfammelt waren, alles beutsche Anfiedler, vom Mohamt und vom Creek, einige fogar vom Shoharie, benn auch borthin hatte ber umfichtige Nikolaus Hercheimer seine Boten gesandt. In ben ftattlichen, jum Theil riefengewaltigen Mannern, Die in langer Reihe auf den Banken unter dem weit vorspringen-den Dache des Hauses im Schatten sagen, oder sich auf dem freien, sonnigen Blat burcheinander bewegten, mochte Riemand die Nachkummen der bleichen, verkummerten Auswanderer erstennen, die ihrer Zeit in den Häfen von New-York und Philas belphia von ben verpefteten Schiffen an bas unwirthliche Land gestiegen maren. Go bachte Lambert, mahrend seine Blide bie Berfammlung burchliefen und nach ben naber Befannten fpahten, Die er benn auch bald heraus fand. Da mar querft die prach= tige Geftalt bes Nitolaus Berdheimer felbft, mit ben breiten Schultern, auf die bas hier und ba ergrauende haar lang herab fiel, und ben hellen, blauen Augen, Die heute noch ernfter und nachbenklicher blidten als sonst schon, mahrend er mit Diesem und Jenem sprach, und bann wieder nach dem Stand der Sonne schaute, ob die Stunde, welche er zur Eröffnung der Versammlung angesett, noch nicht gekommen sei. Da war der Pfarrer Rosenkrants mit dem guten, freundlichen Gesicht,

das so sturmerprobt und wettergebräunt war, wie irgend eines seiner Pfarksinder, von denen er sich nur durch die schnupftabatse Kleidung unterschied und durch die große runde Schnupftabatse dose, welche er unaushörlich zwischen den Fingern drehte. Da waren seine Nachdarn: die Bolz und die Eisenlords, Bäter und Söhne, und Wilhelm Teichert und der alte Adam Bellinger; und zulett entdeckte er auch noch in der entserntesten Ecke, still vor sich hin brütend und die Pelzmütze tief in das Gesicht gezogen, wie immer, seinen Ohm Christian Dittmar. Lambert wollte sich eben zu dem Alten durchdrängen, als Richard, Herckheimer's jüngster Sohn, Konrad's Altersgenosse und beider Brüder sehr lieber Freund, ihn an der Schulter berührte.

Gruß Dich Gott, Lambert; das nenn' ich zur rechten Zeit

zurudtommen! Wo ift Dein Bruder?

Lantbert berichtete, daß Konrad heute Morgen in aller Frühe auf die Jagd gegangen und bis er selbst das Haus verlassen, noch nicht zurück gewesen sei.

Das wird dem Bater sehr unangenehm sein, sagte Richard: er hat schon ein paar Mal nach Euch gefragt. Da kommt er

felber. Ich fpreche Dich noch hernach, Lambert.

Es war Lambert peinlich genug, bem verehrten Mann, ber ihn herzlich willfommen hieß, Dieselbe Mittheilung machen

zu müffen.

Ich weiß es bereits von Deiner Base, sagte Herckheimer: aber ich hoffte, er würde sich unterdessen eingefunden haben; es ist sehr fatal, daß er und fehlt. Ich höre, er ist acht Tage draußen gewesen an den Seen, und weiß sicher mehr von den Bewegungen uns'rer Feinde, als irgend einer von und. Zwar bin ich im Algemeinen wohl unterrichtet, aber es wäre gut, wenn Jemand da wäre, auf den ich mich berusen könnte. Was hat er Dir denn gesagt?

Nur dies, erwiederte Lambert, und er theilte Herckheimer bas Wenige mit, was er von Konrad erfahren: wie die Ononbaga-Indianer in großer Anzahl versammelt gewesen, und wie Konrad den Eindruck gehabt, daß sie nichts Gutes im Schilde

führten.

Das stimmt ganz mit meinen sonstigen Berichten, sagte Nikolaus Hercheimer: diese Schufte haben schon lange ein falsches Spiel gespielt und wir werden sie wohl bald auf dem Halse haben. Höre, Lambert, ich habe Dir einen wichtigen Posten zugedacht, und ich möchte gern, bevor wir in die Berathung treten, mit Dir einig sein. Herr Pfarrer, auf einen Augenblick!

Der Pfarrer trat heran und begrüßte Lambert herzlich, fing auch gleich nach bessen Reise zu fragen an, aber Herd-

heimer unterbrach ichnell ben gesprächigen Berrn.

Das hat Alles für fpater Zeit, Berr Bfarrer, fagte er, wir haben jest Wichtigeres zu bedenken. Ich wollte eben dem Lambert bier, auf ben wir uns in jeder Begiehung verlaffen konnen, unfern Blan auseinanderseten. Unser Blan aber, Lambert, ift ber: Wir find nach ben Berluften, die wir im vorigen Jahre gehabt, auf jeben Fall zu ichwach, uns in offenem Rampfe zu halten gegen einen Feind, ber uns an Bahl weit überlegen ift, und ber fich noch bagu die Stunde und ben Ort seines Angriffes mählen kann. Es bleibt nichts übrig, als durch fortmährendes und geordnetes Batrouilliren über feine Bewegungen uns jo gut als möglich zu unterrichten, bamit wir, noch bevor ein wirklicher Angriff erfolgt, uns auf unsere festen Buntte gurudziehen konnen. Der eine ift natürlich bas Fort, bas in gutem Bertheidigungszustand ift; ber zweite ift mein Saus, für das ich stehe und das sie im vorigen Jahre nicht anzugreifen gewagt haben. Ueber ben britten werde ich gleich mit Dir sprechen. Damit Alle so schnell als möglich die Runde erhalten, wollen wir ben Fluß hinauf und hinab Signale errichten, Rauchsignale bei Tage, Feuersignale in der Racht. Godann muffen wir fleine berittene Corps bilben, welche schnell an die bedrohten Bunkte geworfen werden konnen und ben Feind fo lange beschäftigen, bis die Weiber und Kinder ihre Flucht bewerkstelligt haben. Bieh und mas fich fonst bergen läßt, muffen wir ichon porber in Sicherheit bringen. Jett zu Deiner Aufgabe. Es ift die größte Bahricheinlichkeit, bag fie biesmal den Creek jum Angriffspunkt mablen. Gie haben Guch im porigen Jahre verschont, um fo mehr werden fie bei Guch au finden hoffen; und bann miffen fie ober glauben fie uns bier am Mohamt beffer porbereitet ober vertheidigungsfähiger als Guch. Das Lettere ift nun allerdings ber Fall; Ihr wohnt zu weit ab, als daß Ihr Guch mit einiger Aussicht auf Erfolg hierher oder jum Fort gurudziehen konntet, und aus bemfelben Brunde vermogen wir ebenfo wenig Guch wirtfam ju ichuten. Dein Bater, ber ein kluger Mann mar, hatte bas mohl begriffen und Guer Saus fo fest gemacht, daß es von einer fleinen Bahl entschlossener Manner, Die hinreichend mit Lebensmitteln und Munition verfeben find, eine furgere Beit felbft gegen eine größere Truppe gehalten werben fann. Darauf nun babe ich meinen Blan gebaut. Du führst eine aute Buchie, und Dein Bruder Konrad die beste in ben Kolonien. feid beibe ein paar muthige, entschloffene Manner, und Ihr habt nur Gure eigene Saut zu Markte zu tragen, mas in folder Lage etwas fagen will. Ich werbe Guch noch zwei ober brei Mann geben, Die Du felber auswählen fannst, und Gure Sache murbe es bann fein, Guch und Gure nächsten Rachbarn, alfo Dittmars, Teicherts und etwa noch Bolg, Die zu Guch gelangen fonnen - Gifenlords und Bellingers haben es naber bierber - ich fage: Euch fo lange zu halten, bis wir im Stande find, Entsatz zu bringen. Ich brauche Dir nicht zu sagen, Lambert, auf welch einen verantwortlichen und gefährlichen Boften ich Dich ftelle. Bon Gurer Bachfamteit hängt nicht blos das Leben Eurer Nachbarn, sondern vielleicht das Schickfal von uns Allen bier ab. Auf ber andern Geite fann es ebensowohl geschehen, daß wir, auch mit Silfe ber Miligen aus Albann, uns felbft nicht bes Feindes erwehren und Guch fo entweder gar nicht oder nicht rechtzeitig zur Silfe kommen fonnen. Willit Du, Lambert Sternberg, ben Auftrag fibernehmen?

Ich will es, sagte Lambert.

Nifolaus Hercheimer schüttelte ihm träftig die Sand und

manbte fich zu einer anderen Gruppe. Der Pfarrer, ber, eifrig feine Dofe brebend und vielmals mit dem Ropfe nidend, jugebort hatte, reichte jest Lambert ebenfalls bie Sand und jagte:

Du haft nichts Geringes übernommen, lieber junger Mann!

fo moge Gott Dir belfen!

Amen, Herr Pfarrer, erwiederte Lambert: und ich bedarf Gottes Hilfe mehr als Ihr vielleicht glaubt. Ich bin in der Absicht hierher gekommen, Euch, wenn es anging, eine für mich hochmichtige Mittheilung zu machen und mir Euren Rath zu erbitten. Wollt Ihr mich ein paar Minuten geduldig anhören. 3ch will versuchen, furz zu fein.

Sprich! fagte ber Bfarrer: obgleich ich icon zu miffen glaube,

mas Du mir fagen willft.

Lambert blidte ben Bfarrer fragend an.

Meine liebe Freundin, Deine Base Dittmar, hat mir schon Giniges mitgetheilt, mas ich mir benn so in meinem Sinn, wollte sagen, in dem Sinne von Guch jungen Leuten gurecht=

gelegt habe. Aber sprich immerhin. Lambert erzählte nun dem würdigen Manne die Geschichte feiner Liebe gu Ratharine, bon bem erften Moment, mo er fie auf bem Berbeck bes Schiffes gefeben, bis zur Stunde, und gab zulett seinen bringenden Bunsch zu erkennen, sobalb als möglich die Geliebte por aller Welt feine Gattin nennen gu dürfen.

Ich verstehe, ich verstehe, sagte der Pfarrer, der gang Ohr gewesen war: ja, ja, das ist in jeder Beziehung wünschenswerth, sowohl um des Mädchens willen, als auch um Deinetwillen; ja auch für ben Konrad, ber fonft am Ende noch bumme Streiche macht.

Und bann, fagte Lambert: mochte ich gerade jest, wo die Gefahr hereindroht, mit Ratharine auf immer vereinigt fein.

Auf immer, fagte ber Pfarrer ernft: Auch bas begreife ich vollsommen. Also kurz und gut, lieber junger Freund, ich will Euch gerne dienen, wie es mein Beruf und mein herzlicher Wunsch ift. Wir können hier nicht immer die Formen erfüllen, welche bie Rirche vorschreibt; aber Gott fieht in's Berg, und

so, benke ich, begnügen wir uns benn auch morgen mit einem einmaligen Aufgebot und nehmen gleich nach bem Gottesdienst die Trauung vor. Ist Dir das recht? gut, und dann möchte ich noch Eines bitten: daß Du Deine Braut noch heute Abend zu Deiner Base bringst und sie bis morgen dort läßt, von wo Du sie dann erst zur Trauung abholst. Gott sieht in's Herz, wiederhole ich, aber bei den Menschen gilt der Schein, und so, um der Menschen willen, wünschte ich, daß Du meiner Bitte folgtest.

Ich will es gern thun, Hochwürden, fagte Lambert: und

gleich nachher mit ber Bafe fprechen.

Da tommt fie gerade, fagte ber Pfarrer.

Base Ursel hatte den Herdheimer'schen Frauen im Hause wacker bei der Arbeit geholsen, welche die Bewirthung so vieler Gäste auf einmal nöthig machte, nun aber erklärt, daß mit ihrer Bewilligung kein Krug Bier und kein Glas Rum mehr veradreicht würde. Denn, sagte sie, indem sie zu dem Pfarrer und Lambert herantrat: ich kenne meine Leute, und, wenn übershaupt noch etwas aus der Berathung werden soll, muß man jetzt ansangen, in einer Stunde könnt Ihr ebenso gut den Pferden Bernunst predigen. Sagt das dem Herdheimer, Pfarrer; ich will nur noch eben nach meinem Alten sehen; Du kannst mitkommen, Lambert, er hat schon nach Dir gefragt, was er nicht alle Tage thut; aber die Franzosen, weißt Du, bringen ihn immer in Harnisch; er ist heute wie umgewandelt.

Lambert konnte das nicht finden, als er jetzt mit der Base an den Ohm herantrat. Der alte Mann saß noch immer in derselben Ecke auf der Bank, die Pelzmütze tief in die Stirn heradgezogen, gesenkten Hauptes, das er kaum ein wenig hob, um Lambert's Gruß mit stummem Nicken zu erwiedern. Nur die sonst halb geschlossenen Augen blitzten für einen Monent unter den schweren Brauen in einem sonderbaren Glanz herdor; aber seine Gedanken mußten weit weg wandern, er hörte ofen-

bar gar nicht, mas Lambert zu ihm fprach.

Laßt ihn nur, sagte Base Ursel; er hat jett andere Dige im Kopf, und für uns ift es auch die höchste Zeit, daß no endlich zur Sache tommen; es wird ichon fo wie Rraut und

Rüben durcheinander geben.

Und Base Ursel schien nur zu sehr Recht zu haben. Der Lärmen hatte immer zugenommen; man ging mit den Krügen und Flaschen in den Händen umher, und trank einander zu und sprach und schrie auseinander ein, als plöglich erst von Einigen, dann von Mehreren: "Stille, Ruhe!" gerusen wurde, und nun die allbekannte Gestalt des Pfarrers über den durcheinander Drängenden erschien. Er war auf einen Tisch gestiegen und stand da, gelassen seine Tabaksdose zwischen den Fingern drehend, wartend, dis man ihm Gehör schenken würde. "Stille, Ruhe!" erschalte es abermals, gebieterischer als vorher, aber die Ruhe wollte sich nicht herstellen. In einigen entsernteren Gruppen ging es noch immer laut her, und eine grobe Stimme rief: Was will denn der Pfarr?

Was ich will? rief ber Pfarrer: ich werde es Euch alsbald sagen. Ich wollte Euch da hinten ersuchen, daß Ihr endlich den Mund hastet und Eure Weisheit, wenn Ihr welche habt, zur rechten Zeit und an dem rechten Orte auf den Markt

bringt.

Das derbe Wort erweckte überall großes Gelächter, aber nach dem Lachen wurde es still. Der Pfarrer ließ die Dose in die Tasche gleiten, nahm den großen dreikantigen Hut ab, schob sich die vielgeprüfte kurze Perrücke zurecht und fuhr also fort:

Dann aber wollte ich mit Euch Allen den Herrn amufen und zu ihm beten, daß der Kelch, den wir im vorigen Jahre bis auf die letzte bittere Hefe geleert haben, und wovon der Geschmack noch auf unseren Zungen liegt, diesmal gnädig an uns vorübergehe. Und wenn er in seiner unergründlichen Weisheit beschlossen hat, daß es nicht der Fall sein soll, und daß er abermals unsere Herzen und Nieren prüsen will, er dann in seiner Gnade uns Kraft gebe, die schwere Probe wie wackere Wänner zu bestehen, die da wissen, daß der gute Gott trotz alledem und alledem den nicht verläßt, der sich nicht selbst verläßt, und dem hilft, der sich selbser hilft. Das, lieben Freunde und Landsleute, ist ein Wort, welches gegolten hat allerwegen

und zu allen Zeiten, niemals aber und für niemand mehr. als jest für uns. Wer foll uns retten aus Noth und Gefahr. als Gott und wir felbft, bier an ber außerften Grenze ber von Meniden unferes Stammes bewohnten Erbe, mo Feinde ringsum lanern und umbergeben, ob fie uns gar verfchlingen? Und wir werden uns mit Gottes Silfe retten, deg bin ich festiglich überzeugt, fo wir nur fein Gebot halten, bas ba lautet: Du follft Deinen Bruder lieben wie Dich felbft. Dann, wenn wir, wie es Brübern giemt. Schulter an Schulter nebeneinander fteben. eines Sinnes und eines Bergens und beffelben Muthes voll in Gefahr und Noth und Tob - bann, aber auch nur bann, lieben Freunde, merden mir die Gefahr überminden und aus ber Noth uns erretten, und wenn ber Tod uns treffen follte. fterben als madere Manner in Erfüllung unferer beiligften Bflichten, als Menschen und Chriften. Und nun, lieben Freunde, nachdem ich gefagt habe, was ich als ein Diener bes Wortes Gottes und ein Mann bes Friedens Guch aus oollem, liebendem Bergen zu fagen hatte, und Guch bante, baf Ihr mir ftill und aufmerkfam zugehört, wollet nicht minder ftill und aufmerkfam bem auboren, mas Guch ber Mann zu fagen hat, ben wir Alle fennen und verehren, und ber ein braver Landmann ift, wie Ihr. und nebenbei ein maderer Rriegsmann. Und moge ber Berr ihn fegnen, daß er Guch nur Beifes rath, und moge ber Berr Guch fegnen, daß Ihr Guch berathen lagt, und moge er uns Alle bebuten, und fein Untlit leuchten laffen über uns. und uns Frieden geben. Amen.

Die herzlichen Worte des Predigers, der besonders zulett mit tief bewegter Stimme gesprochen, hatten ihre Wirkung nicht ganz versehlt; ein beifälliges Murmeln lief hier und da durch die Bersammlung; aber die Stimme des Redners war kaum verhallt und seine Gestalt vom Tische verschwunden, als sich auch wieder, wenn auch weniger laut als vorhin, einzelne Stimmen erhoben: was denn das Geschwätz solle? und ob man hierher gekommen sei, sich eine Predigt halten zu lassen? Reden koste kein Geld, und der Herner habe gut reden: er sei im vorigen Jahre einer der ersten gewesen, die sich in das

Fort geslüchtet und die Anderen ihrem Schickfal überlassen hätten; aber freilich: weit davon sei gut vor dem Schuß!

So sprachen die Unzufriedenen her und hin; Andere sagten: sie sollten sich schämen, wider einen trefflichen Mann so bösen Leumund zu reden; noch Andere riefen: Ruhe, stille da! hinaus, wer nicht Ruhe halten kann! Ruhe! seht Ihr nicht, daß der

Berdheimer fprechen will! Der Berdheimer foll reben!

So konnte benn endlich Nikolaus Herkheimer, der schon seit ein paar Minuten auf dem Tische stand und seine klugen, ernsten Augen über die Bersammlung schweisen ließ, zu Worte kommen. Er sprach lange und eindringlich. Er entwickelte bis in die Einzelnheiten den Plan, welchen er vorhin Lambert in den großen Zügen mitgetheilt hatte. Es war in demselben an Alles gedacht, auf Alles Rücksicht genommen, und die drohende Gefahr, wo man ihr nicht ausweichen konnte, auf ihr kleinstes

Mag eingeschränft.

Das ist, was ich zu sagen habe, schloß er: nun ist es an Euch, meine Borschläge zu prüsen. Wir sind freie Männer und Jeder kann am Ende thun, was ihm gefällt, und seine Haut so oder so zu Markte tragen. Aber, daß wir frei sind, verbietet nicht, daß wir einig sind; im Gegentheil, nur dadurch, daß wir einig sind, werden wir unsere Freiheit bewahren und behaupten. Und einig können wir nicht sein und nicht werden, wenn Ihr, wie jett schon wieder, durcheinander redet und schreit. Wer etwas Bessers weiß, als ich, der komme hierher und rede; wer nicht, der schweige und höre. Und vergest nicht, was wir unsern Kindern sagen, daß, wer nicht hören will, fühlen nung. Wer will nach mir reden?

3d, ich! riefen ein paar Dutend Stimmen.

Ihr könnt nicht Alle auf einmal reden, sagte Herckheimer mit einiger Bitterkeit: so komme Du hierher, Hans Haberkorn;

Du schreift am lautesten.

Hans Haberkorn, der Fährmann, erschien neben Herckheimer auf dem Tisch. Der kleine, untersetzte, haarbuschige Geselle hatte hinter dem Schenktisch der Wirthschaftsstube, welche zur Fähre gehörte, so oft das große Wort geführt und auf seinen

reichen Nachbar jenseits des Flusses gescholten, daß er die Ge-legenheit, dem Letzteren auch einmal — wie er sich ausdrückte - por aller Welt die Wahrheit zu geigen, unmöglich fo porübergeben laffen konnte. Er verlangte zu miffen, ob es ehrlich und nachbarlich von Nitolaus Bercheimer gehandelt fei, wenn er auf einmal brei Fahren innerhalb einer halben Deite über den Fluß wolle, nachdem man ihm, hans haberkorn, verfprochen, daß er der einzige Fährmann auf diesem Terrain bleiben folle und er barauf bin fich auf einem Stuck angefiedelt habe, das nur aus Sand- und Moorboden bestehe, und auf dem er längst schon verhungert mare, wenn er nicht noch Die Schenke batte. Run follten Die zwei neuen Fahren freilich nur Rothfähren sein und bernach wieder abgebrochen werden: aber was hernach komme, fresse ber Wolf. Und das sei doch gewiß, daß eine Fähre ohne Schenke fich gar nicht halten tonne. Die beiden anderen Fähren würden also auch Schenken einrichten wollen, und dann fei ihm für feine Berfon gang gleich, ob die Franzosen heute oder morgen tämen und ihn mit Frau und Rindern todtschlügen; er für seinen Theil wolle lieber fura todtgeschlagen werben, als langfam verhungern.

Hans Haberkorn hat Recht, schrie ein halbes Dutend

Stimmen.

Pfui über den schlechten Kerl, der nur an sich denkt! schrieen Andere und drängten nach dem Tisch, von welchem Hans Haberforn schnell herabsprang. Aber alsbald war der Plat, den er geräumt, wieder eingenommen von dem dicken Johann Wertens, der auf den Marschen zwischen dem Mohawk und dem Creek, dicht neben der Kirche, eine große Farm hatte und dei einigen für noch wohlhabender galt als der Herckheimer selbst. Jedenfalls konnte man sicher sein, daß Johann Wertens immer das Gegentheil von dem wollte, was Nikolaus Herchheimer und der Pfarrer Rosenkranz wollten, von denen er behauptete, daß sie stets unter einer Decke steckten. Und mit diesem seinem Lieblingswort begann er denn auch seine Rede, und was man wohl von einem Plane halten könne, der zu Stande gekommen sei, ohne daß man ihn, Johann Wertens,

hinzugezogen, der doch auch wohl ein Wort mitzureden und zehn Stück Rindvieh mehr als Leute, die er nicht nennen wolle, auf der Weide habe, von den Schafen und den englischen Schweinen, die er zuerst eingeführt, ganz zu schweigen. Und das wisse doch sedes Kind, daß man die Schafe nicht aus dem Stalle bringe, wenn ihnen das Dach über den Köpfen brenne; und er möchte den sehen, der fünfzig Schweine so schnell fortetreiben könne, daß ihn ein lahmer Indianer nicht leicht übersholte, geschweige denn ein Duzend, die laufen könnten. Und man möge nun von Johann Mertens so oder so denken, aber er sei ein ehrlicher Kerl, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Busch halte, und das wolle er nur gesagt haben.

Die Nebe des dicken Bauern war sehr confus gewesen, und zum Theil in dem Fett seines Unterkinns verloren gegangen; aber seine Anhänger, deren eine nicht kleine Zahl war, gaben nur um so lauter ihren Beisall durch Schreien und Johlen zu erkennen. Die Gegenpartei blieb ihnen die Antwort nicht schuldig; ein ungeheurer Tumult entstand, den selbst Nikolaus Herkheimer's machtvolle Stimme nicht zu übertönen vermochte. Es schien, als ob die Berathung, an deren Ausgang das Wohl und Wehe von Hunderten hing, durch den Unverstand und den Aberwitz von ein paar Dutzend in eitel Berwirrung und Wüst-

beit endigen follte.

Plößlich stand neben Nifolaus Herckheimer eine Gestalt deren bloßer Anblick die tobende Versammlung mit einem Schlage zur Ruhe und zum Schweigen brachte, als sei ein Todter lebendig worden, und verlange zu ihnen zu reden: die riesenlange, stelettartig hagere Gestalt des alten Christian Dittmar, welcher die Knochenhände wie zur Beschwörung weit von sich streckte, während unter der dicken Pelzmüße das graue Haar in wilden Strähnen vom Winde um das geisterhafte Antlit gepeitscht wurde. Und der Christian Dittmar erhob seine Stimme, die jest wahnsinnig freischte und jest wie rollender Donner klang, und sprach:

So soll es benn in Erfüllung gehen, das Wort, und die Sünde der Bäter heimgesucht werden bis in das dritte und vierte Glied! Ja, die Sünde unserer Väter! Sie haben mit-

einander gegantt und gerechtet, und die Arme erhoben wider einander, mahrend die frantischen Bolfe die deutsche Surde umheulten. Und die Bolfe find gebrochen in die Burde und haben gewürgt und gemordet nach ihrer bofen Bergen Luft. haben fie die Eltern gemordet und die Bruder und die Schwestern; ich habe es gesehen mit biefen meinen Augen; und habe gefeben, wie meiner Eltern Saus in Flammen aufging, und unferer Nachbarn Bäuser brannten, und die Stadt ein Trümmer= und Michenhaufen murbe - die icone, ftolge Stadt am Reckarftrand! Und zwifchen ben Trummern irrten beulende Weiber und fuchten unter der Afche nach den Gebeinen ihrer Gatten und Bruder und riefen: Webe! mebe! und grimmer Fluch über Guch, Ihr Henter und Mordbrenner! und ich, ein schwaches Knäblein, rief es mit: Webe, webe! und Fluch über Euch, Ihr Henter und Mordbrenner! Und fam hierher nach manchen Jahren und fand fie wieder, die ichnöden, frantischen Wölfe, welche die beutsche Burde umbeulten; und wieder mar haber und Streit in der deutschen Burde, und ich haberte mit ben Andern, und trennte mich von den Andern und jog aus mit meinem Weib und meinen Göhnen, Rache zu nehmen an Denen, die mir die Eltern erichlagen und meine gange Sippe. Wie fah die Rache aus? wie vier brave Jungen, die zu ihres Vaters Füßen im Grase liegen, jeder mit einer Angel in der Brust!

Chriftian Dittmar schwieg ein paar Augenblide; er mußte ben Jammer niederfämpfen, der bei dieser Erinnerung in seinem Bergen aufstieg, bann aber fuhr er mit erneuerter Leidenschaft

also fort:

Und so habt Ihr gelitten und geblutet unter den gierigen Bähnen, früher und später. Ich aber, der ich mehr gelitten, als Ihr Alle, ich sage Euch: ich habe es verdient, weil ich der Stimme meines Herzens, das nach Rache schrie, blind gefolgt bin und nicht gehört habe auf die Rede kluger Menschen; und so habt Ihr gelitten verdientermaßen, und werdet leiden, weil auch Ihr nicht hört, Ihr Thoren und Irrsinnigen! und auseinander rennen wollt, wie Ihr gekommen, der Eine hierhin, der Andere dorthin, damit die Wölfe doch ja wieder ein leichtes

Spiel haben. Aber bann tomme Guer und Gurer Rinder Blut über Euch, wie meiner Rinder Blut mit meinem eigenen

über mich gekommen ist. Hier! Chriftian Dittmar rif die Pelzmütze vom Haupte. Eine breite, fürchterliche Narbe lief wie ein Strom von Blut über Die hohe, table Stirn, von einer ber grauen Schläfen bis gur andern.

Bier, wiederholte er, indem er mit bem Zeigefinger Die Blut-

fpur nachzeichnete: bier! bier!

Er fuhr fich mit beiden Banden nach dem Ropfe und brach mit einem dumpfen Schrei, der graufig durch die lautlose Ber-sammlung schallte, zusammen. Nitolaus Hercheimer fing ihn in feinen Urmen auf; aber alsbald raffte fich ber alte Mann wieder auf, stieg mit Lambert's Hilfe, der schnell herzusprang, vom Tische herab, und schritt, auf den kräftigen Arm seiner Frau fich ftutend, in Begleitung Lambert's, langfam burch bie Menge nach bem Ausgange bes Sofes.

Sabt Ihr's nun gehört, fagte Bafe Urfel zu ben Andern, welche sich geschäftig-neugierig herzubrängten: habt Ihr's nun gehört, ihr Strohköpfe! Was steht Ihr hier herum und habt Maulaffen feil? Ich tann mit meinem Alten schon allein fertig Geht lieber bin und thut, mas er Euch gefagt bat. Bleibe Er auch hier, Lambert; und wenn Er hernach bei uns porüber tommt, halte Er einen Augenblid an; ich habe noch

mit Ihm zu fprechen.

Lambert hatte aus der langen Reihe schweifwedelnder Gäule, Die in dem offenen Schuppen ftanden, Die Bferbe feiner Berwandten hervorgeholt und aufgegäumt. Run half er bem Dhm, ber wieder in feine frühere Stummbeit gurudgefallen und, nach ber ungeheuren Erregung von vorhin, ganglich theilnahmlos fchien, in den Sattel; mahrend Bafe Urfel unterdeffen resolut einen Schemel herangeschoben und sich von bemfelben auf ihren Saul geschwungen hatte. Er bliefte ben Davoneilenden nach, bis fie die Fähre erreicht hatten, wo Sans Sabertorn's altefter Junge, in Abwesenheit bes Baters, bes Dienstes martete, und fehrte zur Bersammlung gurud, in welcher jest eine gang andere Stimmung maltete.

Das Auftreten und die Worte Christian Dittmar's hatten eine mächtige Wirkung ausgeübt. Jebermann kannte den "tollen Christian" und seine Geschichte, und daß er, seitdem er die Söhne verloren, verstummt war, und seine ältesten Freunde sich nicht mehr des Klanges seiner Stimme erinnern konnten. Und nun hatte der Stumme den Mund geöffnet und hatte sürchterliche Worte gesprochen, die den in starrer Verwunderung Horchenden wie ein zweischneidig Schwert durch die Seele geschren waren. Ja, ja, es war, wenn kein Wunder, doch ein Beichen, ein grauses Zeichen, den abergläubischen Gemüthern verständlich genug! Wenn Menschen schwiegen, werden Steine reden! Sie hatten freilich nicht geschwiegen vorher — im Gegentheil! aber sie hatten nicht gehört; sie wollten jetzt hören, den Herckeimer hören; der Herckeimer sollte ihnen noch einmal

feine Meinung fagen!

Nifolaus Hercheimer that es, und mit ganz anderem Ersfolge als das erste Mal. Man fand jest allgemein, daß es so und nicht anders geschehen müsse, daß ein besserre Rath nicht könne erfunden werden. Und wenn die Franzosen diesemal den Canada-Creek aller Wahrscheinlichkeit nach als ersten Angriffspunkt wählen würden, so sei daß ja für Lambert Sternberg und die Dittmars und die Sisenlords und die Andern sehr schlichmer; aber daß ließe sich doch eben nicht ändern. Und als nun Lambert auf dem Tisch erschien und mit wenigen schlichten Worten saste, daß er stolz darauf sei, den ihm gewordenen Auftrag zu übernehmen, und daß er bis zum setzten Hauch auf seinem Posten aushalten wolle, und er nun die jungen Männer, die ein Herz und eine gute Büchse für die gute Sache hätten, aufsorderte, gleich heute mit ihm zu ziehen, da riesen August und Fritz Volz und Ehristian Sisenlord und ein halbes Outend Andere: Ich, ich! wie aus einem Munde, und drängten herzu und machten sich gegenseitig den Rang streitig.

Run wurden die Führer der drei berittenen Corps erwählt, welche den Mohamt hinauf und hinab und zwischen Mohamt und Creek den in den Forts Fliehenden behilflich sein sollten;

sodann die Hauptleute für die Besatungen der alten Fähre und der beiden neu anzulegenden; und eben so schnell fand man für die anderen wichtigen Posten, welche noch zu besetzen waren, die rechten Männer. Der gute Geist, der die Bersammlung ergriffen hatte, mochte nichts mehr hören von dem Zank und Streit, und die heimlich Grollenden, wie Hans Habersorn, Johann Mertens und Andere, hielten es für gerathener, ihren Widerspruch auf eine gelegenere Zeit aufzusparen.

Dennoch war es bereits spät am Nachmittage, als Nitos laus Hercheimer die Geschäfte für erledigt erklärte und den Pfarrer aufforderte, die Versammlung zu schließen. Der Pfarrer steckte seine Dose ein, trat auf den Tisch und sprach mit frästiger Stimme, durch welche eine tiese Rührung deutlich bins

durchklang:

Lieben Nachbarn und Freunde! ich will Euch feine lange Rede halten, denn Ihr feid ungeduldig, nach Saufe zu kommen zu Guren Frauen und Kindern. Ich will Guch nur gang furz auffordern, mit mir Gott zu banten, daß er unsere Bergen ge= öffnet bat dem Geist der Brüderlichkeit und Liebe, und ihn gu bitten, baf er biefen Beift in uns mach erhalte für bie fchlimmen Tage, welche jett hereindroben. Dann wird das offene Berg und ber mache Beift auch unfere Sand ftart machen, und wir werden wohnen in einer festen Burg, welche ift unfer Gott. Und der Fürst jener Welt, wie graufam er fich stellt, er wird nichts ausrichten gegen ben alten Gott im Simmel, ber feine braven Deutschen nicht verläßt. Und nun, lieben Rachbarn und Freunde, geht nach Saufe, und haltet Gure Ohren fteif und Euer Bulver troden, und wenn Ihr morgen, wie wohl angunehmen, mehr zu thun habt und nicht zur Rirche fommen fonnt. fo ichadet das auch nichts, und Gott gebe uns Allen ein frobliches Wiederfehen. Umen!

Amen! Amen! ertonte es überall in der Runde der Männer, unter denen es jett wohl keinen gab, der den tiefen, seierlichen Ernst des Augenblicks nicht empfunden hätte. In Hader und Zank war man zusammen gekommen; in Frieden und Eintracht trennte man sich. Die Meisten gingen bin, um Nikolaus Herck-

heimer zum Abschiede bie Sand zu schütteln und ihn noch befonders zu verfichern, daß er in jedem Falle auf fie rechnen Durfe: Die Ehre, von bem Bfarrer eine Brife zu erhalten, murde von fo Bielen erstrebt, bag ber brave Mann ben Letten nur noch lachend die leere Dose prafentiren fonnte. Um Lambert hatten fich die jungen Leute geschaart, welche burchaus auf ben gefahrvollen Boften geftellt fein wollten, und es bedurfte gulest ber Autorität Bercheimer's, damit die Wahl zu Stande fam. Mehr als vier, hatte Lambert erflart, fonne er nicht annehmen, ba er felbst und Ronrad benn boch auch noch bagu. fanten und fechs aute Buchfen gur Bertheidigung bes Saufes ausreichten; eine größere Bahl aber, falls fie ja eine langere Belagerung aushalten mußten, Proviant und Munition unnüt aufbrauchen murbe. Go follte benn, um Niemand zu beleidigen, bas Loos entscheiden, welches auf Frit Bolg vom Creek, Jacob Chrlich und Anton Biermann vom Mohamt und auf Richard Berdheimer fiel. Lambert konnte mit bem Ausfall zufrieden fein. Es maren fammtlich madere junge Leute, und wenigstens Frit Bolg und Richard Berdheimer feine fpeciellen Freunde. verabredete, daß die beiden letteren, welche nahe genug mobnten, noch heute Abend ihren Boften beziehen und Die beiden Undern morgen früh fich einstellen follten.

Nun endlich konnte Lambert — fast der Letzte Aller, die hier versammelt gewesen waren — sich von Nikolaus Herckheimer verabschieden. Ich will Dich nicht länger aufhalten, sagte dieser, obaleich ich noch manches mit Dir zu besprechen habe: ich komme

morgen felber berübergeritten.

Lambert hatte nicht ungebührlich zur Gile gebrängt, als er aber, drüben angekommen, den Gisenlords, den Teicherts und einem Dugend Anderer, welche alle bei einem Glase von Hans Habertorn's Echtem, Alten das eben Gehörte und Beschlossen noch einmal durchsprechen wollten, die Hände geschüttelt; Friz Bolz ihm: also auf Wiedersehen, Lambert, heute Abend! nachsgrufen, und er sich nun fester in die Bügel stellen und die Zügel schießen lassen konnte, — da athmete er doch hoch auf, und warf dann gleich wieder einen ängstlich prüfenden Blick

nach bem himmel, an welchem die Sonne ihren Lauf fast vollendet hatte. Es mar vielleicht nur noch eine halbe Stunde bis jum Untergang. Links von ihm in ber Ebene schimmerten und flimmerten die Felder und Marichen in rothen, blendenden Lichtern, daß er taum die hohen Schindelbächer ber Baufer erkennen konnte, und die Gestalten der beimkehrenden Reiter und Fugganger nur bann und mann als dunklere Bunkte in bem Feuermeer fichtbar murben. Rechts, mo, je weiter er fam, Die Sugel und Felfen immer naber an ihn beranrudten, glubten Die gewaltigen Stämme ber Riesentannen in bunklem Burpur und die gadigen Wipfel loberten in grüngoldenen Flammen zum wolkenlosen himmel empor. Aber mit jedem Sufschlag des Pferdes fant die Sonne tiefer, und er hatte eben die Bellinger'iche Farm hinter sich, als das Feuermeer, zur Linken in blauen Rebeln erlosch, und gegen Abend nur noch die oberften Ruppen ber höchften Baume bem icheidenden Geftirn bes Tages nachglimmten. Unaufhaltsam brach ber Abend berein, und mit wie gleichmäßig schnellem Tempo auch ber madere Gaul Die fraftigen Sufe auf ben grafigen Grund ichlug, Lambert fah, baß er unter einer Stunde nicht murbe gu Saufe fein.

Eine namenlose Ungeduld ergriff ihn. Die Sehnsucht nach der Geliebten, welche er alle diese Stunden so wacker bekämpft, machte jeht ihre Rechte geltend und füllte seine Brust, daß er kaum zu athmen vermochte. Die Minuten wurden ihm zu Stunden, und dann war es noch ein anderes quälendes Gesühl, ein Gefühl der Furcht vor einem Etwas, das er sich nicht vorstellen konnte, wofür er keinen Namen hatte und das vielleicht deshalb um so grausenhafter war. Er hatte eine solche Empsindung in seinem Leben noch nicht gehabt, höchstens als Knabe, wenn er von schrecklichen Träumen geängstigt wurde, aus denen er vergebens auszuwachen strebte. Lambert stöhnte laut und der Hans stöhnte unter dem Druck der Schenkel seines unges

duldigen Reiters.

So sprengte er bahin, ohne nach rechts ober links zu sehen, ohne bei Gisenlords ober bei Bolz anzuhalten, obgleich die Weiber ihm überall von den Thüren ein: Holla, Lambert,

wohin so eilig! zuriesen — schneller und schneller; zuletzt, was der Hans, der nun auch über das Benehmen seines sonst so verständigen Reiters ärgerlich geworden war, laufen wollte und konnte.

Base Ursel hatte gebeten, er möge auf dem Heimweg bei ihr vorsprechen, und war damit Lambert's eigenem Wunsche zuvorgekommen. Mußte er doch mit der Base wegen dessen, was ihm der Pfarrer aufgetragen, nothwendig sich verständigen! So hemmte er denn widerwillig, als er bis an die Dittmar'sche Wohnung gelangt war, sein schäumendes Pferd.

Ist Er bei Trost, kambert, sagte Base Ursel, die ihn hatte kommen hören und jetzt in die Thüre trat: das arme Bieh ist wie eine Kate, die acht Tage im Wasser gelegen hat; und wie Er selbst aussieht! wie der Reiter aus der Offenbarung!

Mir ift, als hatte es ein Unglud gegeben - bort! ftammelte

Lambert.

Papperlapapp! sagte Base Ursel. Was soll's denn gegeben haben? Der Konrad — na, Lambert, ich sehe schon, man kann jest doch kein vernünstiges Wort mit Ihm sprechen; so reite Er denn in Gottes Namen weiter; ich habe meinen Alten eben zu Bett gebracht und ihm eine Schale Thee gegeben; so bin ich ganz frei und will noch auf ein Stündchen herüberskommen.

Sie gab bem Hans, ber ichon ungebulbig in Die Bügel gebiffen hatte, einen Schlag auf ben naffen Hals. Lambert

fprengte bavon.

Die Verliebten sind boch immer nur halb bei Trost; sagte Base Ursel, ihm kopsschildelnd nachschauend: indessen, indessen — der Konrad ist ein Tollkopf und war heute Worgen, als hätte er den Verstand verloren. Man muß wirklich einmal nach dem Rechten sehen.

Und Base Ursel kehrte in's Hand zurück, nahm ihre Flinte vom Nagel und machte sich mit langen Schritten auf den Weg hinter Lambert her, der bereits in den Abendnebel getaucht war,

welcher aus bem Creek in bichten Streifen emporftieg.

## X.

Ratharine mar, als Lambert heute Mittag fich von ihr losgeriffen, wie betäubt fteben geblieben. Die Ueberzeugung, zurückbleiben zu muffen, war ihr so plötlich gekommen, ber Entschluß, gurudbleiben zu wollen, fo fchnell gefaßt worden, bie Ausführung dem Entschluß fo auf dem Fuge gefolat. daß jest, mo bie Gestalten ber Reiter hinter einer Biegung bes Weges verschwanden, und fie sich nun wirklich allein fand, ihr mar, als hatte fie einen bofen, angftlichen Traum, aus bem fie ieben Augenblid erwachen muffe. Gie ftrich fich über Stirn und Augen; aber es war Alles wirklich: ba ftand bie leere Krippe; da lag der Eimer, den die Liese umgestoßen; da das Reitkissen, das Lambert im letten Augenblick abgeschnallt hatte; ba maren in bem turgen, gertretenen Grafe Die Spuren von ben Sufen der Bferde; da mar die offene Thur, in welcher fie Lambert eben noch gesehen — Katharine that ein paar perlorene Schritte, als wollte fie bem Geliebten nacheilen, und blieb bann fteben, die Sande auf bas laut flopfende Berg gebrudt. Tiefe Wehmuth wollte fie übermältigen; aber fie fampfte bas Gefühl mader nieder. Er hat dich fo oft ein muthiges Madchen genannt, fprach fie bei fich, und bu wolltest jest weinen und klagen wie ein Rind, das die Mutter für ein paar Augenblide allein gelaffen bat? Er fommt ja bald zurud. gewiß. er fommt bald zurück.

Sie ging in das Haus, zu sehen, welche Zeit es sei. Der Zeiger an der Schwarzwalder Uhr wies auf zwölf. Die Entsfernung bis zu Nikolaus Hercheimer's Haus betrug zwei Meilen. Nechnete sie auf den Hin- und Herweg zusammen drei oder vier und auf die Berathung der Männer selbst zwei Stunden, so konnte Lambert um sechs, sieben Uhr spätestens wieder da sein. Das war eine lange Zeit freilich, aber es gab noch mancherlei zu thun, und vielleicht kam auch Konrad heute früher von der Jagd.

Schon um Ronrad's willen mußte ich hier bleiben, fagte

Ratharine hatte fich an den Beerd gefett und fchaute, ben Ropf in die Sand gestütt, mit halb geschlossenen Augen finnend bor fich bin. Das Feuer auf dem Beerde fnifterte leife; Die Wanduhr fagte Tit-tat; auf der Wiese braufen fangen Die Bogel, burch die weit offene Thur schien die Sonne hell in ben ichattig=fühlen Raum, und in dem breiten Sonnenftreifen, ber bis an ihre Rnice fam, tangten die Staubatome, Die wie goldene Sterne aufleuchteten und funkelten und dahin schwebten und durcheinander spielten und sich zu haschen schienen. bann waren es nicht mehr goldene Sterne, fondern lachende Kindergesichter, die aus dem Halbdunkel des Hintergrundes auftauchten und bis an ihre Rniee kamen und wieder in Die bunklen Eden huschten und daraus hervorschauten mit leuchtenden, blauen, fröhlichen Augen. Und dann mar die Bifion verschwunden: Die Sonne ichien wieder ftill in ben ftillen Raum: bas Feuer knifterte, die Wanduhr fagte Tit-tat, und brauken auf der Wiefe fangen die Bogel.

Das junge Mädchen stand auf und ging von Neuem an ihre Arbeit; aber es lag ein anderer Ausdruck auf ihren sanften, unschuldigen Zügen, und andere Gedanken, die ihr plötzlich, wie durch eine Offenbarung, gekommen waren, füllten ihre Seele. Das bräutliche Gefühl, das sie noch eben beseligt

hatte einem anderen Plat gemacht, über bas fie fich feine Rechenschaft zu geben wußte: einem tieferen, ernsteren Gesühl, das sich von jenem ersten unterschied, wie das Mittagslicht, das jetzt draußen auf der Prairie und auf den Wäldern lag, von dem Frühlicht heute Morgen. Das waren dieselben nickenden Halme und dieselbe ragenden Wipfel; es war der-selbe klare Bach, dasselbe sich wiegende Schilf — und doch war Alles wie von leiser, mächtiger Zauberhand verwandelt und sprach eine andere, geheimniswebende, geheimnislösende Sprache. Jest erst wußte sie wirklich, weshalb der geliebte Mann, ber bie Wahrheit und Offenheit selber mar, ihr fo ängstlich wochenlang verschwiegen, daß sie allein mit ihm in seinem Hause leben würde. Allein! und wäre es nicht ebenso gekommen, hätte er mir die Wahrheit gesagt! mir gesagt, daß er nich liebe, daß er mich nicht als Wagd haben wollte! Wäre es nicht ebenso gekommen? habe ich ihn denn nicht auch geliebt vom erften Augenblicke an, und bin ihm boch gefolgt durch die Städte der Menschen, durch pfadlose Wildnis, auf wochenlanger Fahrt durch Regen und Sonnenschein und Tag und Nacht in die unbekannte Ferne! Was ist denn nun so anders? Habe ich ihm nicht angelobt, als wir Hand in Hand das Schiff verließen: Du sollst mein Herr sein! und heißt es nicht in der Rirche, wenn der Briefter Die Bande ber Liebenden Jusanmen legt: er soll Dein Herr sein! Ja, er soll mein Herr sein, num und alle Wege. Er soll mein Herr sein! So sprach Katharine bei sich, die seltsamen Schauer zu

So sprach Katharine bei sich, die seltsamen Schauer zu bannen, die durch ihr Herz zogen und ihr oft schier den Athem benahmen, während sie in ihrer Kammer die gestern Abend nur flüchtig gemachte Einrichtung vervollständigte und ihre wenigen Habseligkeiten in einem Schränkten ordnete, das in der Dicke der Balkenwand angebracht war. Dann, als es hier nichts mehr zu thun gab, stieg sie — zum ersten Male — die Treppe hinauf nach dem obern Stock und umschritt die rings um das Haus laufende Galerie, welche mehrere Fuß über den untern Stock vorsprang und an den Seiten mit einer aus starken Planken wohlgesügten und mit Schießscharten

versehenen hohen Brustwehr umgeben war. Mit Ausnahme bes einen dürftig genug ausgestatteten Berschlages, in welchem die Brüder heute Nacht geschlasen, war der übrige Raum, der im Winter als Borrathsboden benutt wurde, für den Augenblick leer, oder diente als Ausbewahrungsort für Alles, was unten nicht Plat fand. Katharine vertiefte sich in den Plan, den sie heute Morgen gemeinsam mit Lambert entworsen, für sie Beide hier, wo Alles luftiger und freier war, eine kleine behagliche Wohnung herzurichten. Aber ohne Lambert wollte es mit dem Plänemachen nicht recht fort.

So stieg sie die Treppe wieder hinab und sah zu ihrer Berwunderung an der Uhr, daß, seit Lambert sie verlassen, erst eine Stunde vergangen war. Sie nahm eine Arbeit und setzte sich mit derselben auf die kleine Bank vor der Thür in

ben Schatten ber Galerie.

Es war die Stille des Tages. Der Wind hatte sich ganz gelegt, kaum, daß hier und dort ein längerer Halm auf der Wiese und das Schilf am Bachesrande nicke. Mit matteren Schwingen zogen die Schmetterlinge von einer Blume zur anderen; schläfrig klang das Summen der Bienen und das Zirpen der Cikaden, die der ungewöhnlich warme Tag hervorzgelockt hatte. Kein Laut sonst in der weiten Runde; manchemal nur aus dem Walde der heisere Schrei des Baumfalken oder der Ruf eines Vogels, den Katharine nicht kannte. Am blauen Himmel schwebten einzelne weiße Wolken, deren Schatten langsam, langsam über die sonnige Prairie weiter rückten.

Katharine hatte sich anfänglich dieser sonnigen Ruhe gefreut, welche nur ein Spiegelbild schien der Sabbathstille, die ihre Seele erfüllte; aber sie mochte kaum eine Stunde so gesessen haben, als die Einförmigkeit der Scene um sie her ihr Herz mit einer sonderbaren Bangigkeit ergriff. Wie ganz anders war das heute Morgen gewesen! Da hatten Himmel und Erde und Baum und Busch und jede Blume und jeder Grashalm ihr Willsommen zugelächelt und zugenickt, hatte Alles eine so beredte Sprache zu ihr gesprochen! Und jest, da der Geliebte fern, war Alles verstummt, bis auf das eine

Wort, das ihr aus Himmel und Erde, aus Baum und Busch, aus jeder Blume, jedem Grashalm immer schwermuthiger ent-

gegen athmete: allein! allein!

Katharine ließ ihre Arbeit in den Schooß sinken. Ein Bild, das viele Jahre in ihrer Erinnerung wie ausgelöscht gewesen, trat plötlich in bleichen Farben und doch so deutlich vor sie hin: das Bilb ihrer todten Mutter, die mit Blumen geschmückt im Sarge lag; und sie — ein kleines zehnjähriges Mädchen — hatte daneben gestanden und der Vater war herzu getreten und hatte sie an der Hand genommen und gesagt: Wir Beide sind nun allein!

Allein!

Immer banger wurde es Katharinen um's Herz. Sie versuchte, indem sie ihre Arbeit wieder zur Hand nahm, ein Lied zu singen, das ihr immer einfiel, wenn sie so still dassaß: "Wär' ich ein wilder Falke, ich wollt' mich schwingen auf!" Aber so leise sie auch einsetze, sie kam nicht über die ersten Takte hinauß; ihre Stimme klang ihr selksam fremd; sie sürchstete sich vor ihrer eigenen Stimme.

Vielleicht wurde es besser, wenn sie nach dem Wirthschaftshof ging, wo sie heute Morgen mit Lambert gewesen; wo sie heute Morgen mit Lambert so selige Augenblice verlebt!

Sie stand auf und schritt den Pfad hinab, eilends, zuletzt fast laufend, und lehnte jetzt mit hochklopfendem Herzen an dem Gatter der Koppel. Die Schafe, die in der Nähe gestanden, stoben davon und blickten sie aus einiger Entsernung mit den blöden Augen erschrocken an. Auf dem Hose war Alles still. Die Hühner und Puter waren in die Prairie gelausen. Als sie, wieder umkehrend, in die Nähe der Obstsbäume kam, in deren Blüthenzweigen heute Morgen das Rothskelchen so lieblich gesungen, drach ein brauner Kaubvogel daraus hervor und eilte mit weitem Flügelschlag dem Walde zu; auf dem Boden im Grase lagen ein paar bunte Federchen.

Trauriger, als sie gegangen, kam Katharine nach dem Hause zurud und setzte sich wieder vor die Thür, mit dem festen Entsichluß, nun ruhig auszuharren und die Schwermuth zu bekämpfen.

So saß sie geduldig lange, endlose Stunden. Goldiger wurden die Lichter in den grünen Kuppen der Wälder drüben, tieser und breiter die Schatten, die an dem Rande lagerten; eines nach dem andern trat das Dammwild heraus, die endlich ganze Rudel an dem Walde hin ässten. Bon Zeit zu Zeit zogen Schwärme von Tauben blitzschnell über die Prairie von einer Seite des Waldes zur anderen; hoch über ihnen segelten langsam durch den glanzvollen Aether Ketten von wilden Gänsen, mit eintönigem Geschrei die Luft erfüllend, die Alles in das alte Schweigen zurück sant, und Katharine wieder das Sausen ihres Blutes in den Schläfen hörte.

Sie konnte es nicht mehr ertragen. Es fiel ihr ein, daß fie in dem Hause auf einem Regal, welches zu hoch gewesen, als daß sie es hätte erreichen können, ein paar Bücher gesehen hatte. Sie lief hinein, rudte den Tisch heran, stellte einen

Schemel darauf und holte die Bucher herab.

Es maren ihrer zwei, in Schweinsleber gebunden, arg verstäubt und von den Burmern gernagt: eine Bibel und ein Historienbuch, wie es schien. Katharine schlug die Bibel Das Geschriebene auf bem erften Blatte mar zum Theil in lateinischer Sprache, welche bie Pfarrertochter hinreichend verstand, um, wenn auch nicht ohne einige Mube, zu entziffern, bak biefes Buch Lambert Konrad Emanuel Sternberg gehört habe, weiland Studiosus der Theologie in Beidelberg, der im Jahre bes herrn 1709, nachbem in bem fürchterlichen Winter, da der Wein in den Fässern und der Bogel in der Luft gefror, seine Eltern, einst mobilhabende Winger in ber Bfalg, ibr Alles verloren, in Gemeinschaft mit dem jungen Böttcher Chriftian Dittmar aus Beibelberg, einem großen Buge von Auswanderern nach Amerika sich angeschlossen, allwo er nach langer, beschwerlicher Fahrt den Rhein hinab über Holland nach England am 13. Juni 1710 mehr todt als lebendig angekommen. Und habe fich mit feinen Freunden und Leidens= genoffen am Subson angesiedelt, wo er fein Leben in Rube und Frieden zu beschließen hoffe.

Diefer fromme Bunfch war indeg nicht in Erfüllung ge-

gangen. Beitere Notizen, die dieser zusammenhängenden Erzählung folgten und die jetzt in deutscher Sprache geschrieben waren, beinahe als hätte der Schreiber mittlerweile sein Latein verlernt, besagten: wie er vom Hudson nach dem Mohawk, von dort nach dem Shoharie und endlich an den Canada-Creek gezogen sei, zusammen mit seinem treuen Gefährten Christian Dittmar.

Dann war auch das Datum seiner Berheirathung mit Elisabeth Christiane Frank vom Shoharie, der jüngeren Schwester von Ursula, seines alten Freundes und nunmehrigen Schwagers Frau, verzeichnet; die Geburtstage seiner Söhne Lambert und Konrad und der Tod Christianen's.

Mit diesem traurigen Ereigniß mochte für den alten Beidels berger Studenten bas Buch feines Lebens geschlossen fein; er

hatte feine Beile mehr bagu geschrieben.

Ratharine starrte nachdenklich auf die vergilbte Schrift, klappte leise den Deckel zu und öffnete das zweite kleinere Buch. Es war betitelt: "Beschreibung der Verstörung der Stadt Heidelberg am 22. und 23. Mai 1689". Mechanisch begann sie zu lesen, bis sie allmälig dessen inne wurde, was sie las, und mit einem dumpfen Angstschrei aufsprang. Großer Gott, was hatte sie gelesen! War es möglich, daß Menschen so gegen Menschen ras'ten! Daß es Wüthriche gab, denen das Silberhaar des Greises, die Keuschheit der Jungfrau, das unschuldige Lächeln des Kindes — denen nichts, nichts heilig war! war es möglich!

Weshalb nicht? Waren die Banden unter Soubise, die in den Städten und Dörfern Hannovers gehaust, und deren kalte Grausamkeit und wüsse Frechheit ihren alten Bater und sie und alle ihre Nachbarn und Freunde aus der trauten Heismath über das Meer getrieben — waren es nicht die würdigen Söhne und Enkel jener Räuber, die unter Melac und de Borges die Pfalz verbrannt und Heidelberg zu einem Schutthaussen ges

macht hatten?

Und wiederum! Hatten fie nicht so, gerade so im vorigen Jahre hier gehaust, zusammen mit den Indianern, ihren Bundesund Gesinnungsgenossen? Hier in diesen Bergen, diesen Thälern, biesen Balbern? Dieselben Franzosen, die jest wieder drohten? beren Herannahen icon verkundet war? Entjeglich! entsetzlich!

Das arme Madden hatte bis zu biefem Augenblick, fo weh' und beklommen es ihr auch um's Berg gewesen, feine Furcht vor irgend einer bestimmten Gefahr empfunden. Jest überfiel fie diese Furcht mit jäher Gewalt. Sie spähte mit ftarren Mugen an dem Rand des Waldes bin, aus deffen gebeimnißvollem Schweigen fie ja jeden Augenblick hervorbrechen konnten. Sie horchte mit gespanntem Dhr in die Ferne, bis das Blut in ihren Schläfen zu fieben schien und fcbier bie Abern fprengen wollte. Allbarmbergiger Gott! mas follte aus ihr werden! Wie hatte Lambert fie in diefer fürchterlichen Debe laffen können: er, der fo lange ihr Schutz und Schirm gewesen, ber fie behütet, wie seinen Augapfel! Wenn boch nur Konrad tame? es war ungefähr um dieselbe Zeit, als er geftern heimkehrte! nein, es war später — die Sonne war ja schon untergegangen, und jest hing fie noch über bem Walbe; aber weshalb follte er heute eben fo lange ausbleiben! und wer konnte fie nächst Lambert beffer beschüten, als Lambert's Bruder, der Starke, Rubne, ber feinen Fuß nur über eines Saufes Schwelle gu brauchte, damit fich die Bewohner ficher fühlten! Go hatte Lambert noch heute Morgen gesagt! Warum blieb er jest aus. wo er fo fehnlich herbeigewünscht murde!

Katharine drückte die Hände gegen die pochenden Schläfen. Was sollte sie thun? was konnte sie thun, als ausharren und versuchen, die Angst, die gewiß kindische Angst zu beschwichtigen? Da neben ihr lag die Bibel; sie hatte so oft in trüben Stunden Ruhe und Trost aus dem theuren Buche geschöpft! Sie griff

barnach und las, wohin eben ihr Auge fiel:

"Und der Herr sahe gnädiglich an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädiglich an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Geberde verstellete sich.

Da sprach ber Herr zu Kain: warum ergrimmest Du? und

warum verftellet fich Deine Geberbe?

Da rebete Rain mit seinem Bruder Abel. Und es begab

fich, da fie auf dem Felde maren, erhub fich Rain wider seinen

Bruder Abel und schlug ihn todt."

Die Schrift stimmerte vor ihren Augen; mit einem dumpfen Angstschrei sprang die Entsetzte auf. Kain erschlug den Abel! Kain erschlug den Abel! Und sie hatte ihn herbeigewünscht, ihn, den Fürchterlichen! ihn, der heute Worgen mit grimmiger Gesberde die entsetzlichsten Drohungen ausgestoßen! Nein, nein, er durfte nicht zurücksommen; er durfte sie hier nicht allein sinden! er durfte sie nie wieder sehen! sie mußte fort — Lambert entsgegen! sie mußte ihn warnen, ihm sagen, daß sein Bruder ihn erschlagen würde, um ihrethalben! Daß er sie aufgeben müsse, oder mit ihr fort ziehen müsse, in die weite Welt; sliehen müsse vor dem Bruder; sie und sich selbst retten müsse vor dem Fürchsterlichen Bruder!

Als ob das Blockhaus hinter ihr in Flammen stände, so eilte Katharine von der Schwelle, den Hügel hinab, dem Bache zu, am Bache entlang, ohne sich umzusehen, ohne zu benierken, daß sie die entgegengesette Kichtung eingeschlagen, daß sie sich mit jedem Schritte nur weiter von Lambert entsernte. Endlich, als sie zu der Brücke gelangte, wo sie gestern Abend von Lambert eingeholt war, wurde sie ihres Irrthums inne. Nun wollte sie umkehren, aber ihr war wie einem Schiffbrüchigen, den die Welle, die ihn an das Land tragen sollte, wieder in's Meer zurückreißt. Unentrinnbar schien das Verderben, dem sie hatte entssliehen wollen. Nicht mehr fähig, einen weiteren Entschluß zu fassen, gänzlich der Kraft beraubt, sank sie zusammen, und, als müsse sieher den erwarteten Todesstreich empfangen, neigte sie das Haupt und bedeckte das Gesicht mit den Händen.

Ratharine!

Langsam zog sie die Hände von dem todesbleichen Gesicht, und blickte Konrad, der, die Büchse über der Schulter, den Hund auf seinen Fersen, als wäre er aus dem Schilf des Users emporgetaucht, vor ihr stand, mit leeren Blicken an. Sie war ja auf sein Kommen vorbereitet; sie wußte ja, daß er kommen würde. Sie fühlte auch das namen= und wesenlose Entsetzen von vorhin nicht mehr; im Gegentheil: eine sonder=

bare Rube mar plöglich über fie gefommen, und mit ruhigem Tone fagte fie:

Du fommift fpat; ich habe Dich erwartet.

Wirklich? fagte Ronrad.

Auch er mar fehr bleich und ber Ausbrud feines Gefichtes seltsam verändert; Ratharine bemertte es mohl, aber es konnte fie in bem Entschluffe, Die Entscheidung, und tofte es ihr Leben, fofort berbeizuführen, nicht irre machen. Sie richtete fich nicht ohne Mühe - benn die Glieder waren ihr wie abgestorben - aus ihrer halb fnieenden Stellung auf und fagte, indem fie mechanisch nach bem Saufe gurudzugeben anfing:

3ch habe Dich erwartet, weil ich Dir, bevor ich Guer

Saus verlaffe, gern etwas gefagt hatte.

Ronrad ftutte; Ratharine fühlte es, trogbem fie Die Mugen auf ben Boben gerichtet hielt; bennoch fuhr fie fort, indem fie unwillfürlich ichneller ging.

Was ich Dir heute Morgen nicht habe fagen konnen, weil es erst seitdem geschehen ift. Ich habe mich mit Deinem Bruder

perlobt.

Sie erwartete, bag jett ber Musbruch erfolgen murbe, aber

Ronrad blieb ichweigend an ihrer Seite.

Ich habe mich mit ihm verlobt, fagte Ratharine - und ihre Stimme murbe fefter, mahrend fie fprach: - heute Morgen, nachdem Du fort marst, und weiß nicht, wie es gekommen ift. Ich weiß nur, daß Lambert mehr für mich gethan hat, als je ein Mensch, meinen alten guten Bater, ber nun auch tobt ift, etwa ausgenommen; und bag ich ihm mein Leben verbante, und daß beshalb mein Leben ihm gehört; und dag er es hatte von mir haben tonnen, zu jeder Beit, wenn er es von mir gefordert hatte. Er hat es auch heute nicht von mir gefordert; ich habe es ihm gegeben, freiwillig; mein Leben und mein Lieben, benn bas ift Gins. Und nun -

Und nun? fragte Konrad. Nun muß ich fort, wenn Du der gute Bruder nicht bist, ben Lambert fo liebt; wenn Du die bofen Worte, die Du heute Morgen gesprochen, zu bofen Thaten machen willft. Wie konnte

ich dableiben? bleiben und sehen, wie ich Unfriede gesäet habe zwischen Bruder und Bruder, jest, wo Ihr Schulter an Schulter dem bösen Feinde gegenüber stehen mußt. Wohin ich gehen soll, — ich weiß es nicht; ich weiß nur, daß ich nicht bleiben kann, so lange Du Deinem Bruder zürnst um meinet-halben. Aber, Konrad, sieh, während ich so spreche, ist mir, als ob es ganz unmöglich sei, daß Du Dich zwischen mich stellen könntest und Deinen Bruder.

Weshalb unmöglich? fragte Konrad.

Beil Du Deinen Bruder liebst, erwiederte Katharine, bie immer muthiger wurde, je länger sie sprach: und alle Ursache hast ihn zu lieben, und weil Du mich nicht liebst, ich meine, wie Lambert mich liebt. Weshalb solltest Du auch? Du kennst mich ja gar nicht; hast mich gestern zum ersten Male gesehen, und heute Morgen ein paar Minuten. Und wenn ich Dir wirklich gefallen habe, und Du hörst nun, daß ich mein herz bereits weggegeben, und an Deinen Bruder, — was könntest Du, als ein braver Mensch, anders thun, als Dich unsers Gludes freuen, wie wir uns freuen murden, wenn Dir der Himmel ein gleiches Glud beschieden, was, wie ich gewiß hoffe, bald geschehen wird.

Sie waren vor bem Hause angelangt. Die Dogge, welche mit langen Sätzen vorausgeeilt war, kam ihnen webelnd ent= gegen und fprang an ihrem Herrn empor. Ronrad brangte das Thier von fich; aber nicht mit feiner gewöhnlichen rauben Beftigkeit; feine Diene mar mehr traurig als zornig, feine Bewegungen Die eines tief Ermüdeten. Er ließ fich auf Die Bank finten, auf welcher noch Ratharine's Arbeit und Die Bucher lagen, und ftutte, ben Ellbogen auf's Rnie ftemmend, Die

Stirn in die Sand.

Du bist hungrig und durstig von der langen Jagd, sagte Katharine; darf ich Dir das Abendbrod bereiten?

Konrad schüttelte das Haupt. Aus Ratharine's Seele mar alle Furcht entschwunden; ja, wie sie jetzt den Wilden, Unsbändigen so still, so in sich versunken dasitzen sah, regte sich in ihrem Herzen stärker und stärker ein anderes Gefühl. Ronrad, fagte fie leife.

Ronrad, wiederholte fie, und fie legte ihm die Sand auf

Die Schulter: ich will Dich gewiß auch recht lieb haben.

Ein dumpfes Stöhnen, wie eines Thieres, das auf den Tod getroffen ift, brach aus Konrad's breiter Brust; er schlug bie beiben Sande vor das Gesicht und weinte laut, wie ein Rind; und wie eines Rindes leichte Geftalt murbe ber Leib bes riefengewaltigen Mannes von ber Leidenschaft geschüttelt. Die in ihm mühlte.

Ratharine ftand einen Augenblick hilflos, sprachlos ba; bann brangen auch aus ihren Augen warme Thranen, und mit ben Thranen fand fie Borte, milbe, gute Borte bes Mitleids, bes Trostes. Sie fagte ihm wieder und wieder, daß fie ihn lieb haben wolle, daß fie ihn lieb habe, wie nur je eine Schwester ben Bruder lieb gehabt; daß fein junges, leidenschaftliches Berg zur Rube tommen, daß er in ihr feine Schwefter feben und in diefem Gefühl ein reines Glud finden murbe, bis auch ihm in der Liebe zu einem maderen Madchen ein anderes Glud erblübe, an welchem Niemand innigeren Antheil nehmen murbe, als fie und Lambert.

Nenne feinen Namen nicht! fchrie Ronrad.

Er war aufgesprungen, an allen Gliebern vor Born bebend, feine Augen loderten; er hatte ben Lauf ber Buchfe, Die neben

ibm gelehnt hatte, frampfhaft erfaßt.

Du bentft mich mit Worten abzuspeisen; mir die glatten Worte und ihm die Ruffe; ich habe es heute im Balbe gefeben, wie icon Du fuffen fannft!

Und er brach in ein gelles Gelächter aus; Ratharine mich

entfett gurud.

So, fagte Ronrad: bas ift Dein mahres Geficht! liebst Du

mich noch wie eine Schwester ihren Bruder?

Wenn Du fo unbruderlich bift, nein, fagte Ratharine; aber Du weißt nicht, mas Du sprichft.

Wirklich nicht! fnirichte Ronrad.

Und nicht, mas Du thuft, fagte Ratharine. Du murbeft Dich fonft ichamen, ein armes, bilflofes Madchen fo zu qualen. Sie lehnte gegen ben Pfosten ber Thur, bleich und zitternd, die hände über ber Brust gefaltet, die großen Augen unverswandt auf den Zornigen gerichtet, der vergebens versuchte, ihrem Blick zu begegnen, und wie ein wildes Thier vor ihr auf und nieder ras'te.

Da schlug die Dogge an, und in demselben Momente wurde der dumpfe Husschlag eines Pferdes vernehmbar, das in vollem Lauf herankam. Entsetzen faßte Katharinen: wenn Lambert jetz zurücksehrte, — und es konnte nur Lambert sein — was sollte daraus werden!

Ronrad! rief fie: Ronrad, es ift Dein Bruder!

Und, von einer überwältigenden Empfindung getrieben, stürzte sie vor ihm nieder und umklammerte seine Kniee.

Lag mich! fchrie Ronrad.

Richt, bis Du geschworen, daß Du ihm kein Leid thun willst!

Laß mich, schrie Konrad noch einmal, und er riß sich gewaltsam los; Katharine taumelte empor, strauchelte und stürzte; ihr Kopf schlug heftig gegen die hohe Schwelle der Thür; die Besinnung wollte ihr vergehen; aber sie raffte sich mit einer ungeheuren Anstrengung wieder auf, als zornige Stimmen an ihr Ohr schlugen, und warf sich zwischen die Brüder.

Um Gottes willen, Lambert, Konrad! lieber tödtet mich! Konrad, es ist Dein Bruder; Lambert, er weiß nicht, was er

thut!

Die Brüder ließen von einander und sahen sich mit funkelnben Augen an, keuchend; Lambert war die Büchse bei dem Ringen auf die Erde geglitten, Konrad hielt die seine halb erhoben in den starken Händen.

Run, sagte Lambert: warum schießest Du nicht?

Ich will Dein Leben nicht, sagte Konrad: wenn ich es wollte, ich hätte es heute Morgen haben können.

Bas willft Du benn?

Richts von Dir; weshalb bist Du gerade jest gekommen; Du solltest mich nicht wieder sehen. Aber da wir doch noch einmal zusammengetroffen sind, so laß Dir gesagt sein, daß es

das lette Mal gewesen sein muß. Beh' Du Deine Wege, und lak mich die meinen geben!

Er marf die Buchse mit einer beftigen Bewegung auf Die

Schulter und wandte sich. Lambert vertrat ihm den Weg. Konrad, sagte er: Du darfst nicht fort; ich will vergessen, bag Du die Band gegen mich erhoben, vergiß Du auch, bag ich es gethan. Bei dem Andenken unseres Baters, bei bem Undenken unserer Mutter beschwöre ich Dich: geh' nicht von Deinem Elternhaufe!

Es ift zu flein fur uns Alle; fagte Ronrad mit bitterem

Hohn.

So wollen wir es verlaffen; ich will es gern, wenn Du nur bleibst.

Ich brauche fein Saus, fagte Ronrad.

Das haus aber braucht Dich, damit Du es vertheidigen hilfft gegen ben bofen Feind. Doer mochtest Du es in Flammen aufgeben feben? Du weißt, daß ber Frangofe im Unmarsch ift, weifit vielleicht mehr davon als ich, als wir Alle; und wir haben Dich heute schmerzlich vermigt. Willft Du jum Berrather werden an der gemeinsamen Sache, an Deinem Bruder, Deinen Freunden, an ben Weibern und Rindern? Ronrad, Du barfit nicht fort!

Damit Ihr Euch wieder verfriechen fonnt, wie damals! rief Ronrad: ich will mich nicht verfriechen; ich will offen kämpfen; ich will's auf meine eigne Hand, ganz allein, und dann mögt Ihr hier in Euren Löchern zu Grunde gehen oder nicht, mich foll's nicht tummern. Mein Blut tomme über mich, wenn ich je wieder einen Jug über Diefe Schwelle fete!

Er drudte fich die Belgmute in die Augen, pfiff seinem hund, und fchrie, als das treue Thier, das feine Runde um

ben Sof machte, nicht fam:

So bleibe auch du hier! Fluch über euch Alle!

Das war das lette Wort, welches Katharine noch vernahm. Die furchtbare, seelische Erregung biefer Stunden hatte ihre Kräfte aufgezehrt, und der Fall, ben fie vorhin gethan, sie vollends erschüttert. Gie fühlte einen ftechenden Schmers in ben

Schläfen, es faufte ihr vor ben Ohren: nur wie durch einen Schleier fab fie noch Lambert's Geftalt fich über fie beugen, und bann mar es nicht Lambert, sondern Base Urfel, und bann verfant Alles um fie ber in tiefe Racht.

## XI.

Base Ursel hatte an Ratharine's Lager in der Rammer gefeffen, forgfam jede Regung bes jungen Dabdens beobachtend, das bleich, mit geschloffenen Augen im Salbichlaf, wie es schien, balag; auch wiederholt ihren Buls gefühlt und die falten Umichlage auf ber Stirn erneuert. Rett beugte fie fich wieder über fie bin, horchte auf die ruhigeren Athemzuge, nichte bann zufrieden und murmelte: Da, bas batte nun weiter nichts zu sagen; jett wollen wir einmal nach bem Jungen feben.

Sie erhob fich und verließ fo leife, wie es ihre plumpen Stiefel erlauben wollten, die Kammer, ein unwilliges Geficht schneidend, als die Thur, so sacht fie dieselbe auch zudrückte, ein wenig knarrte. Lambert, der am Beerd geseffen hatte, hob ben Ropf und blidte ber Gintretenden aus anaftlich fragenden Mugen entgegen. Bafe Urfel nahm an feiner Seite Blat, ftemmte Die Fuße gegen ben Beerd und fagte in einem Ton, der ein Flüfterton fein follte, und bei ihrer tiefen, rauben Stimme boch

nur ein dumpfes Anurren wurde:

Ra, Lambert, auf ber Seite - fie machte babei mit bem großen Ropf eine Bewegung nach ber Rammer - geht es fo weit gang gut. Das Mädchen ift ein braves Rind und wird morgen wieder fest in ihren Schuhen stehen. Wenn wir Frauensleute über Gure Dummbeiten immer gleich fterben wollten, hatten wir viel zu thun.

Lambert ergriff die Sand der guten Frau: Thränen standen

ihm in den Augen. Base Ursel wußte nicht, wie es zuging, aber auch ihre Wimpern wurden seucht. Sie athmete ein paar Mal tief und sagte: Schäme Er sich, Lambert, Er hat wirkslich ein Herz wie ein junges Huhn; und dabei fällt mir ein, daß ich eigentsich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Geb' Er mir doch einmal ein Stück Brod und Schinken, oder was Er hat, und wenn noch ein Schluck Rum da in der Flasche ist, so kann es auch nicht schaden; aber thue Er zwei Drittel Wasser dazu. Ein ordentlicher Mensch sollte das seurige Zeug gar nicht anders trinken; und nun wollen wir einmal ein versnünstiges Wort sprechen, Lastbert. Wir brauchen uns nicht zu geniren; das Mädel schläft so fest, daß sie vor sechs Stunden nicht wieder auswacht.

Lambert hatte das Gewünschte aus dem Rüchenschrank genommen; Base Ursel rückte ihren Stuhl an den Tisch und sagte,

mahrend fie fich's trefflich fcmeden ließ:

Weiß Er, Lambert, daß bas Mabel ein Schat ift?

Lambert nickte.

Und daß weder Er, noch der Konrad, noch irgend ein Mannsbild in diesem irdischen Jammerthal gut genug für das Mädchen ist?

Lambert's Angen fagten: Ja.

Ich habe sie mir jest erst recht genau angesehen, sagte Base Ursel, wie sie so balag, weiß und blutend wie die Taube heute Morgen. Da ist kein böser oder schiefer Zug in dem ganzen lieben Gesicht; Alles die lautere Reinheit und Unschuld, als hätte Gott der Hern das Himmelssenster aufgemacht und sie auf die Erde herabgesandt. Ach, du guter Gott! und nun denken zu müssen, daß so ein lieber Engel zu all dem Leid und Kreuz außersehen ist, welches unser Erbtheil ist von unserer Evanuntter an — es ist zu schrecklich! Indessen, Lambert, recht die Welt nicht gemacht und ist, Alles in Allem, ein guter Mensch, ja, ein recht guter Mensch, Lambert, und was Base Ursel thun kann, Ihm den Weg zu Seinem Glück zu

ebnen, das foll von Herzen geschehen, Lambert. Ja, mahrhaftig

Lambert, das foll es.

Ich danke Euch, Base, erwiederte Lambert: ich kann wohl sagen, ich war immer von Eurer Güte überzeugt und habe stets auf Euch gerechnet; aber ich fürchte, jetzt kann uns Niemand mehr helfen. Wie soll ich mit ihr vor Gottes Altar treten, wenn ich weiß, daß mir der Bruder mein Glück mißgönnt? und wenn ich es könnte, Katharine würde den Gedanken nicht ertragen, daß sie es ist, um derenwillen mir Konrad unversöhnlich zürnt. Sie weiß, wie ich den Jungen geliebt habe, wie ich ihn noch liebe! Ich könnte mein Blut für ihn versprigen! und er muß sich so von mir, von uns lossagen! und gerade jetzt!

Lambert stützte die Stirn in die Hand; auch auf Base Ursels rauhem Gesicht lag eine tiefe, rathlose Traurigkeit; sie wollte Lambert etwas Tröstliches sagen; aber sie fand nichts.

Lambert fuhr fort:

Ich zürne ihm ja nicht; wie sollte ich auch? Ihr wißt, Base, wir schwankten lange Zeit, ob er nicht anstatt meiner nach New-York gehen sollte, da er sich leichter frei machen kann als ich, und wir es auch für gut hielten, wenn er einmal hinaus unter andere Menschen käme. Da hätte ja er Katharine sinden können, und er würde gewiß ebenso gehandelt haben, wie ich, und wer weiß, wie Alles dann sich gefügt hätte.

Base Ursel schüttelte den großen Ropf.

Bersündige Er sich nicht, Lambert, sagte sie: ich habe immer noch gefunden, daß es, Alles wohl erwogen, immer just so hat kommen müssen, wie es gekommen ist. Und damit Bunktum.

Ich kann mir ja auch nicht benken, es hätte anders kommen können, erwiederte Lambert; so wenig, wie ich mir denken kann, daß dies nicht meine Hand ist, und doch möchte ich sie hingeben, könnte ich Konrad dafür wieder gewinnen.

Und ich meine beiden Sande und meinen alten Kopf bazu, fagte Base Ursel: fonnte ich bamit bewirken, bag meine vier Jungen ba lebendig zur Thur hereintraten. Lambert, Lambert,

lasse Er sich sagen: Wenn und Aber sind ganz schöne Dinge; nur muß man sie sich vom Leibe halten, sonst wird man dartiber verrückt, Lambert; ich hab's an mir erlebt und meinem Alten.

Aber Konrad ist nicht todt, rief Lambert: da kann ja nicht alle Hoffnung geschwunden sein. Ich hatte auch den Kopf verloren; ich wußte nicht, was ich sagte, was ich that. Er war ohne das schon unglücklich genug. Ach, Base, ich bin gewiß auch schuld daran; ich möchte ihm das sagen; ich möchte ihm so recht in's Herz reden. Er hat noch immer auf mich gehört.

Was meint Ihr, Bafe?

Ja, was soll ich meinen? erwiederte Base Ursel ärgerlich. Es ist immer die alte Geschichte. Erst stellt Ihr die Welt auf den Kopf, und dann kommt Ihr gelausen und schreit: was meint Ihr nun, Base? Bin ich der liebe Gott? es thäte manchmal wahrhaftig noth. Na, Lambert! darin hat Er freisich Recht: der Konrad ist noch nicht todt, und so brauchen wir die Flinte auch nicht in's Korn zu wersen. Aber das Kind mit dem Bade ausschütten, das geht nicht, und Del in's Feuer gießen, macht die Flamme nur größer. Wenn Er jetzt zu dem Konrad käme, das würde nimmer gut thun und hieße Feigen sammeln wollen von dem Dornstrauch. Wit der Zeit pslückt man Rosen, Lambert, mit der Zeit.

Base Ursel wiederholte noch mehrmals die letten Worte,

als wollte fie ihrer Rathlofigfeit damit zu Silfe tommen.

Aber die Zeit drängt, sagte Lambert. Wer weiß, wie bald wir die Franzosen hier haben! Bielleicht morgen! und morgen sollte unser Hochzeitstag sein! lieber Gott!

Und er erzählte der Base, mas er mit dem Bfarrer verab-

redet hatte.

Ja, ja, ber Mensch benkt und Gott lenkt, sagte Base Ursel. Bon morgen kann nun keine Rede sein; so weit ist das arme Ding wohl morgen noch nicht; und was das Andere andetrifft, da laß Er mich nur sorgen, Lambert. Ob das Mädel zu mir kommt, oder ich zu dem Mädel, das wird sich wohl so ziems lich gleich bleiben, selbst in des Pfarrers Augen, um von dem

lieben Gott gar nicht zu reben, ber mehr zu thun bat, als bak er fich um folden hotuspotus fummern fonnte. Borläufig bin ich hier; ich hatte gern nach meinem Alten gesehen, der ja heute gang besparat und beibenmäßig mar; aber menn's fo fein muß, bleibe ich auch. Es muß doch Jemand das Regiment führen, wenn Sein Regiment einrudt. Still ba, Pluto! mas hat benn Die Bestie? ich glaube gar, die Bursche kommen schon! Geh' Er einmal nach, Lambert; ich werde unterbeffen nach bem Mäbel schauen; und, Lambert, wenn fie es find, so behalte Er sie vor dem Hause; die Nacht ist warm, und Ihr werdet so wie fo Wache halten wollen. Wer schlafen will, tann bier hereinkommen und fich an den Beerd binlegen; aber mäuschen= ftill, bas bitte ich mir aus.

Bafe Urfel ging in die Rammer, Lambert trat vor die Sausthur, bem noch immer knurrenden Pluto bedeutend, daß er ftill sein muffe. Er horchte in die Nacht hinein, und jest ver= nahm auch fein Dhr beutlich ben Schritt ber Rameraben. Balb tauchten die Geftalten aus bem leichten Rebelbunft, ber noch immer auf ben Wiesen in ber Nahe bes Baches jog, obgleich ber Mond icon in einiger Sobe über bem Balbe ftand. Es waren ihrer brei. Dem Lambert schlug bas Berg. Er erwartete nur Frit Bolg und Richard Berdheimer; war Konrad ber Dritte? gemiß, gemiß! es mar Konrad, es mußte Ronrad fein!

Aber aus Bluto's breiter Bruft flang es jest wie rollender Donner; follte bas fluge, treue Thier feinen Berrn nicht erfannt haben? Lambert ging in einer ungeheuren Aufregung ben Rommenben entgegen.

Gott zum Gruß, Lambert! fagte Richard Berdheimer's frische Stimme.

Grug' Dich Gott, Lambert! fagte Frit Bolg. Der dritte mar ein paar Schritte guruckgeblieben.

Wer ift ber Andere? fragte Lambert mit gitternder Stimme.

Rath einmal! fagte Richard lachend.

Der verdrehte Rerl! fagte Frit Bolg.

Er wollte burchaus mit, obgleich felbft Unnchen meinte, er follte fein Bulver nicht unnöthig verschießen, fagte Richard.

Es ift Abam Bellinger? fragte Lambert ..

Nun, so tomm' doch heran, Du Hasenfuß, sagte Fritz Volg. Sält er den Hund auch ganz fest? fragte Abam mit unsfichrer Stimme.

Richard und Beter lachten, Lambert konnte nicht einstimmen, wie er es wohl zu jeder andern Zeit gethan hätte. Adam anstatt Konrad's! und was konnte den thörichten Menschen zu der nächtlichen Wanderung bewogen haben, wenn nicht der Wunsch, wieder in Katharine's Nähe zu kommen? und was sollten die Freunde von ihm, von Katharinen denken? was würde der schwathafte Adam ihnen nicht unterwegs Alles erzählt haben?

Bore, fagte Richard, ber, mahrend fie bem Saufe gufdritten, Lambert unter ben Urm gefaßt hatte: fomme ein wenig gu; ich wollte Dir ein paar Worte fagen. Du mußt nicht bofe fein, Lambert, daß wir den Mam mitgebracht haben; aber er wollte fich wirklich nicht bedeuten laffen. Weiß der himmel, mas ihm in seinen Kalbskopf gefahren ist! Aus seinen verrückten Reden wären wir natürlich nicht tlug geworden, aber seine Frauengimmer haben uns das Licht hell genug angestedt! Dag Dich! Da, Lambert, alter Junge, ich munsche Dir von gangem Bergen Blud. Und ba fann ich Dir auch fagen, daß mir babei ein mächtiger Stein vom Bergen gefallen ift. Du weißt, ich habe das Unnchen immer gern gehabt, und sie ist mir auch nicht gerade bos gewesen; aber der alte Bellinger hat es sich ja nun einmal in den Ropf gefett, daß Du fein dritter Schwiegerfohn werden mußtest, und feiner fonft. Run, wenn Du bas fremde Mädchen heiratheft, so ift uns Allen geholfen. Darum noch einmal Glud und Segen, Lambert Sternberg, von gangem Herzen!

Das wünsche ich auch Dir, sagte Lambert.

Ich weiß es, sagte Richard: aber nun mussen wir Deinem Mädchen guten Abend bieten, Lambert; wenn sie halb so schön ist, wie Abam schwört, muß sie ja ein wahres Wunder sein. Ist sie drinnen?

Sie standen vor der Thur; die beiden Andern waren noch

immer zurück; Lambert zog seinen jungen Freund neben sich auf die Bank und erzählte ihm in der Kürze Alles, was er ihm früher oder später sicher mitgetheilt hätte und was jest doch keinen Augenblick verheimlicht werden konnte.

Das ift meine Lage, Richard, schloß er: Du kannst Dir

benten, wie schwer mir bas Berg ift.

Wohl kann ich mir's benken, sagte Richard Hercheimer, Lambert's Hand herzlich drückend: armer Freund, das ist eine bose Geschichte. Konrad sollte sich wahrhaftig schämen, gerade jetzt sich von Dir loszusagen und den Karren stecken zu lassen, wo selbst Kerle wie Johann Mertens und Hans Habertorn mit

uns an bemfelben Strang ziehen.

Siehst Du, Nichard, das ist es, was mich am meisten betrübt, sagte Lambert. Du weißt, wie sie über uns geredet haben im vergangenen Jahr, und daß wir es mit den Franzen hielten und daß Konrad besser indianisch als deutsch spräche, und was des schändlichen Zeugs mehr war. Was werden sie nun erst sagen, wenn sie hören, daß Konrad in dem Augenblick, wo die Gesahr hereinbricht, abermals nicht unter uns zu finden ist!

Laß sie sagen, was sie wollen, sagte Richard. Meinen Bater, den Pfarrer und alle Berständigen hast Du immer auf Deiner Seite gehabt, und sie werden auch diesmal wissen, woran sie sich zu halten haben. Bielleicht besinnt sich der Kon-

rad auch noch.

Das gebe Gott, fagte Lambert mit einem tiefen Seufzer.

Und nun will ich Fritz Bolz einen Wint geben, fagte Richard aufstehend: und dann sollst Du uns fagen, was wir

für diese Racht zu thun haben.

Richard Herckleimer ging auf die beiden Anderen zu, die noch immer in einiger Entfernung standen und, wie es schien, in einem Wortwechsel begriffen waren. In demselben Augenblick kam Base Ursel aus der Thür.

Ift Er's, Lambert?

Ja, Bafe.

Und wer find bie Undern?

Lambert nannte die Freunde.

Was will denn der Adam? sagte Base Ursel: der Kerl ist wohl ganz närrisch geworden. Na, Lambert, das ist Seine Sache; aber morgen schickt Er mir den albernen Menschen wieder fort; wir können hier keine unnügen Esser brauchen. Für heute mag er hereinkommen mit den Andern. Die Katharine ist wieder auf; sie sagt, es sei jetzt keine Zeit zum Kranksein. Darin hat sie freilich recht, und so steht sie denn am Feuer und kocht Seinen Leuten eine Abendsuppe, als wenn nichts vorgefallen wäre: das Prachtmädel! Ich werde nun nach Hause gehen, und Lambert, was Ihm der Pfarrer gesagt hat, das ist ja gewiß gut gemeint, aber im Grunde doch nur dummes Zeug. Er ist ein ehrbarer Mensch, und das Mädel nicht leichtsertig; und der liebe Gott wird wissen, was er davon zu halten hat.

Lambert eilte an Base Ursel vorüber in's Haus; Katharine kam ihm entgegen, den Kopf mit einem Tuch umwunden, bleich, aber auf den Lippen ein holdes Lächeln. Du darsst mich nicht schelten, sagte sie: ich that nur, der Base zu Gefallen, als ob ich schliese; ich habe Alles gehört; ich konnte nicht ruhig liegen bleiben, während Du so viele Gäste hast. Mir geht es wieder

ganz gut.

Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust und flüsterte: Und Du liebst mich, tropbem, Lambert, nicht wahr?

Lambert hielt das holde Mädchen fest umschlungen, als sich ein lautes Shem! vernehmen ließ, und Base Ursel in die Thür trat, von den drei jungen Männern auf dem Fuße gefolgt.

So, Ihr jungen Leute, sagte Base Ursel: kommt herein, und est Euer Abendbrod, notabene, wenn's sertig sein wird; und dies hier ist meines Lambert liebe Braut Katharine, und nun steht nicht da herum wie Lot's Salzsäule, und, Adam Bellinger, Er kann auch wohl Seinen Mund zumachen, es sliegen Ihm keine gebratenen Tauben hinein; es giebt heute Abend nur eine Suppe, wobei Er schon selber die Hände wird regen müssen, die Er gelegentlich mal aus den Taschen nehmen kann. — So, Richard Herchteiner, das ist recht, daß Er der Jungser gleich die Hand bietet; Er ist immer der Manierliche, das hat Er

von Seinem Bater. Und nun will ich fort. Behüt' Dich Gott, Katharine, und Ihn, Lambert, und Euch Alle; ich komme morgen wieder her, und vielleicht gleich mit meinem Alten. Zetzt joll sich Niemand weiter um mich kümmern; hört Ihr? Base Ursel weiß allein nach Hause zu sinden.

Sie hatte, mährend sie so sprach, ihr Gewehr umgehangen, Katharine herzlich gefüßt und ben jungen Männern ber Reihe nach die Hand geschüttelt. Dann schritt sie zum Haus hinaus

in die wehende Racht.

Die drei Gäste athmeten sichtlich auf, als die gestrenge Base Ursel den breiten Rücken gewandt hatte und ihr frästiger Schritt draußen nicht mehr gehört wurde; aber es dauerte doch eine geraume Zeit, bis sie einigermaßen frei um sich zu blicken und zu reden wagten, so freundlich auch Katharine zum Sitzen eins lud und versicherte, daß die Suppe bald fertig sein werde. Richard Herkheimer sagte zu Friz Bolz: Aber so seize Dich doch, Friz! blieb aber selber stehen, und Friz Bolz stieß Adam Belslinger in die Seite und fragte ihn, ob er denn nicht sehe, daß er der Jungser im Wege stände? Dabei rieben sie sich die Hände, als ob sie ganz und gar durchgefroren wären, trotzem wenigstens auf Adam's Stirn die hellen Schweißtropsen perlten; und wenn sie ein Wort sprachen, thaten sie es im Flüsterton, als würde die dampsende Suppe, die Katharine jest auf den Tisch seize, ihre setze Mahlzeit sein.

Abam Bellinger war nicht ganz gewiß, ob dies nicht für ihn der Fall sein werde. Frit Bolz hatte ihm vorhin außeinandergeset, daß die Hauptsche sei, sleißig gegen den Feind zu patrouilliren, und daß Abam, wenn er doch einmal so dar auf brenne, sich mit den Franzosen zu messen, damit den Ansfang machen müsse. Run sei es allerdings kein Spaß, zur Nacht in den Wäldern umher zu laufen, wenn hinter jedem Baum ein Franzose stehen könne; aber Adam werde die Kerle schon Wores lehren. Adam hatte behauptet, er sei gekommen, das Blockhaus gegen einen etwaigen Angriff vertheidigen zu helsen, nicht aber, sich bei Nacht und Nebel im Walde von den Franzosen todtschießen und von den Judianern scalpiren zu lassen

Darüber waren sie denn in Streit gerathen, der vorhin unterbrochen war und jetzt von dem necksichen Fritz, wenn auch mit einiger Schüchternheit, wieder aufgenommen wurde. Er wünschte von Adam zu wissen, woran er in der Nacht einen Baumstamm von einem Indianer unterscheide? und Richard fragte, wie er sich zu verhalten gedenke, wenn er plöstlich von hinten an seinen langen, gelben Haaren gefaßt und zu Boden gerissen würde? Adam wurde durch diese und ähnliche heikle Fragen der beiden Duälgeister in grenzenlose Verlegenheit gesetzt und lachte laut, während er dem Weinen nahe war, dis sich Katharine in's Mittel legte und meinte: ein muthiger Mann werde in dem Augenblicke der Gesahr das Rechte treffen, wenn er es auch vorher nicht angeben könne.

Ja wohl, sagte Abam: das junge Frauenzimmer hat in ihrem kleinem Finger mehr Verstand als Ihr in Euren Köpfen;

ich werde schon wissen, mas ich zu thun habe.

Er begleitete diese muthigen Worte mit einem so bankbar zärtlichen Blick auf Katharine, daß die beiden lustigen Schelme in ein lautes Lachen ausbrachen und selbst über Lambert's

ernstes Gesicht ein Schimmer von Beiterfeit gog.

Laßt es gut sein, sagte er: Abam wird seine Schuldigkeit thun, so gut wie wir Anderen; und nun ist es Zeit, daß wir die Wache für die Nacht abtheisen: je zwei für zwei Stunden, und Abam und ich, wir wollen den Anfang machen. Gute Nacht, Katharine!

Er reichte Katharinen die Hand; die Anderen folgten seinem Beispiel; als Lambert aber mit Abam das Haus verließ, kam

ihm Fritz Bolg und Richard Berdheimer nach.

Wir wollen auch lieber draußen bleiben, sagte Richard: Fritz kann, wie ich aus Erfahrung weiß, das Schnarchen nicht lassen, und das möchte Katharine stören, die gewiß des Schlases bedarf.

Fritz Bolz sagte: er könne das Schnarchen schon lassen, aber Richard nicht das Schwatzen, und da sei es allerdings besser, daß sie hier por der Thüre campirten.

Ihr guten Jungen, fagte Lambert.

Bas da gut! sagte Richard eifrig: ich würde die ganze Nacht auf dem Kopfe stehen, wenn ich wüßte, daß Katharine darum besser schliefe.

Und ich würde mich ba in den Creek hinein legen bis an

ben Sals, fagte Frit Bolg.

Abam seufzte und blidte zu dem Mond hinauf, der hell und groß über dem Walbe schwebte.

Komm, Abam, fagte Lambert: wir wollen unsere Runde

antreten.

Sie machten sich, von Pluto begleitet, auf den Weg. Die beiden Andern streckten sich, in ihre Decken gehüllt, die Büchsen im Arm, vor der Thür in den trockenen Sand, Friz Bolz ohne zu schnarchen, Richard Herckheimer ohne zu schwatzen, Beide zu den blitzenden Sternen aufschauend und in Gedanken verloren, die Gustchen und Annchen Bellinger glücklicherweise verschwiegen blieben.

Ratharine war noch nie so treu und gut bewacht worden,

wie in diefer Racht.

## XII.

Der folgende Tag war ein Sonntag, aber er brachte den Deutschen am Mohawk und Creek keine Sabbathruhe, sondern eitel Arbeit, Mühe, Lärm und Berwirrung. Bom frühsten Morgen schwärmte es in allen Ansiedlungen wie in einem Bienenkorbe. Da wurde von den Beibern gerüftet und gepackt; da wurden an klüglich ausgesuchten, möglichst verborgenen Orten Gruben gegraben, in die man so manches werthvolle Stück barg, das man nicht wohl mit fortschleppen konnte; da brachten die Männer ihre Waffen in Stand, oder holten das Vieh von den Beiden und aus den Wäldern und schlossen es

in die Surden ein, um es jeden Augenblid entweder nach bem Fort oder nach dem Herdheimer'schen Hause treiben zu können, wie man benn gestern Abend die Ordre erhalten hatte; da eilten Boten geschäftig hin und her; von Zeit zu Zeit sprengte ein Reiter vorüber nach einem der Sammelplätze, welche für die drei sliegenden Corps bestimmt waren; und es überkam Alle ein Gefühl von Gicherheit und von Stolz, als ein paar Stunden fpater ein folches Gefchmader, bas aus vierundzwanzig wohlberittenen und bewaffneten jungen Leuten bestand, unter Anführung von Carl Berdheimer, Richard's alterem Bruder, ben Fluß hinauf trabte, um eine Recognoscirung nach Blad River bin ju machen, wie fie ben Begegnenden guriefen. Much bie beiden neuen Fahren maren ichon gegen Mittag eingerichtet. Man überzeugte fich, wie nützlich diese Anordnung, welche geftern fo lebhaften Widerfpruch gefunden, fcon für den Augenblid mar, und nun gar, wenn es wirklich gur Flucht fam. Doch murbe es mehr als einem fcmer, an Diefe Doglichkeit zu glauben: schien doch die Sonne so goldig vom blauen Simmel herab, und die Bogel fangen fo luftig in ben Baumen, und von dem Rirchlein auf dem Sugel in der Gbene fam der Ton der kleinen Glocke so hell über die stillen Felder! Aber freilich — am zwölften November des vorigen Jahres war Die Sonne auch hell aufgegangen, und als fie unterging, hatten ihr die Flammen von mehr als einem brennenden Saufe nach geleuchtet, und auf ben Felbern hatte mehr als Giner gelegen. ber fie nie wieder follte aufgeben feben. Die Erinnerung jenes entsetlichen Tages mar noch zu frifch in Allen, als bag auch Die Leichtfertigften fich gegen ben Ernft ber Gegenwart hatten verschließen können; und wie bitter ber Gedanke mar, Haus und Hof bem ruchlosen Feinde unbeschützt überantworten zu muffen, man wiederholte fich ein Wort Berdheimer's vom vorigen Tage: daß Alles, nur das Leben felbft nicht, wieder gu erfeten fei, und fügte fich, mehr ober weniger willig, in bas Unvermeidliche.

Auch in dem sonst so stillen Hause am Creek war heute ein rastloses Treiben. Jakob Chrlich und Anton Biermann

vom Mohawk waren gekommen, ausgerüstet mit ihren Büchsen und mit einem großen Sack Munition, den ihnen Herckheimer mitgegeben und die derben Bursche den ganzen Weg den Creek auswärts abwechselnd getragen hatten. Nun wurde das Pulver, zu welchem jeder seinen Vorrath hinzuthat, gleichmäßig vertheilt, und die Kaliber der Büchsen gemessen, wobei es sich herausstellte, daß man nur zwei verschiedene Größen Kugeln zu gießen haben würde. Mit diesem Geschäft betraute Lambert Adam Bellinger, nachdem ihm dieser unter vier Augen nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit erklärt hatte, wie es sein ernstlicher Wille sei, zu bleiben und jede Gesahr mit ihm und den Andern zu theilen, sintemal es ihm vor den Franzosen keineszwegs heimlich sei, er aber doch das Pseisen ihrer Augeln und das Kriegsgeschrei der Indianer noch immer lieber hören wolle, als das Gelächter seiner Frauenzimmer, wenn er nun underzrichteter Sache zurücksehrte. Lambert hatte Mitleid mit dem armen ehrlichen Schelm, um so mehr, als auch Katharine sich ihres täppischen Berehrers annahm und für seine Wunderlichsteiten stets ein gutmüthiges Lächeln hatte.

In dem Kriegsrath der sechs jungen Leute war beschlossen worden, daß man den Hof, welcher aus guten Gründen so weit vom Hause angelegt war, ohne weiteres ausgeben und sich nur auf die Bertheidigung des letzteren beschränken müsse. Der Borschlag Richard's, das Wasser des Creek in den trockenen Graben zu leiten, welcher die steinerne Einfriedigung am Fuße des Hügels umgab, wurde als voraussichtlich zu zeitraubend verworfen; dassür aber beschlossen, den fast verschütteten Graben möglichst zu vertiesen und die an manchen Stellen schadhaft gewordene Einfriedigung auszubessern und zu erhöhen, auch die Eingangsöffnung, der Hausthür gegenüber, durch Steine und Bretter gänzlich zu sperren und sich unterdessen mit einer leicht wieder abzuwersenden Brücke über Mauer und Graben weg zu behelsen. Für das Haus selbst fand sich wenig zu thun; doch wurden die starken Läden, mit welchen die Schießsschaftlich, von innen verschlossen berückpforten eines Kriegssschiffes, von innen verschlossen konnten, sorgfältig nachs

geschen; ebenso die runden Löcher in dem Fußboden der Galerie, durch welche man von oben auf den Feind feuern konnte, falls es demselben gelang, an das haus selbst und unter die Galerie vorzudringen. In das Dach wurden noch einige Luken geschnitten, um auch von hier aus die Heranruckenden mit zwei

besonders weit tragenden Büchsen zu begrüßen.

Während die Manner in dieser Weise arbeiteten, maren Ratharine und Bafe Urfel, Die fich bereits am fruben Morgen wieder eingestellt hatte, nicht mußig gewesen. Wasser brauchte glücklicherweise nicht erst herbei geschafft zu werden. Der von Lambert's Bater wohlweislich und mit unfäglicher Mühe im Innern bes Saufes angebrachte Brunnen gemährte reichlich fo viel man bedurfte; aber mit bem Borrath an Rahrungemitteln fah es für den Augenblid befto miglicher aus. Konrad hatte während Lambert's Abwesenheit, seiner Jägergewohnheit gemäß, von der Sand in den Mund gelebt, und Ratharine felbftverfländlich noch teine Zeit gehabt, das Fehlende zu ergangen. So mukte benn nun Abam wiederholt ben gludlicherweife nicht allzuweiten Weg nach bem Dittmar'fchen Saufe leer antreten, um mit Broben, Schinken und anderen guten Dingen bepadt, gurudgutehren, - jedesmal von dem lauten Balloh feiner lustiaen Gefährten empfangen; — bis Base Ursel erklärte, es fei nun für acht Tage ausreichend gesorgt. Bu größerer Borficht hatte man noch ein paar Hammel von Lambert's fleiner Seerbe in die Ginfriedigung getrieben, wo auch ber Sans in bem furgen Grafe ruhig weidete und nur manchmal ben bicten Ropf icuttelte und Lambert mit ben flugen Augen anblicte. als muniche er zu miffen, mas das feltfame Treiben beute eigentlich zu bedeuten habe, und ob er den ganzen Tag ge-sattelt umber laufen solle? Aber es konnte jeden Angenblik eine eilige Botichaft auszurichten geben, und ber Sans mußte bagu bereit fein.

So schaffte man emsig an dem Vertheidigungswerk und war gegen Mittag eben mit der Aufrichtung der Feuerzeichen beschäftigt, als ein Reiter auf einem Schimmel sichtbar wurde,

der im schnellen Trabe bas Thal herauf tam.

Der Herdheimer! ber Herdheimer! rief Frit Bolg, ber ihn zuerst gesehen hatte.

Ja, es ift ber Bater, bestätigte Richard.

Benige Minuten später hielt der treffliche Mann vor dem Sause und wurde von Lambert und den übrigen jungen Män-

nern achtungsvoll gegrüßt.

Ich habe gar keine Zeit, mich aufzuhalten, sagte Serckheimer: und wollte nur eben nachschauen, wie weit Ihr seid. Nun, das sieht ja brav aus. Wenn Ihr den Graben unter Wasser seben könntet, wäre es freilich besser; indessen bei dem Wasserstande ist es eine zu langwierige Arbeit; und Ihr werdet wohl so fertig werden mussen. Wie steht es denn mit der Munition? Glaubst Du genug zu haben, Lambert?

Heratheimer war nun doch abgesessen und bat Lambert und Base Ursel, die mittlerweile aus dem Hause gekommen war, ihm einen aussührlichen Bericht zu erstatten, wobei er es so einzurichten wußte, daß sie sich ein wenig von den Andern

entfernten

Ich möchte gern allein mit Euch sprechen, sagte er bann: da ich Eurer und auch Richard's sicher bin, nicht ebenso der Andern, die ich weniger genau kenne. Ihr werdet hier, so weit sich die Sache übersehen läßt, einen harten Stand bekommen. Ich habe heute Morgen Kundschaft gehabt, daß die Franzosen mindestens dreihundert Mann stark sind und daß außer den Onondagas auch die Oneidas zu ihnen halten wollen. Zwar ist der Bund noch nicht geschlossen, aber es wird zweisellos geschehen, wenn das letzte Mittel sehl schlägt: ich meine, wenn Konrad nicht im Stande ist, seine alten Freunde auf andere Gedanken zu bringen. Ich habe von dem Gouverneur die ausgedehnteste Bollmacht, ihnen alle möglichen Zugeständnisse zu machen und würde Konrad damit betrauen können. Er oder Keiner ist im Stande, dies große Unglück von uns abzuwenden. Wo ist er? ich habe ihn noch nicht gesehen?

Spring' doch einmal da hinüber, Lambert: Die Spatentöpfe werden doch nicht ohne Dich fertig, sagte Base Ursel.

Der arme Junge, fuhr sie fort, als Lambert sich mit ge-

rötheten Wangen und einem dankbaren Blick auf die gute Base entsernte: der arme, liebe Junge! Es frist ihm das Herzab! und nun so aller Welt seines Bruders Schande, die denn doch auch seine Schande ist, eingestehen zu müssen! Na, Ihr seid nun freilich nicht alle Welt, Gevatter Herckheimer; aber in diesem Falle müßt Ihr doch mit mir fürlieb nehmen.

Und sie erzählte in aller Rurze, mas hercheimer zu miffen

nöthig war.

Der treffliche Mann hatte mit ernster, nachdenklicher Miene zugehört, und es lag ein tiefer Schmerz in dem Ton seiner Stimme, als er jest, das ergrauende haupt schüttelnd, sagte:

So sollen wir Deutsche benn nie dem Erbseinde einig gegenüber stehen! Und daß gerade er uns fehlen muß! Sein Streit mit Lambert bedeutet in diesem Augenblicke nicht einen Freund weniger, sondern ein paar hundert Feinde mehr. Ja, was sage ich hundert! Das Beispiel der Oneidas kann für die sämmtlichen Nationen an den Seen maßgebend werden, und dann ist es mit unserm Wohlstand, mit unserer Ruhe auf lange Zeit, vielleicht für immer vorbei.

- Nitolaus Berdheimer seufzte und ftrich sich mit ber Sand

über bie Stirn.

Nun, nun, sagte er: was man nicht hat hindern können, muß man eben geschehen lassen, und jedenfalls kann die arme Katharine nichts dafür. Laßt uns einen Augenblick eintreten, Base, ich möchte das Mädchen doch kennen lernen, das unsern

jungen Leuten fo die Ropfe verwirrt.

Ratharine, die, am Heerde mit der Zurüftung der Mahlszeit eifrig beschäftigt, von dem, was draußen vorging, nichts vernommen hatte, war eben, Base Ursel zu suchen, in die Thür getreten und sah sich plötzlich einem fremden, überauß stattslichen Mann gegenüber, in welchem sie sofort Nikolauß Hermer erkannte. Ein tieses Roth slog über ihre Wangen, dann aber verneigte sie sich ohne Verwirrung und legte ihre Hand in Herckheimer's dargebotene Rechte.

Armes Kind, fagte biefer, die schlanken Finger einen Augenblick festhaltend: das Leben, das Dich hier erwartet, ift febr rauh: moge Dir die Rraft nicht mangeln, die Du brauchen

mirst!

Ach was, Gevatter, sagte Base Ursel: macht mir bas Madden nicht topficheu! Ihr meint, weil fie Sande hat wie eine Pringeffin; aber nicht auf die Bande - auf bas Berg fommt es an, Gevatter, und bas fitt bei ihr auf bem rechten Flect, fo' viel fann ich Guch fagen.

Und wenn Ihr es nicht fagtet, fagten es diefe Augen, er= wiederte Berdheimer lachelnd: mir wenigstens, ber ich alt genug bin, um ungeftraft hineinsehen zu konnen. Run, nun, liebes Mädchen, Du brauchst nicht zu erröthen; Du fiehst, mein Saar beginnt grau zu merben, ba ift ein Scherz mohl erlaubt. Lebt wohl, Base Ursel; leb' mohl, gutes Mädchen! und möge der himmel uns Allen ein frohliches Wiedersehen schenken!

Er hatte die letten Worte auch zu ben jungen Männern gefagt, die eben mit ihrer Arbeit fertig und herangetreten maren. Dann drudte er Allen der Reihe nach die Sand - mobei er Die seines Sohnes Richard vielleicht für einen Moment länger festhielt - ichwang sich auf ben Schimmel und ritt im scharfen

Trabe davon, ohne sich umzusehen. Das ist ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist, sagte Base Ursel: und nun, Kinder, lagt uns zu Tische geben! Ich

habe einen Appetit wie ein wilder Wolf.

Trot dieser Ankundigung aber af Base Ursel bei dem Mittaasmahl, zu welchem man fich jest niedersette, fo gut wie gar nichts, war auch, gang gegen ihre Gewohnheit, fehr still; ja, sie nahm zuletzt gar keinen Antheil mehr an dem Gespräch und wachte erft aus ihrer Zerftreutheit auf, als von Anton Biermann, der gerade die Wache hatte, der Bfarrer angefündigt murbe.

Ber! rief Base Ursel, indem fie heftig von ihrem Stuhl in die Höhe fuhr: der Pfarrer! der fommt mir gerade recht, ben hat Gott gefandt! Bleibt einmal Alle ruhig fiten! hort Thr!

Base Ursel verließ eilig bas Haus und ging bem Pfarrer entgegen, welcher, in der einen Sand Sut. Berrude und Schnupftabaksbose, in der anderen ein buntes Taschentuch, mit welchem er sich den kahlen Kopf wischte, eiligen Schrittes dem Hause sich näherte.

Ich weiß es schon, rief er, sobald er Bafe Ursel's anssichtig wurde: Der Herckeimer, der mir zwischen Gurem Hause

und bem Bolg'schen begegnete, bat mir Alles erzählt.

Desto besser, erwiederte Base Ursel: und nun schreiet nicht so, Pfarrer, als ob Ihr noch auf der Kanzel stündet; die jungen Leute sind drinnen und dürfen nicht hören, was wir hier ver-

handeln. Rommt einmal hierber!

Sie zog den Pfarrer von dem Hause fort bis zur Hofmauer, wo sie Niemand hören konnte, außer etwa der Hans, der jett den dicken Kopf hob und mit einem abgerupften Bissen Gras im Maule unter dem buschigen Stirnhaar hervor die Beiden mit den schwarzen Augen aufmerksam betrachtete.

Was haft Du ba zu horchen? geb' Deiner Wege! jagte

Bafe Urfel zu dem Pferde.

Aber, Base Urfel, mas in aller Welt giebt es? fragte ber

Pfarrer.

Ihr sollt es gleich hören, erwiederte Base Ursel, deren Blicke von dem Waldesrande nach dem Himmel, von dort wieder nach dem Walde schweiften und endlich mit einem sonderbaren Ausdruck auf dem Gesicht des geistlichen Herrn haften blieben.

Ihr seid nicht verheirathet, Pfarrer, und über Euer Thun und Lassen Riemand auf Erben Rechenschaft schuldig.

Wie fommt Ihr barauf? fragte ber Bfarrer.

Mein Alter ist einundsiebzig, und ich glaube nicht, daß er es noch lange treiben wird, fuhr Base Ursel nachdenklich fort.

Der Pfarrer behielt die Brise, die er eben zur Nase führen wollte, zwischen den Fingern und blidte Base Ursel aufmertsfamer an.

Und sollte er länger leben, er hat mich dreißig Jahre geshabt, und einmal muß doch Alles ein Ende nehmen. So sind wir recht eigentlich bazu berufen und auserwählt.

Der Pfarrer ließ bie Prije fallen. Um Gottes willen, Base Ursel, sagte er: was ficht Euch an!

Ich hatte Euch für nuthiger gehalten, sagte Base Ursel. Und ich Guch für verständiger, erwiederte der Pfarrer.

Bei folchen Dingen muß man bas Herz fragen, sagte

Und das Herz ift ein verzagt tropig Ding, erwiederte der Pfarrer. Ja mohl, verzagt! fagte Base Ursel höhnisch.

Ja wohl, tropig! sagte der Pfarrer warnend.

Jett ohne lange Rederei; wollt Ihr mein Mann sein, oder nicht! sagte Base Ursel, welche die Geduld verlor.

Da sei Gott vor! rief ber Pfarrer, ber seinen Unwillen

nicht länger bemeistern konnte.

Freilich, Ihr feht nur aus wie ein Mann; sagte Base

Urfel, fich verächtlich auf dem Saden umwendend.

Seib Ihr benn ganz von Gott verlassen, unglückseliges Weib! fagte der Pfarrer, der Base Ursel die fleischige Hand

auf die Schulter legend.

Ich nicht, aber Ihr, hasenherziger Mensch! sagte Base Ursel, die Hand abschüttelnd und sich heftig umwendend: Ihr, der Ihr immersort von Opsermuth und Liebe predigt und weder Eins noch das Andere habt, und Such den Kufuk um das verirrte Lamm scheert, wenn Ihr nur ruhig bei Euren Fleischstöpfen sigen bleiben könnt. Nun wohl! so bleibt in des Teusels Namen — Gott verzeih' mir die Sünde — ich werde wohl allein den Weg zu meinem armen verirrten Jungen zu sinden wissen, und Gott wird mich die rechten Worte lehren, sein Herz zu rühren.

Base Ursel machte nochmals Kehrt; ber Bfarrer schlug sich vor die Stirn und holte die Davoneilende mit ein paar trip=

pelnben Schritten ein.

Base Ursel! Was giebt's?

Natürlich will ich mit Euch gehen.

Auf ein Mal.

Ein Mal und alle Mal! der Tausend, Frau, warum habt Ihr nicht gleich gesagt, daß es sich um den Konrad handelt? Um wen benn fonft?

Gleichviel! vergeßt, was ich geredet habe! ich gebe Euch mein Wort als Mann und Diener Gottes: es war ein Mißs verständniß, dessen ich mich schame und für welches ich Euch um Berzeihung bitte. Wann wollen wir aufbrechen?

Base Ursel schüttelte ben Kopf; sie hatte keine Ahnung, was ber alte Freund sich vorhin gedacht haben mochte; aber sie fühlte wohl, daß er jest ernstlich entschlossen war, und die Minuten

maren foftbar.

Natürlich sofort; antwortete sie auf seine lette Frage.

3ch bin bereit.

So kommt herein und sagt dem Mädchen ein freundliches Wort und laßt Euch nichts merken. Lambert darf nicht wissen, was wir vorhaben; Niemand darf es wissen. Gelingt es uns, ihn zurückzubringen, so ist es gut; gelingt es uns nicht, mag seine Schande mit uns begraben sein. Auf jeden Fall sollen sie nicht um uns sorgen. Und es ist möglich, Pfarrer, daß wir gar nimmer wiederkehren. Ihr habt Euch das doch klar gemacht?

Gottes Wille gefchehe! fagte ber Pfarrer.

## XIII.

Zwei Stunden später wanderten Base Ursel und der Pfarrer bereits tief im Walde, den Creek auswärts, auf dem schmalen Indianerpsad, der zugleich der Pfad der Büffel und Hirsche war. Aber nicht die Fährte der Büffel und Hirsche verfolgte Pluto vor den Wandernden her, die breite Nase tief auf dem Boden, und die lange Ruthe rastlos bewegend, denn mehr als einmal bog er jäh von der frischen Spur ab in den Wald hinein, um jedesmal nach kurzer Zeit wieder in den Pfad einzulenken.

Seht Ihr nun, Pfarrer, wie gut es ift, daß ich unigekehrt bin, den Hund zu holen? sagte Base Ursel bei einer solchen Gelegenheit: Ihr wart ungeduldig über die versäumte Zeit; er bringt sie uns reichlich ein.

Es war nicht ber Säumniß wegen, erwiederte der Pfarrer: ich fürchtete, man möchte trog des großen Umweges, den wir gemacht haben, unsere Absicht errathen. Der Lambert und die Katharine sahen uns so schon mit Blicken an, aus denen ich herausgelesen: wir wissen, was Ihr vorhabt.

Nichts wissen sie, sagte Base Ursel. Ihr mußtet zurück, das verstand sich von selbst. Und weshalb sollte ich mir den Hund nicht zu meiner und meines Alten größerer Sicherheit

ausbitten?

Beil Euch eine solche Regung von Furchtsamkeit Niemand

im Ernft zutrauen wird; erwiederte ber Pfarrer.

Ach was, sagte Base Ursel ärgerlich: mögen sie benken, was sie wollen. Ohne ben Hund ging es nicht, und bamit basta!

Ich bin nicht gang sicher, ob wir auch so zu unserem Biele

fommen, Bafe Urfel.

Seid Ihr ichon mude?

Ich ermübe nicht so leicht, wist Ihr, noch dazu in einer solchen Sache; aber wer steht uns dafür, daß Konrad in seinem Zorn und seiner Berzweiflung nicht so weit gesausen ist, wie ihn seine Füße tragen, was am Ende doch etwas weiter sein dürfte, als wir beim besten Willen kommen können; und dann: es ist noch eine andere Möglichkeit, an die ich allerdings nur schaudernd denke.

Mein Junge ist zu ihnen übergegangen? rief Base Ursel, sich so schnell umwendend, daß der Pfarrer, welcher ihr auf dem Fuße folgte, einen Schritt zurückpralte: Meint Ihr das?

Da sei Gott vor! erwiederte der Pfarrer, unwillig über Base Ursel's Zumuthung, und daß sie ihm durch ihre Heftigkeit beinahe die geöffnete Dose aus der Hand geschlagen: Aber wer die Hand an seinen Bruder legt, wie es Konrad gethan, legt auch wohl Hand an sich selbst. Und, wie ich Konrad

kenne, wird ihm das Lettere mindestens ebenso leicht werden, wie das Erstere.

Ihr kennt aber meinen Jungen nicht, sagte Base Ursel heftig und suhr dann in ruhigerem Tone sort: Seht, Pfarrer, ich gebe Euch zu, daß der Junge in diesem Augenblick sein Leben nicht einen Tannenzapfen werth hält, und dennoch, das schwöre ich Euch, wird er es theuer verkaufen. Und wer es bezahlen soll? die Franzosen und ihre schuftigen Indianer. Darauf verlaßt Euch! Und seht, Pfarrer, das ist auch der Grund, weshalb ich sestigslich überzeugt bin: er ist nicht so weit gesausen, wie ihn seine Füße tragen, sondern ist im Gegentheil hier noch irgendwo in der Nähe und hält scharfe Wacht über seiner Eltern Haus, dessen Schwelle er nicht wieder betreten will. Nun, er mag sein Wort halten; aber, Pfarrer, seid versichert, wenn die Feinde bis dahin kommen, dann kommen sie über seine Leiche.

Base Ursel schwieg in tiefer Erregung; der Pfarrer, wenn er auch nicht ganz überzeugt war, hielt es doch für gerathener,

feiner Meinung feinen Musbrud gu geben.

So ging es eine Zeit lang schweigend weiter: der Hund immer eine Strecke vorauf, hin und her flankirend, einen Moment stehen bleibend und in die Luft hineinschnopernd, dann wieder eifrig die Fährte verfolgend; sodann Base Ursel, scharfen, kundigen Auges jede Bewegung des Thieres bevbachtend und nur manchmal ein leises: such, Pluto! — so recht, Pluto! mehr für sich, als für den Hund sprechend, der keiner Ausmunterung bedurfte; zuletzt der Pfarrer, welcher den Blick unverwandt auf Base Ursel's breiten Kücken geheftet hielt, wenn der Weg nicht seine Ausmerksamseit in Anspruch nahm.

Das war nun freilich oft genug der Fall, und bald konnte von einem Wege überhaupt nicht mehr die Rede sein, selbst für die unverwöhnten Füße der Ansiedler. Immer rauher und steiler wurde der Ansteig über das Wurzelgestrüpp der Urwaldtannen, immer wilder brauste der Creek durch zackiges Felsgestein, bis er endlich in einer tiefen Schlucht unter überhängendem Strauchwerk ganz den Blicken der Wanderer entschwand, die fich jest, dem vorausspürenden Sunde folgend, rechts ab in den Wald wandten, und, mühfam aufsteigend, nach einigen hundert

Schritten die Bobe des Blateau erreichten.

Sier hatte ber Pfarrer, beffen Rraft nahezu erschöpft mar, gern für ein paar Minuten geraftet, aber Base Ursel beutete mit vielfagendem Blid auf ben Sund, ber in großen Sprungen, wie ausgelassen vor Freude, eine Tanne umfreiste, welche inmitten einer kleinen Lichtung riefig aufragte.

Dort hat er gelegen, fagte Bafe Urfel, fast athemlos von ber Anstrengung und por Freude: hier - bier auf Diefer Stelle hat er gelegen! Seht Ihr mohl, Pfarrer, das eingedrückte Moos und die gerknickten Bufche? Und da ift auch ein Feten Papier; er hat hier seine Buchse frisch geladen. Weiter, Pfarrer, weiter! ich schwöre Guch, in weniger als einer halben Stunde haben mir ihn felbst. Weiter! meiter!

Die energische Frau hatte ihr Gewehr, bas ihr beim Buden berabaeglitten mar, fester auf die Schulter gerückt und bereits ein paar mächtige Schritte gethan, als der Hund, welcher einen Moment mit hocherhobenem Ropf regungslos geftanden und in ben Bald geblickt hatte, plotlich einen einzigen dumpfen Laut anschlug und, mit mächtigen Gaben burch bas Gestrupp brechend. im Balde verschwand.

Run, fteh' uns Gott bei, mas hat benn die Beftie? fagte

ber Bfarrer, der jett berangekeucht fam.

Seinen Berrn! erwiederte Bafe Urfel: ftill!

Sie starrte, ben Oberforper vornüber gebeugt, mit ben aroken runden Augen auf das Didicht, in welchem der hund verschwunden mar. Dem Pfarrer flopfte das Berg gum Berfpringen. Er hatte gern eine Brife genommen, wie er ftets in besonders aufregenden Momenten that, aber Base Ursel hatte ihm die hand auf den Arm gelegt, und ihre braunen Finger brudten fest und fester.

Still, fagte fie noch einmal, tropbem ber Bfarrer meder

sprach, noch fich regte: hört Ihr nichts?

Rein, jagte der Pfarrer.

Aber ich!

Gin sonderbarer Ton, balb ein Ruf, balb ein Schluchzen fam aus ihrer Reble; fie ließ ben Urm bes Pfarrers los und eilte in berfelben Richtung, welche ber Sund eingeschlagen, bapon: aber sie hatte ben Rand ber Lichtung noch nicht erreicht. als die Buiche fich auseinander thaten und Konrad beraustrat. zusammen mit Bluto, ber, heulend por Freude, an feinem Herrn hinauffprang. Bafe Urfel tonnte ober wollte ihren Lauf nicht bemmen: fie ffurzte vorwärts an Ronrad's Bruft, ber mit ftarfen Armen die gute Base, seine zweite Mutter, umschlang. bas Geficht auf ihre Schulter beugend, um die Thränen, Die aus feinen Augen brachen, zu verbergen.

Go ftanden die Beiden, in inniger Umarmung, und ber Abendsonnenschein umspielte so lieblich bas icone Bilb. bag bem auten Bfarrer Die Wimpern feucht murben. Er trat leife heran und fagte herglich, feine beiden Bande auf Ronrad's und ber Bafe Schultern legend: Sier bebarf es meines Segens nicht, aber mich mit Euch zu freuen, mußt Ihr mir schon

aestatten.

Gruß Gott, Bfarrer! fagte Konrad, fich emporrichtend und bem murdigen Manne die Sand reichend: bas ift schon pon Euch, daß Ihr die Base begleitet. Ich habe Guch amar nicht ermartet, Euch Beide nicht -

Doch, Konrad, fagte Base Ursel, ihn unterbrechend: marum schämst Du Dich, die Wahrheit zu sagen; mich haft Du ermartet.

Nun ja, fagte Ronrad.

Und ihn habe ich mitgebracht, fuhr Base Urfel fort: weil Du ihn fennst von Rindesbeinen an und weißt, daß er ein guter und gerechter Mann ift und in folden Fallen ein Mann boch beffer zum Manne sprechen tann, als ein armes Beib. wie ich, Die ben Rufut weiß, wie es in Guren harten Bergen aussieht.

Ronrad's ichones Geficht verfinfterte fich, mahrend die Bafe alfo fprach. Seine Augen blitten gornig unter ben gefentten Wimpern hervor. Doch bezwang er fich und fagte mit scheinbar ruhiger Stimme: Ich banke Guch nochmals; aber Bafe, und Ihr, Pfarrer, ich bitte Euch, redet mir nicht von ihm — Ihr wißt, wen ich meine, und auch nicht von ihr! Ich kann's nicht hören, und ich will's nicht hören. Mag sein, daß ich Unsrecht habe; aber ich hab's nun einmal, und muß sehen, wie ich damit fertig werde.

Nun, sagte Base Ursel, zu dem Pfarrer gewandt: werdet Ihr auch einmal den Mund aufthun? wozu habe ich Guch denn

mitgebracht?

Base Ursel war sehr zornig; sie hatte das innigste Mitleid mit Konrad und zu gleicher Zeit ein dunkles Gefühl, daß sie an seiner Stelle mahrscheinlich ebenso denken, ebenso sprechen, ebenso handeln wurde. Sie konnte nichts mehr sagen in einer Sache, in welcher ihr Herz für den schuldigen Theil so leiden-

schaftlich Partei nahm.

Der Bfarrer hatte in seiner Aufregung eine Brife über die andere genommen. Jett suchte er vergeblich nach ein paar zurudgebliebenen Körnchen, stedte bann die leere Dose entschlossen ein und sagte: Konrad, hore mir ein paar Minuten ruhig zu. 3ch glaube, baf ich Dir etwas fagen fann, woran Du boch vielleicht nicht so ernstlich gedacht haft. Db Du Deinem Bruder gegenüber und bem Madchen, bas ich heute erft fennen gelernt habe und das ein gutes, braves Madchen zu fein icheint, Unrecht haft, ober nicht, will ich nicht entscheiden und nicht untersuchen. Ich bin nie verheirathet gewesen, und verliebt, so viel ich weiß, auch nur einmal, und das ist lange her, und so mag cs fein, daß ich mich nicht besonders auf dergleichen verftehe. Aber, Konrad, es giebt Bruder, von benen wir uns nicht losjagen tonnen; es giebt ein Baterhaus, bas uns unter allen Umftanden beilig fein muß, - bas find unfere Stammesgenoffen, das ift unfer Beimathland. Und gerade uns Bertriebenen, uns Ausgestoßenen, uns, die wir uns mit taufend Schmerzen und blutendem Bergen losgeriffen haben von dem alten Stamm und aus der alten Beimath, uns, die wir gedrudt und gehudelt find in der Fremde von den Fremden, uns muffen die Genoffen, die uns noch geblieben, muß bas Land ber neuen Beimath doppelt und dreifach heilig fein. Und da ift nichts, gar nichts,

Konrad, was uns von dieser Pflicht lösen und befreien könnte; tein Streit mit dem Bruder, kein Wunsch nach dem Besitze eines Weibes, kein Rechten um Mein und Dein, denn hier giebt es kein Mein und Dein, sondern nur ein Unser, wie in dem Gebet, das wir zu dem Gott emporsenden, an den wir Alle glauben. Kun weiß ich wohl, Konrad, daß dies Gefühl einer heiligen Verpflichtung in Deinem Herzen nicht erstorben ist, daß Du, im Gegentheil, demselben in Deiner Weise genügen wirst; aber, Konrad, Deine Weise ist keine gute Weise, und wärest Du auch — wie wir Alle annehmen — entschlossen, Dein Leben selbst zum Opfer zu bringen. Ich sage Dir, Konrad: Gott wird das Opfer nicht annehmen; verwerfen wird er's, wie er Kain's Opfer verwarf, und nutslos und ruhmlos wird Dein kostdares Blut im Sande verrinnen.

Des Pfarrers tiefe Stimme hatte einen seltsam feierlichen Klang in dieser Urwaldsstille, und wie er jest vor innerer Erregung, die sein unschönes Gesicht herrlich verklärte, ein paar Augenblicke schwieg, rauschte es hoch her durch die Wipfel der Riesentannen, als habe nicht ein Mensch, als habe hier Gott

felbft gefprochen.

So war es wenigstens der guten Base Ursel, und dieselbe Empfindung mochte auch Konrad das wilde, tropige Herz rühren. Seine breite Brust hob und senkte sich gewaltsam, seine Gesicht hatte einen eigenthümlich gespannten Ausdruck, seine Augen hafteten auf dem Boden, und die starken Hände, mit denen er den Lauf seiner Büchse umspannt hielt, zitterten.

Der Pfarrer begann bon neuem:

Dein kostbares Blut, sage ich, Konrad! kostbar, wie aller Menschen Blut kostbar ist, doppelt kostbar in der Stunde der Gesahr, dreisach kostbar, wenn es in den Abern eines Mannes sließt, dem Gott Alles gab, der Schirm und Schutz seiner Nächsten zu sein. Denn, Konrad, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gesordert werden. Wir Andern sind Alle nur wie Soldaten in Reih' und Glied, und wir brauchen und dessen nicht zu schämen; Du aber bist zu Größerem außersehen, und ich brauche es Dir nur zu nennen, um Dich Dir selbst

wiederzugeben. Du wirft vor einer Aufgabe nicht gurud= schrecken, der Du, und Du allein von uns Allen gewachsen bift. Nitolaus Berdheimer hat erfahren, daß zwischen unsern Feinden und den Oneidas Berhandlungen ftattfinden, daß fie mit ihrem Angriff nur gogern, bis bas Bundnig abgeschloffen ift, um bann mit unwiderstehlicher Macht über uns herfallen zu konnen. Du weißt, daß die Haltung ber Oneidas den Ausschlag giebt für die anderen Nationen an den Seen; Du weißt, daß fie bisher unfer Wall gewesen find, hinter dem wir verhältniß= mäßig sicher waren. Du hast Jahre lang bei ben Oneidas gelebt, Du sprichst ihre Sprache; Du stehst in hohem Ansehen bei ihnen; Du tennst ben Zugang zu ihren Bergen. Run benn, Ronrad, es ift des Berdheimer's, unferes Sauptmannes, Bunfch und Wille, daß Du Dich unverweilt zu ihnen begiebft und in seinem und bes Gouverneurs Namen ihnen die Bufage ber Erledigung aller ber Buntte, über welche fie letthin mit ber Regierung gestritten haben, zu ihren Gunften und in ihrem Sinne machft, wenn fie an bem alten Schutz- und Trutbund. ben fie mit uns abgeschloffen, festhalten, ja, wenn fie auch nur in dem bevorftebenden Rampfe nicht gegen uns Bartei nehmen Du überfiehft und verstehft jedenfalls ben Auftrag. ohne daß ich, ein in solchen Dingen wenig bewanderter Mann, Dir benfelben außeinander zu feten brauche; und nun frage ich Dich, Konrad Sternberg, willst Du, wie es Deine theure Pflicht ift, bem Befehl unseres Sauptmannes nachkommen?

Es ift zu fpat, fagte Ronrad mit tonlofer Stimme.

Weshalb zu fpat?

Was Ihr fürchtet, ist bereits geschehen. Die Oneidas haben sich mit den Franzosen und den Onondagas vereinigt. Heute Morgen, ja vor einer Stunde noch hätte ich unbemerkt zu ihnen gelangen und Euren Auftrag ausrichten können; jest ist es unmöglich.

Woher weißt Du es, Konrad? fragten der Pfarrer und

Bafe Urfel wie aus einem Munde.

Rommt! fagte Ronrad.

Er hatte die Büchse über die Schulter gehängt und schritt

jest den Beiden voran, quer durch den Wald, der mit jedem Augenblicke lichter wurde, bis die hohen Bäume nur noch verseinzelt zwischen niedrigem Gestrüpp standen. Hier ging er vorsichtig in gedückter Haltung weiter und bedeutete die Beiden durch Zeichen, seinem Beispiele zu folgen. Endlich ließ er sich auf die Aniee nieder, bog ein paar Büsche langsam auseinander und winkte den Anderen, in derselben Weise heran zu kommen. Sie thaten es und blickten durch die Oeffnung, wie durch das Gucksenkeren einer Thür, auf ein seltsames Schauspiel.

Unmittelbar unter ihnen an dem Fufe ber fteil abfallenben Felfentlippe, auf beren icharfem Rande fie fich befanden, behnte fich ein breites Wiefenthal aus, welches gegenüber ebenfalls von ichroffen, maldgefronten Felfen begrenzt murbe und burch beffen fanft fich neigende Lange ein Bach nach bem Creek Auf bem ihnen zugewandten Ufer bes Baches mar eine Urt pon Lager aus regellos burcheinander ftebenben fleinen Leinwandzelten und Laubhütten. Zwischen ben Zelten und Butten brannten ein paar Dutend Feuer, und ber aus benfelben aufsteigende, von der Abendsonne angeglübte Rauch breitete fich in ber Bobe ju einer bunnen Wolfe aus, burch welche die Scene unten noch phantaftischer erschien: eine Menge in lebhafter Bewegung begriffener Geftalten: Frangofen, gum Theil Reguläre, zum Theil Miligen, Manche auch ohne alles Abzeichen, in überwiegender Anzahl aber Indianer, beren halbnadte, mit bunten Rriegsfarben geschmudte Leiber in ber Sonne erglangten. Besonders bicht ftanden bie Gruppen am Ufer bes Baches, und es hielt nicht schwer, die Urfache gu Muf ber anderen Seite mußte bie Indianerschaar, welche fich bort umtrieb, unlängst erft angefommen sein. Ginige maren mit dem Aufrichten ber Wigwams, Andere mit Angunden ber Feuer beschäftigt, die Meisten aber ftanden auf dem Uferbord und sprachen mit benen buben. Der Bach hatte fich. mäßiger Breite, ein tiefes Bett mit icharfen Ranbern in ben Wiefengrund gewühlt. Man fonnte ohne Brücke nicht wohl gusammen tommen, die benn auch an einer schmaleren Stelle aus Baumftammen in aller Gile bergeftellt murbe, mabrend

bier und da Muthwillige oder besonders Gifrige hinüber schwammen, ober es mit einem Sprunge versuchten, ber meiftens Bu furg ausfiel, mas bann jedesmal ein lautes Schreien und

Lachen der Buschauer hervorrief.

Mit pochenden Bergen hatten Bafe Urfel und ber Bfarrer nacheinander ein Schaufpiel beobachtet, welches für fie von einer so fürchterlichen Bedeutung war. Jest zogen fie sich, einer leifen Aufforderung Conrad's folgend, vorsichtig, wie sie herangeschlichen, wieder burch die Bufche in den Bald gurud.

Wie viel find es? fragte Base Ursel. Bierhundert, ohne die Oneidas, erwiederte Konrad: die Dneidas find ebenso ftart, wenn fie alle ihre Rrieger in's Feld ruden laffen; boch habe ich eben nur zweihundertundfunfzig gezählt; jedenfalls tommen die Anderen nach; fie wurden sonft feine Borbereitungen für Die Racht treffen.

Sondern gleich weiter ziehen? fragte Base Ursel. Sicher, benn sie wissen, daß die Stunden kostbar sind; To werdet Ihr fie wohl morgen Mittag auf dem Salfe haben. Ihr? fagte der Bfarrer mit Betonung. Du wolltest Wir

fagen, Ronrad.

Ronrad antwortete nicht; er ging schweigend und ohne fich umzuwenden am Baldesfaume hin, aber weit genug vom Rande des Plateau entfernt, daß fie von unten ber nicht gefeben werden konnten. Go mochten fie wohl zweihundert Schritte Burudgelegt haben, als fie an einer Stelle anlangten, mo ein tiefer Spalt fich aufthat, welcher als eine Art von natürlicher Felsentreppe von der Sohe in's Thal führte. Wo die Treppe oben auf das Plateau mundete, mar der febr fchmale, tief eingeschnittene Pfad burch einen aus Baumftammen, Steinen und Reifig tunftvoll aufgeführten Berhau vollständig gesperrt. Andere Steine, jum Theil von gewaltiger Große, maren auf ben Seiten des Ginschnittes fo hart an den Rand geschoben, bag fie durch den Druck eines Bebels, vielleicht durch einen Fußtritt fofort auf die, welche ben Bfad empor klommen, hinab geschleudert werden fonnten. Es schien, als ob ein Dutend ftarter Manner Tage lang mubfam batte arbeiten

muffen, um ein solches Wert zu Stande zu bringen; Konrad's

Riefenfraft hatte es mabrend weniger Stunden vollendet.

Hier, sagte er, mit einem eigenthümlichen Lächeln sich zu seinen staunenden Begleitern wendend: hier wollte ich ausharren bis der letzte Stein hinab geworfen und meine letzte Patrone verschossen war.

Und bann? fragte Bafe Urfel.

Meine Buchse auf den Röpfen der Ersten, die hineins drangen, entzwei schlagen.

Und nun? fragte der Pfarrer, die Hand des Wilden er-

greifend: und nun, Ronrad?

Run will ich ben Befehl Berdheimer's ausführen.

Um Gottes Willen, rief Base Ursel: es wäre Dein offenbares Berderben; die Onondagas, Deine Feinde, werden Dich

in Stude gerreißen.

Schwerlich! erwiederte Konrad: die Oneidas würden es nicht zugeben; ohne Zank und Streit ginge es sicherlich nicht ab. Und damit wäre schon viel gewonnen, und ich würde sie damit länger aushalten, als wenn ich mich ihnen hier entgegen stellte, wo ich doch in ein paar Stunden geliefert wäre. Aber ich hoffe, es soll besser kommen. Ich wäre schon heute Morgen, wo die Oneidas drüben im Walde lagerten, zu ihnen gegangen, aber ich hatte ihnen nichts zu bieten. Jest ist das anders. Vielleicht gelingt es mir, sie zu überreden. Ich will es wenigstens versuchen. Lebt wohl, Ihr Beide!

Er streckte ihnen die Hande entgegen. Base Ursel stürzte sich in seine Arme, als wollte sie ihren geliebten Jungen nicht wieder von sich lassen; aber Konrad machte sich mit sanfter

Gewalt los und fagte:

Es ist keine Minute zu verlieren; ich muß einen weiten Umweg machen, um von der andern Seite in's Thal zu kommen. Und Ihr habt einen langen Marsch. Den Hund nehme ich mit; er kann Guch heimwärts doch nichts nützen. Wirst Du den Weg auch so sinden, Base? Nun denn, nochmals lebt wohl! Lebt Alle wohl!

Auf Wiedersehen, Ronrad! fagte der Bfarrer.

Ueber Konrad's Gesicht flog ein Zucken.

Go Gott will! antwortete er mit bumpfer Stimme.

In der nächsten Minute waren die Beiden allein; eine furze Zeit hörten sie noch das Knacken in den Buschen, dann war Alles still.

Wir werden ihn nicht wiedersehen, fagte Bafe Urfel.

Wir werden ihn wiedersehen, sagte der Pfarrer, zu den rosigen Wolfen aufblicend, die durch die Wipfel leuchteten: dem Muthiaen bilft Gott.

Dann muß er ihm helfen, sagte Base Ursel: ein muthigeres' Berg, als meines Jungen, schlägt in keiner Menschenbrust.

Gott fei ihm qnabig!

Umen, fagte ber Bfarrer.

Und sie wandten sich von dem Plat, den Heimweg anzutreten, bachabwärts durch den Urwald, über welchen jett der Abend dunkel herauf zog.

## XIV.

Der Pfarrer hatte sich nicht getäuscht, als er, bei dem Aufbruche vom Blockhause, in Lambert's und Katharinen's Mienen zu lesen glaubte, daß die Beiden sich trotz alledem nicht hatten täuschen lassen und sein und der Base Vorhaben ahnten. In der That war Lambert's Seele, während er die Vertheidigungsarbeiten leitete und selbst wacker Hand anlegte, immerdar von der schweren Sorge um Konrad verdüstert gewesen. Sein liebevolles und liebebedürftiges Herz vernochte den Gedanken nicht zu fassen, daß sein Bruder so unglücklich sein sollte, während er selber so glücklich war; daß er ihm, für den ihm nie ein Opser zu schwer gewesen, zum ersten Mal von dem Sonnenschein des Lebens nicht den besten Theil

lassen konnte. Nein, nicht lassen konnte! nicht lassen wollte! um Alles in der Welt nicht, um seiner Seelen Seligkeit nicht! Hier gab es keinen Zweifel, durfte es keinen Zweifel geben, welcher der schnödeste Verrath an sich selbst und an dem theuren Mädchen gewesen wäre, das ihm ihr reines, jungsfräuliches Herz vertrauungsvoll geschenkt hatte. Und doch, und doch!

Katharinen's Herz war kaum weniger traurig. Sie hatte Lambert so unaussprechlich lieb und mußte nun erfahren, daß sie dem Geliebten, als erste Gabe-gleichsam, so schweres Leid gebracht. Ach, und es entging ihr kein Zug dieses Leides in dem Antlit des theuren Mannes; — sie hatte in den schlichten, ehrlichen Zügen zu gut zu lesen gelernt! — Keine trübe Wolke auf der offenen Stirn, kein düsterer Niederschlag der blauen, milden Augen, kein wehmüthiges Zucken um den Mund, der sich sonst so gern und so oft zu einem freundlichen Lächeln

öffnete, und der jest fo fest geschlossen mar!

So hatten sie, ohne daß sie es auszusprechen brauchten, über der Möglichkeit, Konrad wieder zu gewinnen, gesonnen und gebrütet, und als Base Ursel nun gestern den Pfarrer einführte und dem guten Manne kaum Zeit ließ, sich zu setzen und an dem Mittagsmahl Theil zu nehmen, sondern ihn alsbald wieder auftried und das Blockhaus mit ihm verließ, und nun gar nach wenigen Minuten allein umsehrte und sich den Psuto ausdat, weil auf ihren alten Kettenhund Melac zu Hause dein Berlaß mehr sei — da hatten sich Lambert und Katharine mit einem vielsagenden Blick angesehen und, sobald sie sich allein sahen, umarmt und gesagt: Vielleicht, vielleicht wird doch noch Alles qut werden!

Wie trübe aber auch den Liebenden zu Sinnen sein mochte, sie trugen ihr Leid still für sich, und die Anderen waren wenig geneigt, sich für einen Kummer zu interessiren, den man noch dazu sorgfältig vor ihnen verbarg. Zwar hatte Richard Herckeimer Lambert wiederholt sein Bedauern außgesprochen, daß Konrad gerade jest eine solche Dummheit machen müsse, wie er sagte; und ähnlich hatten sich auch die

Andern geäußert; aber damit war für sie die Sache abgethan. Sie waren entschlossen, mit oder ohne Konrad ihre Pflicht zu thun, und dieses Bewuftsein erhöhte die aute Laune der braven Burfchen bis zum Uebermuth. Gin Umftand fam hingu, ihren Lebensgeistern noch einen besonderen Schwung zu verleihen und fie die tief-ernste Lage, in welcher fie sich befanden, in einem durchaus poetischen Lichte sehen zu lassen. Die guten Jungen waren sämmtlich von Katharine's Schönheit und Liebenswürdigs feit vollständig bezaubert und gaben diefer Bezauberung ben harmlosesten und ergöplichsten Ausdruck. Wenn Katharine bei Tifche ein freundliches Wort fagte, erglanzten fünf Baar weißer Rabnreiben: wenn fie einen Wunsch aussprach, ja nur mit ben Augen andeutete, streckten sich zehn Hände aus, setzten sich zehn Beine in Bewegung. Wo sie ging und stand, hatte sie zwei ober drei aufmertsame Buborer an ihrer Seite, welche fich gegenseitig mit der größten Gifersucht beobachteten und einander ben Rang abzulaufen suchten. Daß man fich für Ratharine nicht nur todtschlagen laffen, sondern in jeder Art - und fei es die barbarischste, welche die Graufamteit der Indianer erfunden - ju fterben bereit fein muffe, mar eine Ueberzeugung, Die bei jedem Einzelnen fest stand; ja fie hatten sich bei einer Gelegenheit, mo Lambert nicht zugegen und fie alle fünf beisammen waren, in einer Aufwallung von Beroismus, auf Richard Berabeimer's speciellen Borfchlag, einander die Bande barauf gegeben und gelobt, daß, wer von ihnen den Andern überlebte, bevor er selbst sterbe, Katharine tödten musse, damit sie nicht bem Feinde in die Bande falle.

Diese Einigkeit tragischen Opfermuthes verhinderte die fünf Helden aber keineswegs, ihren Bits aneinander zu üben und sich gegenseitig mit der Leidenschaft für das schöne Mädchen auf alle Weise zu necken und zu soppen. Um meisten mußte dabei der arme Adam ausstehen. Sie suchten dem guten Jungen einzureden, daß Lambert eine Kugel bei Seite gelegt habe, welche nicht für die Franzosen bestimmt sei, und wie sie das dem Lambert gar nicht verdächten, da ihm außer Adam Niemand sonst gefährlich werden könne. Fris Volz und Richard Herd-

beimer - bas miffe Abam felbst am besten - hatten ihre Wahl bereits getroffen; Jatob Chrlich und Anton Biermann weinten heimlich nach ihren Schätzen, Die fie am Mohamt gelaffen - Abam aber gebe icon feit Jahren berum, wie ein brullender Lowe, ber ba fuche, wen er verschlinge, ein manbelnder Schreden und eine beftandige Sorge für alle Bräutigams und jungen Chemanner. Und bann feien die Unberen hierher commandirt, Abam aber habe fich freiwillig eingefunden, und er moge boch einmal fagen, zu welchem 3wed und in welcher Absicht er gestern Abend, als er Wache stand: "Wie fcon leucht' uns ber Morgenftern" fo jug gefungen, bag Ratharine vor Freuden geweint und gesagt habe: Nein, hört nur den Adam, der fingt lieblicher wie eine Nachtigall!

Abam blieb feinen Dualgeistern die Antwort nicht schuldig. Sie follten fich nur um ihre eigenen Angelegenheiten fummern; er miffe, mas er zu thun habe. Dann gerieth er wieber in eine weinerliche Stimmung und beschwor die Freunde, ihm auf's Gemiffen zu fagen, ob Lambert fich wirklich mit fo schändlichen Abfichten trage, und ob Ratharine alles Ernftes feinen Gefana fo fcon gefunden und erklart habe, fie wünsche in diesem Leben nur noch Gines, und das fei eine blonde Lode von dem Saupte bes Sangers, um fie mit fich in's Grab zu nehmen? Die Freunde schwuren hoch und theuer, fie hatten es Jeder aus Ratharinen's eigenem Munde, und fie hatten versprochen, ihr den bescheidenen Bunsch zu erfüllen, und Adam folle nur aleich freiwillig feinen Schopf bergeben, bevor die Indianer ihm benfelben mit Gewalt nähmen und die Ropfhaut Dazu. Abam fette fich zur Wehr und rief um Silfe und bat um Gnabe. bis die stille Runde von Geschrei und Gelächter widerhallte.

Co mar es auch am Nachmittag, als Lambert, ben bie innere Unruhe nicht im Saufe ließ, bachaufwarts langfam am Ufer bin nach bem Balbe fchritt. Er blieb einen Augenblid steben, als ber garmen vom Saufe ber an fein Dhr fcblug, und fette bann topfschüttelnd feinen Weg fort. Sie tonnten icherzen und lachen, die guten Gefellen, in diefer Stunde ber Trubfal und ber Noth, Die mit bleierner Schwere auf feiner

Geele laftete! Und boch wußten fie, daß biefe Stunde ihre lette sein konnte! und boch hatten fie Eltern zu Hause, und Geschwifter und Giner ober ber Andere ein Madchen, bas er liebte: und bas Leben biefer geliebten Menfchen ftand auf bem Spiele, wie ihr eigenes Leben! Aber freilich! fie maren Alle jo viel junger, als er, und nahmen bas Leben fo viel leichter! fo leicht, wie man es am Ende nehmen muß, um damit fertig zu werden, um nicht unter der Last zu erliegen! War er nicht schon zu alt, um noch mehr auf sich zu laden, er, der an der alten Last icon fo ichmer getragen? Wie oft hatten bie Undern ihn deshalb verspottet, ihn: Hans, der Träumer, genannt! und es zu einem Sprüchwort gemacht, wenn irgend ein schwieriger Fall porlag: bafür lakt nur ben lieben Gott und Lambert Sternberg sorgen! Nun ja: er hatte die Sorge früh genug fennen gelernt, als die Mutter starb und ihn mit dem grämlichen, reigbaren Bater allein ließ, und er zwischen ihm und bem wilden Jungen, bem Ronrad, und ben Bermandten und ber übrigen Gemeinde ben Bermittler fpielen mußte, und bann, nach des Baters Tode, ihm die gange Arbeit für das eigene Unwefen zufiel, und er dabei noch immer mit Rath und That helfen follte, wenn es fonst irgendwo bei den Nachbarn fehlte. Co hatte er gearbeitet und immer nur gearbeitet, fo hatte er gesorgt und immer nur gesorgt, und es hatte sich ganz von selbst verstanden, daß er in diesem Frühjahr die schwierige und verantwortliche Sendung nach New-Port übernehmen mußte. Er hatte fie übernommen, wie er Alles übernahm, mas ben Undern zu läftig mar, ohne an einen Lohn für fich zu benten, ohne auf ben Dant feiner Auftraggeber zu hoffen - und nun hatte es ber Simmel gefügt, daß er fie finden follte, von der ein Blid ihm Lohn, ein Wort ihm Dant für Alles mar, mas er je gethan, mas er je gelitten. Bu viel bes Lohnes, zu viel bes Danfes! Er hatte es von Anfang an geahnt; er hatte es nur zu bald erfahren i Wer gönnte ihm benn ehrlich fein unvers hofftes, sein mit bangem Zagen erfaßtes Glück! Richt die Nachbarn, die es ihm nie vergeben murben, daß er ihren Tochtern Die Fremde vorgezogen; nicht Bafe Urfel, Die, trothem ihr

braver und gerechter Sinn fich bagegen ftraubte, boch lieber Ronrad an feiner Stelle gefehen batte; und Ronrad felbft, fein einziger, geliebter Bruder! Ja, bas war die tieffte Rranfung, bas mar ber gallenbittere Tropfen, ber ihm in ben fugen Trank ber Liebe geschüttet war und ben er immerbar auf

feiner Runge fpuren murbe! Es follte eben nicht fein!

Aber, wenn dies nicht fein follte, welchen Ginn und welche Bedeutung hatte bann noch bas Uebrige? warum für eine Butunft forgen, die ihm feine reine Freude mehr bringen konnte? weshalb an einem Leben hangen, das ihm fo verleidet mar? warum ben schweren Rampf aufnehmen, ber bevorstand? warum hoffen, aus biefem Rampf als Sieger bervorzugeben? - Da grünten seine Felder — mochten sie doch gertreten werden! Da irrte sein Bieh in der Wildniß — mochte es dem Feinde zur Beute fallen! Da ragte sein Hof — mochte er in Flammen aufgeben? ba ftand fein wohlbefestigtes Saus - mochte es ihn und fie unter feinen Trummern begraben!

So, in tieffter, ichwermuthigfter Befummernig, ftand Lambert ba: am Rande des Waldes, hinabschauend auf sein Beimaths= thal, bas im bellften Sonnenlicht erglänzte. Rein Laut in ber weiten Runde, nur bas Summen ber Insecten über ben fanft nickenden Grafern und Blumen ber Brairie, und eine Bogelstimme bann und wann aus ben Wipfeln ber buntelgrunen Tannen, die regungslos die Gluth der Sonne tranten. War benn Alles, mas eben burch fein Birn gezogen, nur ein banger, schwerer Traum, aus dem er aufwachen konnte, wenn er nur wollte? war das Fanal dort, welches das Rauch- und Feuerzeichen geben follte fur die Undern den Creek binab, mur zum Scherz errichtet? hatte Base Ursel, als sie ihm gestern durch Fritz Volz, welchen er. schon nach Anbruch der Nacht, forgenvoll hinübergefandt, fagen ließ: fie habe fichere Runde, bag ber Teind in nächster Nabe stehe, und fie follten bie icharffte Bache halten - hatte Base Ursel ihm nicht ein Märchen berichtet?

Da — mas war das für ein Ton, der plötslich hinter ihm aus dem Walde fein icharfes Dhr berührte: ein Rniftern und Knacken in dem trocknen Gezweig, wie wenn ein Hirsch in vollem Lauf durch die Büsche bricht! — nein, kein Hirsch! — deutlich hörte er jetzt einen anderen Laut, den nur der Fuß eines Mannes hervordringen konnte! eines Mannes, der um sein Leben rennt! Näher und näher, am Creek herab, den steilen, steinigen, buschüberwucherten Pfad in tollen Sätzen, wie wenn ein Stein den Abhang herabgeschleudert würde!

Ein jäher, freudiger Schreden durchzuckte Lambert's Seele. So konnte auf der Welt nur eines Menschen Fuß auftreten!

feines Bruders Fuß!

In athemloser Spannung steht er da — das wildpochende Herz zersprengt ihm schier die Brust; — er will rusen, aber der Laut stockt ihm in der Kehle; — er will ihm entgegen, aber die Knies zittern unter ihm; — und im nächsten Moment bricht es durch die Büsche: Konrad ist es, an seiner Seite, in mächtigen Sätzen und doch nur eben im Stande mitzukommen, die treue Dogge!

Konrad, Schreit Lambert, Ronrad!

Er stürzt auf den Bruder zu: er umschlingt ihn mit seinen Armen. Bergessen ist Alles, was ihn noch eben so grausam gequält! Mag nun geschehen, was will, jest ist es werth, zu leben und auch zu sterben, wenn es sein muß!

Sie tommen, Ronrad!

In einer Stunde find fie bier!

## XV.

Die Bewigheit, daß jett ber Augenblid ber Entscheibung eingetreten, und die Freude, dag biefer Augenblid ihm ben geliebten Bruber gurudgebracht, hatten Lambert mit einem Schlage bie Gigenschaften, wegen welcher ihn Jung und Alt schätte und rühmte: Raltblütigfeit, Umficht, ficheren Muth wiedergegeben. Dhne einen Moment zu schwanken, mas jett zu thun fei, eilte er, bem Bruder gurufend, er folle die im Saufe benachrichtigen, auf ber Blante über ben Creet nach bem Sugel brüben, auf welchem bas Fanal errichtet war, weil man es nur von bort aus ben Bach abwärts im Dittmar'ichen Saufe beutlich feben tonnte. Eine Minute fpater erhob fich aus bem finnreich gethurmten Scheiterhaufen eine ichmarze Rauchfäule, wie ber Stamm einer Balme mächtig aufftrebend und oben in ber ftillen Luft sich zu einer gewaltigen Krone ausbreitend. Und ba eine Biertelmeile ben Bach hinab wallt es jett bunkel auf -Dhin Dittmar hat gute Wacht gehalten. Das Signal ift be-antwortet und weitergegeben und wird beantwortet und weitergegeben merben; in einer Biertelftunde merben fie zwei Deilen weiter am Mohamt miffen, daß hier oben am Creek ber Feind bereingebrochen ift. Nun gurud über ben Bach; ein fraftiger Stoß - Die Berbindung ift abgebrochen, die Blanke treibt abmärts.

Du noch hier, Konrad? Komm! wie werden fich die Anbern freuen!

Lambert eilte voraus; langsamen, zögernden Schrittes folgte Konrad. War es Ermattung nach dem furchtbaren Rennen? war das Blut, mit welchem sein Lederwamms besteckt ist, aus seinen Adern gesprick?

So fragte Lambert, aber er erhielt keine Antwort; und jett waren sie an der fliegenden Brücke angelangt, wo die Freunde, die auf der Mauer standen, sie mit lautem Hurrah empfingen. Lambert eilte hinauf und schüttelte jedem der braven Bursche

in seiner Herzensfreude die Hand. Konrad zauderte noch immer am Fuß der Brücke. Sein Gesicht war bleich und wie verzerrt von körperlichem Schmerz oder von einem innern Kampf. Er hatte geschworen mit fürchterlichem Sid: er wolle die Schwelle seines Baterhauses nicht wieder betreten, oder sein Blut solle kommen über ihn! Das starke, wilde Herz krampste sich zusammen in der Brust. Sein Blut — was kümmert ihn das: er hat es nie geschont; er hat es vor einer Biertelstunde noch in einem Kampse, wie nur er ihn ausnehmen, nur er ihn zum glückslichen Ende führen kann, auf's Spiel gesetz; aber sein Wort! sein Wort! sein Wort, das er noch nie gebrochen, und das er jetzt brechen soll, brechen muß, wie sein heller Geist ihm sagt, wie das edle Herz ihm gebietet — trot alledem!

Und wie er bennoch zaubert, steht plötzlich zwischen ben hurrahrufenden Gesellen sie, um derentwillen er sich verbannt aus seinem Vaterhause. Wie von einem Blitz geblendet, wendet er die Blicke ab; aber da ist sie schon an seiner Seite und hat seine Hand erfaßt, mit einem sanften Oruck, dem er nicht widerstehen kann, mit einer leisen Gewalt, der er folgen muß die Brücke hinauf auf die Mauer, von der Mauer hinab in den innern Hof, wo ihn die Gefährten jubelnd umdrängen, und mit einem Male, von einem plötzlichen lustigen Einfall allesammt getrieben, ihn ergreifen, hoch emporheben und unter Jubel und Lärmen den Flüchtling, den Heimgesehrten zur

offenen Thür hineintragen in's Haus, als wollten sie mit nectischer List den Dämonen, die auf der Schwelle lauern, ihre

Beute abjagen.

Wie dem auch sei; Konrad ist zurück, — die beste Büchse in den Kolonieen! Sie waren entschlossen, auch ohne Konrad ihre Pflicht zu thun, aber die schnellen Blicke, die kurzen Worte, die sie unter einander austauschen, die freudestrahlenden Gessichter — sie sagen deutlich: es ist doch besser so, und wenn nun erst Base Ursel und Christian Dittmar da wären, so möchte der Tanz nur sofort beginnen! Sie könnten schon da sein, meinten die Einen; hurrah! da kommen sie! schreit Richard Herdelmer, der auf die Galerie gestiegen ist, um besser ausschauen

zu können: und zu Fuß, und es sind ihrer drei! der Dritte ist der Pfarrer. Hurrah, und nochmals Hurrah! und abermals

Surrah!

Wer hat jetzt Zeit oder Luft, die Athemsosen zu fragen, wie denn der geistliche Herr hierher komme? Genug, daß sie da sind, zur rechten Zeit, und daß endlich die Brücke abgeworfen werden und die Thür mit den bereit liegenden starken Balken verrammelt werden kann. Und da sind sie nun eingeschlossen in ihrer hölzernen Festung, mitten in der Wisdniß, meilenweit entsernt von jeder befreundeten Seele, allein auf sich angewiesen, auf ihren sesten Muth, ihren starken Arm, ihr sicheres Augerzwei Frauen, neun Männer und neun Büchsen, denn, wenn der geistliche Herr nicht für voll zu rechnen ist und eine Büchse nicht zu führen wüßte, selbs wenn er kämpsen wollte, — Base Ursel hat eine Büchse und weiß sie zu führen und wird kämpsen,

barauf tann man fich verlaffen.

Und nun find die Rollen vertheilt, und Alles und Sebermann ift an feinem Blate. Der untere durchaus verschloffene Raum birgt in einem Berschlage ben Sans, welchen Lambert nicht opfern will, in einem anderen bie Schafe, die man aus Mitleid mit bereingenommen und die jest jammerlich in der Dunkelheit bloken; - auf der Galerie bes oberen Stockwerts hinter ber Bruftwehr, Die Läufe ber guten Buchfen in ben Schieficharten, liegen Lambert, Richard, Frit Bolg, Jakob Chrlich, Anton Biermann; auf bem Boben an ben Luten bes hoben Schindelbaches fteben Ronrad, Bafe Urfel und ber alte Chris ftian, beffen weittragende Buchfe feiner Zeit ber Schrecken ber Feinde mar. Bei ihnen ift ber Pfarrer, der, wenn er auch fein auter Schütze ift. Doch eine Buchfe ichnell und regelrecht gu laden fehr mohl verfteht. Denfelben Dienft verfieht für Die auf ber Galerie Abam Bellinger. Ratharine wird ben Rämpfern Speife und Trant bringen, wenn es nothig ift. Lambert und die Andern alle haben fie beschworen, fich in keiner Beife porzuwagen: fie aber hat im Stillen fich gelobt, im Falle ber Noth Abam's Buchfe, Die jest mugig liegt, zu ergreifen und Bafe Uriel's Beifpiele zu tolgen.

Und Schweigen herrscht in dem Hause. Wer es so liegen sähe, verschlossen, düster, stumm — er würde es von den Beswohnern verlassen mähnen — ein Stück aufgegebenes Mensichenwerk in der Wildniß rings umher. Und schweigend in der Runde liegt die Wildniß unter dem Bann der heißen Nachsmittagssonne; schweigend die grüne Prairie, auf der kaum eine Blume nickt, ein Halm sich wiegt; schweigend der Wald, dessen glänzende Wipfel unbeweglich zum blauen himmel ragen. Bon dem blauen himmel schauen ein paar weiße Wolken regungssos hernieder.

Tiefstes Schweigen! Urwaldsstille!

Da! ein geller, langgezogener, vielstimmiger Schrei, von dem die Runde greulich wiederhallt; und aus dem Walde brechen sie hervor, fünfzig halbnackte, mit den bunten Kriegsfarden bemalte Indianer auf einnal, die ihre Büchsen und Tomahawks schwingen und mit wilden Sprüngen eilend über die Prairie heransehen; die einen unmittelbar auf das Blockhaus zu, die andern es im Bogen umschwärmend, um es in mögslichst kurzer Zeit von allen Seiten zu berennen. Und still wie zuvor liegt das Haus; keine Antwort auf die Herauskorderung, welche der heranstürmende Feind unablässig gellt und kreischt und heult. Schon sind die Ersten dis auf hundert Schritte heran — da kommt die Antwort: der kurze, scharfe Ton von vier deutschen Büchsen, die in demselben Moment abgeseuert werden, daß man nur einen Knall hört; aber vier Indianer stürzen vornüber, um nicht wieder aufzustehen. Die Andern deschleunigen nur den rasenden Lauf, sie haben sast die Umwallung erreicht; da krachen abermals vier Büchsen und abermals stürzen vier Indianer, der Eine, der in's Herz geschossen, hoch aufsspringend, wie ein Hirsch.

Das hatten sie em Heigt.

Das hatten sie nicht erwartet; der zweiten Salve konnte eine dritte folgen, und noch liegt zwischen ihnen und dem Hause Graben und Mauer. Wer weiß, ob diese dritte Salve nicht fürchterlicher wird, als die beiden ersten? Keiner will es darauf ankommen lassen; im Nu machen Alle Kehrt und jagen in dersselben Eile zum Walde zurück, den sie noch nicht erreicht haben,

als ihnen wiederum vier Schuffe nachgefandt werden. Und noch zwei finten todt bin, unmittelbar vor den Fugen der Frangojen, welche sich im Walde verborgen gehalten, voll Wuth Schreden bas blutige Schauspiel por ihnen beobachtend, und fich jett fagen muffen, daß der erfte Angriff, den fie kluglich ihren indianischen Freunden überlaffen, ganzlich abgeschlagen ift.

Ja, ber erfte Angriff mar abgeschlagen! Die im Blockhaufe icuttelten fich die Sande und griffen bann wieber zu ben frifd geladenen Buchsen. Bon den Indianern richtete fich einer auf ben Rnieen und Sanden auf, und fiel wieder gurud, und baumte fich abermals empor. Richard Berdheimer fagt: bas ift mein Mann; der arme Teufel foll fich nicht fo lange qualen! und hebt die Buchse gur Wange; aber Lambert legt ihm die Sand auf die Schulter: Wir werden jeden Schuf brauchen, Richard, und der da hat genug! - Der Indianer rauft im Todeskampf bas lange Gras, judt noch ein paar Mal und liegt bann ftarr, wie feine Gefährten.

Was wird jett geschehen? werden fie es noch einmal auf Dieselbe Weise versuchen! werden fie eine andre Angriffsmeise mählen, und welche dam? Die jungen Männer fritten barüber, auch Bafe Urfel, die bom Boden herabgestiegen mar und fich zu ihnen gesellt hatte, nahm Theil an ber Discuffion. Meinungen maren getheilt: Lambert behauptete, fie murben bald genug herausgefunden haben, wie ftart die Befatung fei und wie viel fie im fchlimmften Falle zu opfern hatten, Damit die Undern ficher bis jum Saufe gelangten. Es fame alfo gang barauf an, wie groß die Bahl fei, benn daß fie es vorhin nur mit einem Theil zu thun gehabt und ihre Sauptmacht noch im Balde ftede, fei flar.

Lambert hat Recht, fagte Base Urfel: fie find hundert

fünfzig ftart: fünfzig Frangofen, hundert Onondagas.

Bweiundneunzig, meinte Anton Biermann, benn

liegen ba.

Jatob Ehrlich lacht fonft jedesmal, wenn Anton Biermann einen Wit macht, dieses Mal lacht er nicht: er berechnet im Stillen, wie viel Indianer, die Frangofen noch bei Seite geTassen, auf sein Theil kommen, wenn ihrer wirklich so viel sind. Jakob Ehrlich kann die Zahl nicht herausbringen; gelangt aber zu dem Resultat, daß es unter allen Umständen eine harts Arbeit werden wird.

Die Andern blickten Base Ursel fragend an. Daß die Nachricht von Konrad herrührte, war gewiß. Wie hatte es Konrad ersahren? Base Ursel hätte nun eigentlich ihre gestrige Expedition mit dem Pfarrer erzählen müssen; aber dann konnte nicht verschwiegen bleiben, daß ohne ihre Vermittlung Konrad jest nicht hier wäre, und davon mochte sie nicht sprechen — heut' wenigstens nicht. Sie begnügte sich also, zu sagen, Konrad habe das Lager der Feinde gefunden und beodachtet, und sie Kopf für Kopf gezählt, und daß sie sich in zwei Hausen getheilt, von denen der größere: hundert Franzen und ebenso viele Onondagas und mindestens zweihundert Oneidas, nach dem Mohawt aufgebrochen wäre und jest dort wohl angekommen sein würde; daß aber die Oneidas kein Herz für die Sache hätten, und wenigstens die Möglichkeit sei, daß sie im entscheidenden Augenblicke absielen und zu den alten Bundessenossen übergingen.

Wenn es fo steht, konnen wir auch noch auf Entsat vom

Bater rechnen; meinte Richard Berdheimer.

Wir wollen auf Niemand rechnen, als auf uns felbst, sagte Lambert.

Was haben die Kerls denn nun vor? fragte Anton Bier-

Aus dem Walde heraus, in welchem seit der letzten halben Stunde die Feinde gänzlich verschwunden waren, traten drei Männer: ein Franzose und zwei Indianer. Sie hatten die Waffen abgelegt, dafür trugen sie lange Stangen, an deren Spitze weiße Tücher befestigt waren. Sie schwenkten wiederholt die Stangen und ließen die Tücher flattern. So kamen sie langsamen Schrittes heran, als seien sie nicht ganz sicher und wollten sich erst überzeugen, ob man auf der andern Seite geneigt sei, die Parlamentärslagge zu achten. Anton Biermann und Jakob Ehrlich verspürten dazu keine Neigung. Sie mein-

ten, die Schufte hätten im vorigen Jahr und niemals Pardon gegeben, und würden sich ihrerseits den Teufel an weiße Lappen kehren; und wenn ihrer auch nur Drei seien, so seien sie doch immer noch drei Schuß Pulver werth. Lambert hatte genug zu thun, die Aufgeregten zu beschwichtigen und ihnen klar zu machen, daß es nicht Brauch sei, auf Unbewaffnete zu schießen, und daß sie, als Deutsche, nicht damit den Ansang machen wollten.

Unterbessen hatten sich die Parlamentare bis auf eine kurze Strecke dem Hause genähert. Lambert erschien auf der Galerie, nachdem er den Andern geheißen, sich nicht blicken zu lassen: Halt!

Die brei standen. Was wollt Ihr?

Giebt es Einen unter Euch, ber frangösisch spricht? fragte ber Frangose auf beutsch.

Wir sprechen nur beutsch, antwortete Lambert: Was

wollt Ihr?

Der Franzose, ein langer schwärzlicher Kerl, stellte sich in möglichst theatralische Bositur, indem er die Barlamentärstange mit der linken hand in den Boden pflanzte und die rechte zum

Simmel hob und rief:

Ich, Roger de Saint Croix, Lieutenant im Dienste Seiner allerchristlichsten Majestät, Louis XV., und Befehlshaber Sr. Majestät hiesiger Truppen und der mit uns verbündeten Indianer vom Stamme der Onondagas, thue Euch hiermit kund und zu wissen, daß, wenn Ihr sofort und auf der Stelle die Waffen ablegt und Euch ergebt auf Gnade und Ungnade, wir Euch und Eure Weiber und Kinder am Leben lassen, Euch auch in Eurem Besithum nicht schädigen, vielmehr Alles: Haus und Hof und Bieh unversehrt lassen werden. Andernfalls aber, wenn Ihr wahnstnnig genug wäret, noch ferneren Widerstand zu leisten gegen die formidable Uebermacht von sechshundert wohlbewassneten und disciplinirten Soldaten Sr. Majestät und eben so vielen tapsern und grausamen Indianern, so schwöre ich, Roger de Saint Croix, daß keiner von Euch mit dem

Leben davon fommen wird, weber Ihr noch Gure Weiber und Rinder, und daß wir Gure Häuser und Sofe dem Erdboden gleich machen werden, daß Niemand die Stelle wiederfinden foll,

wo felbige geftanden.

Der Mann, der das Deutsche geläusig genug, wenn auch mit französischem Accente sprach, hatte lauter und lauter gesschrieen, dis er zuletzt nur noch kreischte. Jetzt ließ er den gestiz culirenden rechten Arm an der Seite herabfallen und stand da, in lässiger Haltung, wie Jemand, der eine gleichgültige Untershaltung führt, die er abbrechen oder sortsetzen wird, wie es eben dem Andern belieben mag.

Soll ich für Euch antworten, fragte Anton, indem er an

feine Buchfe ichlug.

Still! sagte Kambert, und dann seine Stimme erhebend: So kehrt zu Euren Leuten zurück und sagt ihnen, daß wir hier vereinigten deutschen Männer, Einer wie Alle und Alle wie Einer, entschlossen sind, das Halten, komme, was da wolle; und daß wir gutes Muthes sind, es halten zu können, und wenn Ihr wirklich zwölshundert wäret, wie Ihr hundertundsünfzig auf den Kopf seid, die zehn, die da schon liegen, mitgerechnet.

Der Franzose machte eine lebhafte Bewegung der Ueberraschung und wandte sich zu seinen Begleitern, die, ohne eine Miene zu verändern, ohne sich zu regen, dagestanden hatten. Er schien ihnen etwas mitzutheisen, was auch ihre Ausmerksamkeit erregte, dann nahm er wieder die theatralische Position von

porhin an und rief:

Aus dem, was Ihr zuletzt gesagt, obgleich es falsch, entnehme ich, daß ein gewisser Konrad Sternberg bei Euch ist. Ich verspreche Euch, daß Euch kein Haar gekrümmt werden soll, und hundert Louisd'or dazu, wenn Ihr uns diesen Konrad Sternberg ausliefert.

Der Mann, von dem Ihr sprecht, erwiederte Lambert, ist bei uns, und Ihr habt den Knall seiner Büchse schon zweimal gehört, und werdet ihn, wenn es Euch beliebt, noch öfter zu

hören befommen.

Aber biefer Ronrad ift ein Berrather, ber uns auf bie

ichmählichste Beije betrogen hat, fchrie ber Frangofe.

Ich bin kein Verräther, schrie Konrad, der plötzlich neben Lambert stand: ich habe Euch gesagt, daß ich mich frei machen würde, sobald ich es vermöchte. Wenn Ihr diesmal geglaubt habt, daß Euer sechs mich halten könnten, so werdet Ihr mir das nächste Mal wohl ein Dutend zur Bewachung geben.

Das nächste Mal werbe ich bamit anfangen, Guch erft ben Stalp und dann ben Ropf vor die Fuge zu legen, freischte ber

Frangofe in den höchften Tonen.

Genug! rief Lambert: ich gebe Euch zehn Minuten, in ben Balb zurudzufommen; wer von Guch fich bann noch braugen

feben läßt, thut es auf feine Befahr.

Der Franzose ballte die Faust, besann sich dann aber darauf, was ein Franzose unter allen Umständen deutschen Tölpeln gegenüber sich selbst schuldig sei, und zog, indem er sich graziös verbeugte, den großen dreieckigen Hut, machte dann auf den Haden Kehrt und schritt anfangs langsam, dann schneller und schneller dem Walbe zu, bis er zulett in einen regelrechten Trab siel, offenbar, um den Deutschen die Schande zu ersparen, vor Ablauf der bewußten zehn Minuten auf den Abgesandten Er. allerchristlichsten Majestät geschossen zu haben.

Herr meines Lebens, schrie Anton: jetzt erkenne ich ihn erst! Das ist ja derselbe Kerl, Jakob, der vor drei Jahren bei uns betteln kam und der sich hernach noch ein halbes Jahr in der Nachbarschaft umhertried. Er nannte sich Musjö Emil und sagte, er habe einen Kameraden im Zweikampf erschossen und beshalb sliehen müssen; aber Andre wollten wissen, er sei ein weggelaufener Galeerensclave. Hernach wollte er Sally heirathen, Joseph Kleemann's Farbige, aber die sagte, sie sei zu gut für einen Kerl wie der, und Hans Kessel, Sally's Schatz, prügelte ihn einmal windelweich, seitdem war er verschwunden. Her meines Lebens, und giebt sich hier für einen Lieutenant aus und spricht von allerchristlichster Majestät und will uns das liebe Leben sassen, dieser niederträchtige Tellersecker! dieser Galgenstrick!

So schalt und schimpfte der ehrliche Anton und behauptete, wenn er den Herrn Emil oder Saint Croix oder wie der Kerl heiße, nicht vor seine Büchse bekomme, so sei ihm der ganze Spaß verdorben.

Die Andern hätten gern gewußt, was Konrad mit dem Franzosen vorgehabt, aber ihre Neugier blieb unbefriedigt, denn Konrad hatte sich alsbald wieder hinausbegeben, und schon wurde die Ausmerksamkeit der Belagerten nach einer andern Seite gelenkt. Bon dem Hof stieg eine Rauchsäule auf, die mit jedem Momente dichter und schwärzer wurde, dis die Lohe aus dem Schwall hervordrach. Der Feind hatte seine Drohung wahr gemacht. Es schien eine nutslose Grausamkeit, denn der Hof lag zu weit vom Blockhause entsernt, als daß die Flamme hätte herüberspringen können, trotzdem der Wind, der sich jett ein wenig ausgemacht hatte, nach dem Hause stand und Rauch und Funken auf dasselbe zutrieb. Aber war doch dieser ganze Krieg eine einzige Kette solcher Grausamkeiten! Lambert hatte heute Morgen im Geiste gesehen, was er jetzt in Wirklichseit sah, aber — er hatte das Alles mit seinen eigenen Händen geschafsen, und seine Hände legten sich sessen Baufe und der Büchse.

Da frachte oben ein Schuß und noch einer, und Base Ursel rief zur Bodentreppe hinab: Achtung! Augen links! im

Rohr!

Die Bebentung dieser Worte und der Schüsse, die oben abgeseuert waren, wurde alsbald klar. Die Ausmerksamkeit der Belagerten war nicht umsonst nach der Landseite gelenkt worden! In dem dichten, mannshohen Schilf und Rohr, mit welchem das User des Ereek bewachsen war, konnte man vom Walde aus dis auf hundert Schritt an das Haus herankommen — ein verzweiseltes Unternehmen! denn der Untergrund war bodens los sumpsig, soweit das Schilf stand, und wo dasselbe endigte, sloß der Ereek tief und reißend; aber man hatte es gewagt, und es zeigte sich bald, mit welchem Ersolge. Bald hier, bald da, und in immer schnellerer Folge knallte es aus dem Rohr; es mußte bereits eine beträchtliche Zahl den gefährlichen Weg

betreten und fich am Ufer eingenistet haben, trothdem die im hause Mas thaten, um sich einer so unbequemen und gefähr= lichen Nachbarschaft zu entledigen. Wo immer ein adlerfedergeschmückter Ropf, oder nachter Urm sich zeigte, oder der Lauf eines Gewehrs aufblitte, ja, wo nur das Schilf sich bewegte, schlug eine Rugel ein; aber, wenn auch bereits ein paar leblose Körper den Creek hinabschwammen, andre sicher todt oder verwundet zwischen den Binsen lagen, noch andre in dem Morast versunken sein mochten - die Uebergahl mar zu groß. und der kühne, durch so schwere Verluste erbitterte Feind schien es auf's Aeußerste ankommen lassen zu wollen. Dazu kam, daß ber Abendwind fich immer mehr aufmachte und Die Spiten bes Schilfs unaufhörlich bin und her wiegte, fo daß es fchwer, ja oft unmöglich mar, die Bewegungen bes unfichtbaren Feindes gu verfolgen, und alfo mancher toftbare Schuf vergebens gethan wurde. Das machte offenbar die Angreifer fühner und fühner; immer weiter schob fich die Fenerlinie das Ufer hinab. immer dichter hagelten die Rugeln gegen die Bruftung und gegen das Dach; man mußte jeden Augenblick erwarten, bak sie aus dem Röhricht hervorbrechen und, die furze Strecke, welche fie noch von dem Sause trennte, schnellen Laufes durchmeffend, jum Sturm übergeben wurden.

Aber balb sollte es sich zeigen, daß man auf der anderen Seite keineswegs gewillt war, die Entscheidung des Tages auf diese eine Karte zu setzen. Un dem Waldessaume begann es plöglich sich zu regen und zu bewegen, als ob der Wald selbst lebendig geworden wäre. Breite, mannshohe Schirme, aus Tannenzweigen kunstvoll zusammengestellt, wurden heraus und in einer Linie aneinander und weiter die sanft ansteigende Wiesenstäden nach dem Hause zu geschoben oder getragen — man konnte es nicht unterscheiden — langsam zwar, aber doch vorwärts kommend, die man sich auf Büchsenschusweite genähert hatte, und die hinter den Schirmen postirten Schützen ein lebhaftes Feuer eröffneten. Die Schirme waren gewiß kein sichere Schutz für die Angreiser, aber sie erschwerten den Belagerten doch das Zielen, die nun überdies gezwungen waren,

ihre Aufmerksamkeit und ihre Buchsen nach zwei Geiten gu-

gleich zu richten.

Aber der schlaue Feind hatte seine Ersindsamkeit noch nicht erschöpft. Bon dem Hofe her, der jetzt beinahe vollständig niedergebrannt war, kamen sie ebenfalls, indem sie ein Dutzend von Lambert's großen Fässern vor sich her rollten, um, sobald sie nahe genug waren, dieselben aufzurichten und so sich einen Ball zu schaffen, der jeden Moment weiter vorgeschoben werden konnte und einen viel sichereren Schutz bot, als die Schirme auß Tannenzweigen. Anton Biermann hatte laut aufgelacht, als er die Fässer auf das Haus zukommen sah; aber nachdem er ein paar Schüsse, offenbar nutzloß, darauf abgeseuert hatte, lachte er nicht mehr und sagte leise zu seinem Freunde Jakob: Die

Beschichte wird ernfthaft.

Ernsthaft in der That! Roch hatte feiner von ihnen er= heblichen Schaden genommen, tropbem einer und der andre durch Splitter, welche die Rugeln von der Bruftung abschlugen, bos gerigt mar und heftig blutete. Aber der Rampf mahrte jest bereits ununterbrochen drei Stunden! Es mar ein beifes Stud Arbeit gewesen in der heißen Junisonne, und die Wangen ber Rampfer glühten, und bie Läufe ihrer Buchsen glühten. Dennoch hatte fich manches Auge, wenn es nur einen Moment von der blutigen, ungewohnten Arbeit aufschauen konnte, nach ber Sonne gerichtet und mit ichwerer Sorge beobachtet, wie schnell sie in diesen Stunden, Die nicht enden wollten, weiterrudte, wie tief fie bereits ftand. Go lange fie leuchtete, mochte Diefer verzweifelte Rampf einer Sandvoll Menschen gegen einen jo vielfach überlegenen, fühnen und verschlagenen Feind hinge= zogen werden und unentschieden bleiben. Aber wie bald mußte Die Entscheidung eintreten, wenn die Sonne fant und bas Dunkel heraufzog, das heute, wo der Mond erft nach Mitter= nacht aufging, ftundenlang mit undurchdringlichem Schleier bas Thal bededen murde, und in dem Schute Des Rebels und der Nacht der Feind heranschlich und heransturmte! Die Balfen des unteren Geschosses waren dick genug, und die einzige Thür fest verrammelt; aber ein Dutend Beile mußten in nicht allzulanger

Beit die Thür eingeschlagen haben, und die Balken, wie die sie waren, dem Feuer konnten sie nicht widerstehen! Dann aber blieb den Belagerten keine Wahl, als sich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, oder den Bersuch zu machen, sich mit den Wassen in der Hand aus dem brennenden, eng umstellten Hause einen Ausweg zu bahnen. Und auch so war ihr Untergang gewiß. Wer nicht sofort erschlagen wurde, mußte von der Ueberzahl der Bersolger auf der Flucht eingeholt und nieder-

gemacht werben.

So war die Lage. Sie konnte Niemand zweiselhaft sein, weder den Belagerten, noch den Belagerern, die sich längst überzeugt hatten, daß das Haus von höchstens zehn Büchsen vertheidigt wurde. Aber wie sehr diese Gewißheit auch ihre Kampsessust erhöht und ihren Rachedurst geschärft haben mochte — der Muth derer im Blockhause war ungebrochen. Niemand dachte an eine Flucht, die ja doch vergeblich, Niemand an Uebergabe, die mit einem qualvollen Tode gleichbedeutend war. — Alle waren sie entschlossen, sich dis zum letzten Athemzuge zu vertheidigen, und lieber sich selbst und, wenn es sein müßte, Einer dem Andern den Tod zu geben, als dem Feinde lebend in die grausamen Hände zu fallen.

Lambert und Katharine hatten sich das schon vorher gesagt, und sie hatten während des Kampses mehr als einmal den Todesbund mit stummen beredten Blicken besiegelt. Aber nicht nur für den Geliebten war das muthige Mädchen wie ein Banner gewesen, das dem kühnen Krieger vorauf in die Schlacht slattert und an welchem seine Blicke mit jener Bezgeisterung haften, die den Tod überwindet. Wer die Bleiche, still Entschlossene, rastlos Helsende nur ansah, der hatte aus einem Quell des Muthes und der Krast getrunken, daß ihm das bange Herz höher schlug und die ermüdeten Glieder wieder erstarkten. Sie hatte des Gebotes, das immer von Neuem an sie erging: "Bleib' weg, Katharine! steh' nicht da, Katharine!" nicht geachtet. Wo sie sich nöthig wußte, da war sie: oben bei den Männern auf dem Boden unter dem glühenden Dach, unten bei denen auf der Galerie, diesem einen Trunk reichend,

jenem die eben abgeschossene Büchse aus der Hand nehmend, dem andern ein Gewehr, das sie selbst geladen, in die Hand drückend. Denn auch das hatte sie gelernt, schnell, wie sie Alles lernte, nachdem sie gesehen, daß Abam Bellinger, trotzen er sich redlich mühte und ihm der Schweiß in Strömen von der Stirn rann, den Ansorderungen nicht genügen konnte und die Schützen oft vergeblich nach ihren Waffen riefen.

So war sie eben wieder in dem innern Raum beschäftigt, als Konrad, Base Ursel, der alte Christian und der Pfarrer von oben herabkamen, mahrend auch die auf der Galerie zu

schiegen aufhörten und es felbft braugen ftill murbe.

Was geht vor? fragte Katharine.

Sie werben es mit einem zweiten Sturm versuchen wollen, sagte Lambert, der von der Galerie hereintrat: Es ist gut, daß Ihr kommt, wir mussen jetzt alle Mann auf die Galerie, wir werden sie bald genug unter uns haben.

Much andere traten herein, zu hören, mas nun geschehen

folle; man war faft vollzählig versammelt.

Ich benke, sagte Lambert: wir geben keinen Schuß ab, bis sie auf ber Mauer sind, benn sie würden jett doch nicht wieder umkehren, und wir haben dann ihrer acht sicher. Hernach wollen wir fünf die Andern in Respect halten, während Ihr versucht, ob Ihr ben Schuften unter uns das Handwerk legen könnt. Sind alle Büchsen geladen?

Bier! und hier! fagten Ratharine und Abam, die beiden

letten Büchsen hinreichend.

Der Zufall wollte, daß es gerade Lambert's und Konrad's Büchsen waren; und wie sie beide zu gleicher Zeit herantraten und Jeder die Hand nach der Waffe ausstreckte, da war es kein Zufall, daß es bei beiden die linke Hand war, denn sie hatten sich im nächsten Moment die Rechte gereicht und standen so vor Katharine, die tief erröthend einen Schritt zurückswich, als fürchtete sie, daß ihre Nähe den Bund der Brüder von Neuem stören könne. Aber der Pfarrer legte seine Hand auf die Hände der Brüder, die sich in kräftigem Drucke festshielten, und sagte: So wie diese Beiden, die sich einen Augens

blick verloren hatten, in der Stunde der Gefahr sich wiedergefunden haben, um im Leben und im Sterben und in Ewigkeit
vereint zu sein und zu bleiben, so, Ihr lieben Brüder und
Schwestern, lasset und Gott danken und preisen, daß wir Alle
hier so einmüthig beieinander stehen und daß wir in dieser
seierlichen Stunde, die nach menschlicher Berechnung unsere letzte
ist, das höchste Gebot erfüllen und uns untereinander lieben.
Und weil uns Höheres, als dies, das Leben nicht bieten kann,
und wenn wir tausend Jahre lebten, so laßt uns ohne Klage
von dem lieben Leben Abschied nehmen! Wir wersen es nicht
leichtsinnig fort; wir haben es vertheidigt, so gut wir konnten.
Aber wir sind nur Fleisch und Blut, und diese unsere Burg
ist von Holz. Gott aber, der uns nach seinem Ebenbilde schuf
und uns seinen Obem einblies — Gott ist ein Geist und eine
sesse Lung. Eine sesse Surg ist unser Gott!

Und wie der Pfarrer das Wort gesprochen, da — als hätte es der Geist ihnen gegeben, den sie angerusen, — zuckte es durch die kleine Gemeinde, und wie aus einem Munde er-

schallte es in feierlichem Chor:

"Ein' feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Wehr und Wassen, Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns jest hat betrossen, Der alte, bose Feind, Mit Ernst er's jest meint. Groß' Macht und viel' List Sein' grausam' Rüstung ist, Auf Erden ist nicht seines Gleichen.

Mit uni'rer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren; Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen. Fragst Du, wer er ist, Er heißt Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist fein andrer Gott, Das Feld muß er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel mar' Und wollt' uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es muß uns boch gelingen!"

Und ba waren fie von allen Seiten zugleich, als hatte ber Bach und die Brairie und ber Wald fie auf einmal ausgespieen: ba tamen fie in wilden Sprungen, die Beile und die Flinten und die Reisigbundel schwingend, Franzosen und Indianer: Jäger und Hunde, zum Kampfe hetzend, vor Kampfsgier heulend. Im Nu war der kurze Zwischenraum überflogen. Sinein in den Graben, zur Mauer hinauf, in tollem Schwunge. mit den Nägeln sich einhakend, Giner auf den Schultern des Andern: hinauf, hinauf!

Sinauf, aber nicht hinüber! gum wenigsten die Ersten nicht! So wie ein Kopf über ber Mauer auftaucht, ein paar Ellbogen fich aufstemmen, eine Bruft fich bietet, tommt die todtliche Rugel und der Berwegene rollt in den Graben gurud: ber Erfte und der Zweite, der Dritte und der Bierte — dem Fünften endlich gelingt es und einem Sechsten, und jetzt einem halben Dutend auf einmal, und an einer andern Stelle noch einem paar. Das find genug! Der Zweck ist erreicht! Commandoworte werden gerufen. Die noch jenseits ber Mauer find, gieben fich wieder gurud, zu zwei und zwei einen gefchloffenen Rreis um bas Saus formirend, und unabläffig fenernd, um wieder - und bann zum letten Male - porzugehen, fobald bie, welche bis jum Saufe gedrungen find, ihr Wert vollbracht haben.

Und bald wird es vollbracht fein. Scharfe Beile haden in die Thur; die Beilschwinger verstehen ihre Arbeit, sie haben icon in manches verschloffene Saus Breiche geschlagen! Und Die auf ber andern, dem Wind zugekehrten Seite verftehen ihre Arbeit nicht minder qut; fie haben schon an manches Saus. bem fie nicht anders beikommen konnten, den Fenerbrand gelegt! Wohl schießen die oben durch die runden Löcher in dem Boben ber Galerie, und ein ober zwei von benen unten muffen ihre Rühnheit mit bem Leben bezahlen; aber die Andern fteben gebedt, und ber Rugelregen, mit welchem bas Saus überschüttet

wird, zersplittert die Kräfte der Belagerten, die sich nach allen Seiten zugleich wenden sollen. Noch ein paar Hiebe, und die Thur liegt in Trümmern, und aus dem dicen Rauch, der drifben aufsteigt, wird bald die Lobe herausschlagen.

Die Belagerten missen es. Ein Bersuch, die drohende Gefahr — und wäre es auch nur für turze Frist — zu bewältigen, muß gemacht werden. Sie müssen einen Ausfall wagen: ihrer

Bwei follen es. Welche zwei?

Ich, ruft ber brave Bfarrer. Bas ist an mir gelegen?

3ch, ruft Konrad; bas ift meine Sache!

Konrad's und meine, ruft Lambert mit starter Stimme: und Niemandes sonst! Hinweg Ihr Andern, auf Gure Posten! Du, Richard und Fritz! Ihr haltet die Thur besetzt. Hier

find die Beile, und nun in Gottes Namen!

Die Balken, welche die Thür von innen sichern, werden weggeräumt, ein starkes Brett bloßzulegen, welches genau in die Oessumg paßt, und an welches bereits, da die eigentliche Thür zertrümmert ist, die Schläge von außen dröhnen. Der lette Balken wird weggezogen; das Brett fällt, die Bresche, welche die Belagerer gewollt, ist da, und aus der Bresche hervor stürzt Lambert und, Konrad bei Seite drängend, der alte Christian Dittmar, hoch die Art in den nervigen Armen schwingend, rusend: die Deutschland allewege!

Es ist das erste Wort, das heute aus seinem Munde kommt, und es ist sein letztes — für heute und für immer! Bon drei Kugeln auf einmal durchbohrt, von einem Dutend Messerstichen und Beilhieben zerseischt und zerschmettert, fällt er; aber sein hochherziger Zweck ist erreicht. Er hat die erste Wuth des Anpralls gebrochen; er hat den beiden jungen Männern hinter ihm eine Gasse gemacht. Sie stürzen in diese Gasse; nichts kann Konrad's Riesenkraft widerstehen. Hageldicht fallen seine Streiche, er wüthet in dem Schwarm, wie ein Jaguar zwischen Schasen. Ja, es ist der Jaguar, der über sie gekommen ist! der große Jaguar, wie sie ihn nennen an den Seen, und der schon so Manchen aus dem Stamme der Onondagas zerrissen hat! Sie wollen mit dem bösen Geiste-selber kämpsen,

aber fie konnen nicht die Augen bes großen Jaguar lodern feben; fie vermogen nichts gegen ben großen Jaguar! Sie fturgen bavon, auf die Mauer zu, über die Mauer, in den Graben hinab, von Ronrad verfolgt, bem Lambert, welcher bereits ben Scheiterhaufen außeinander geriffen bat, guruft: er folle nicht weiter, er muffe gurud! Denn Die Andern, welche Die ichimpf= liche Flucht ihrer Gefährten feben, haben ihr Feuer nur auf Die Beiden gerichtet, Rugel auf Rugel fchlägt neben Lambert in die Wand; es ift ein Bunder, dag er noch unverlett ift, ja, daß er noch lebt! Aber er bentt gar nicht an fich; er bentt nur an ben lowenbergigen Bruder. Er fturgt auf den Rasenden zu, der eben mit drei Indianern - den letten innerhalb des Ringes — hart an ber Mauer fampft. Sie follen nicht mehr binüber. Er ergreift ben Ginen, wirhelt ihn empor und schmettert ihn gegen die Mauer, auf welcher der Unglückliche mit gerbrochenem Genick liegen bleibt; die beiden Andern benuten den Augenblid; fie flettern über bie Mauer; ber Gine brudt, ebe er fich in den Graben gleiten läßt, fein Gewehr ab.

Komm' herein, um Gotteswillen, Konrad! ruft Lambert.

Er ergreift Konrad bei der Hand; er zieht ihn mit sich fort; sie haben die Thür fast erreicht; da schwankt Konrad, wie ein Trunkener. Lambert fast ihn um den Leib. Es ist nichts, lieber Bruder, sagt Konrad und richtet sich auf; aber in der Thür bricht er zusammen, ein Blutstrom stürzt aus seinem Munde und netzt die Schwelle, die er nicht wieder hat betreten wollen, es komme denn sein Blut über ihn.

Die Thür ist wieder verwahrt, stärker noch, als zuvor. Das Feuer, das Lambert auseinander gerissen hat, verschwelt machtlos am Juße des Hausein. Das Haus ist gerettet: auf wie lange? die kleine Schaar, die es vertheidigt, ist um zwei Kämpfer ärmer; die llebrigen sind von der surchtbaren Arbeit bis zum Tode erschöpft; die Munition ist die auf wenige Schüsse verbraucht, und die Sonne schießt ihre letzten rothen Strahlen über den einsamen Kampfplat im Walde. In wenigen Minuten wird sie untergehen; die Nacht wird heransziehen — die letzte Nacht.

Dein Bruder ift todt! fagt ber Pfarrer gu Lambert.

Er ist uns vorangegangen, erwiederte Cambert: - Bleibe in

meiner Nähe, Ratharine.

Der Pfarrer und Katharine sind unten um Konrad besichäftigt gewesen. Der Pfarrer ist ein heilsundiger Mann; aber hier hat seine Kunst nichts vermocht. Konrad hat die schönen blauen Augen nur noch einmal aufgeschlagen mit einem wirren Blick, der plöglich hell und klar geworden, als durch die Nebel des Todes Katharine's Antlitz ihm erschienen ist. Dann hat er still, mit geschlossenen Augen dagelegen, tiefer Friede in den noch eben so wilden, kampsestrozigen Zügen, und hat noch einmal aufgeathmet. Dann ist sein Haupt auf die Seite gesunken, als dürfe er nun ruhig schlafen.

Die Sonne ift in die Balber getaucht; um die auf ber

Galerie fließt blutrother Abendschein.

Worauf warten die Kerls? fragt Jakob Ehrlich.

Dir wird die Ewigkeit noch lang genug werden, Narre, erwiedert Anton Biermann.

Wenn der Vater uns Entsat schicken will, wird er sich beeilen muffen, sagt Richard Hercheimer mit einem schwers muthigen Lächeln.

Hurrah, hurrah und abermals hurrah! ichreit Abam Bel-

linger oben zur Dachlufe heraus.

Der Abam ift verrudt geworden, fagt Frit Bolg.

Sie kommen, sie kommen! schreit Adam, der jest die Bodentreppe hinabstürzt und wie ein Toller herumtanzt und dann dem Pfarrer laut weinend in die Arme fturzt.

Armer Junge, armer Junge! fagt ber Pfarrer.

Lambert ift um die Galerie herumgegangen auf die andere Seite, von der man den Creek hinabsieht bis an die Waldsede, wo der Weg eine Biegung macht und dann verschwindet, um etwas weiter hin noch einmal auf eine kürzere Strecke sichtbar zu werden. Der Weg liegt frei da hüben und drüben; die schwache Hoffnung, die in Lambert aufgeglimmt war, erlischt alsbald; er schüttelt traurig das Haupt.

Und doch! welch ein Ton ift das? Gin dumpfer, starker

Ton, den Lambert deutlich vernimmt, denn in diesem Augen-blick ift auch das Geschrei der Feinde verstummt. Der Ton wird schwächer und wieder stärker; Lambert pocht das Herz

gum Berfpringen.

Jum Zerspringen.
Und plötzlich biegt es um die Waldede: ein, zwei, drei Reiter in vollem Jagen, und einen Moment darauf ein ganzer Haufe: zwanzig, dreißig Pferde, unter deren Hufen der Boden dröhnt. Die Reiter schwingen ihre Büchsen; und, Hurrah! hurrah! schalt es bis zu Lambert hin.
Er springt zu den Genossen. Habt Ihr Alle geladen? Dann auf und darauf! jett ist die Reihe an uns gefommen;

jest wollen wir sie jagen!
Eine scharfe Jagb, eine wilbe Jagb auf der bämmrigen Prairie hinter den Franzosen und ihren Indianern her, die in toller Flucht nach dem Walde stürzen, und deutsche Büchsen fnallen binterbrein!

## XVI.

Es war im fünften Sommer nach diesen Ereignissen, da brachte die Augustsonne, welche in strahlender Glorie sich aus den Wäldern hob, den Deutschen am Ereek und Mohawk und am Shoharie einen gar herrlichen Tag. Heute mochten Bison und Hirch unbelästigt ihre Pfade durch den Urwald ziehen — der Jäger nahm den scharfen Schuß aus der Büchse und that dafür eine tüchtige Ladung losen Pulvers hinein; heute blieben Kühe und Schase in den Koppeln sich selbst überlassen — der Hirbeit auf den Feldern und wäre sauber gebürstet und einen großen Blumenstrauß an den Hut gesteckt; heute ruhte die Arbeit auf den Feldern und wäre sie noch so dringend gewesen — der Ackersmann batte Oringenderes zu thun: er und der - ber Ackersmann hatte Dringenderes zu thun: er und ber

Hirt und der Jäger und alle Welt, Jung und Alt, Männer, Weiber und Kinder — sie hatten ein großes Fest zu feiern,

das große, munderschöne Friedensfeft.

Denn Friede mar es wieder auf Erden, die sieben lange Jahre hindurch das Blut ihrer Kinder in Strömen getrunken: Friede drüben in der alten Heimath, Friede hüben in der neuen. Dort war der Held des Jahrhunderts, der alte Fritz, der große Preußenkönig mit seinen Feinden fertig geworden und hatte den Degen in die Scheide gesteckt; so mochte denn auch hier das Kriegsbeil begraben werden.

2mar mar es in den letten Jahren schon stumpf genug Seitdem im Frühsommer 58 der Angriff der Frangofen und ihrer Indianer fo mader von den Deutschen gurudgeschlagen mar, hatten jene keinen Ginfall mehr über eine Grenze gewagt, die von einem so streitbaren Geschlecht vertheidigt murde; und als nun gar Fort Frontenac gefallen und endlich Quebed im folgenden Jahre übergeben mar, ba mar ber Sieg Englands entschieden gewesen, und mas noch folgte, nur ein letztes Auffladern und Funtenftieben bes großen Brandes. Aber für ein beutsches Schindel- ober Strohdach find auch Funken gefährlich, und noch immer hatte fich ber hausherr mit Sorgen zu Beit gelegt, und war am andern Morgen mit der Buchse auf ber Schulter an die Arbeit gegangen — nun war auch die lette Spur der Unficherheit geschwunden, und Friede, Friede läuteten Die Gloden in den Kirchlein weit binein in Die sonnigen Felder und ftillen Balber!

Und aus den Wälbern, über die Felder kamen sie in sestelichen Schaaren, zu Fuß und zu Roß, Jung und Alt, blumengeschmückt, sich schon von fern fröhlichen Gruß zuschäckend und sich herzlich die Hände schüttelnd, wenn sie nun auf den Kreuzwegen zusammen trasen, und trauliches Gespräch psiegend, während sie zusammen weiter zogen durch das lachende Thal zwischen Wohamk und Creek den Hügel hinan, auf welchem die Kirche lag, die heute die Zahl der dankbar frommen Waller nicht zum kleinsten Theil fassen konnte.

Aber Gott wohnt nicht in Tempeln aus Menschenhanden

gemacht! Licht ift bas Rleid, bas er anhat; ber himmel ift fein Stuhl und die Erde feiner Fuge Schemel! Und bas ift ber Text der Bredigt, die der wurdige Bfarrer Rosenfrang beute unter bem lichten Simmel feiner Gemeinde halt, Die auf ber griffnen Erde in weitem, weitem Rreise um ihn ber verfammelt ift. Er preift in Worten, Die wie auf Ablerfittigen fiber die ftille Berfammlung raufchen, ben großen, guten Gott, gu dem fie gerufen in ihrer Roth und der fie errettet bat aus ber Gefahr braufen im milben Balbe, auf einsamer Brairie. Er gebenkt berer, die in biefem Rampfe gefallen find, und bak fie nicht vergeblich ihr theures Blut vergoffen haben für haus und Sof, darin ber Menich wohnen muß, um im Rreise ber Seinen, am häuslichen Beerbe, Die Tugenden ber Liebe, ber Silfbereitschaft, ber Geduld zu üben und zu leben nach dem Bilbe beffen, ber ihn erschuf. Und bag die Ueberlebenden nun berufen sind und außerwählt, nach ber fürchterlichen Arbeit bes Rrieges zu den toftlichen Werten bes Friedens: und bag aller Saber und Bant und Diggunft und Streit nun verbannt fein muffe aus der Gemeinde, fonft murden die Todten aufstehen und klagen und fragen: warum sind wir gestorben?

Die Stimme des Predigers hatte mehr als einmal vor Rührung gezittert. Hatte er doch Alles selbst mit durchgemacht und durchgekämpft! Kam ihm doch jedes Wort aus dem tiefsten Herzen! Und wie es von Herzen gekommen, so war es zu Herzen gegangen. Da war wohl kaum einer unter all den Hunderten, bessen über diese Gemeinde gesprochen, und daß der Herzen siehen Augen thränenleer geblieben wären; und als er den Segen über die Gemeinde gesprochen, und daß der Herz, der jetzt so sichtbar sein Antlitz siber ihnen leuchten lasse und ihnen den Frieden gegeben habe, sie auch ferner segnen und behüten möge und ihnen Frieden geben, Amen! da zitterte das Wort in allen Herzen nach und hunderte von Stimmen murmelten: Amen! Amen! wie wenn der Wind durch die Wipfel des Waldes rauscht. Und dann erhob sich das Rauschen stärker und mächtiger, und in seierlichen Accorden sluthete es dahin siber die sonnigen Felder:

"Nun bantet alle Gott!"

Dann zogen fie bavon, ftiller, als fie gefommen.

Aber das Friedensfest sollte ja auch ein Freudensest sein, und es waren neben den Alten viel zu viel Junge, als daß die Freude lange still hätte bleiben können. Da wurden zuerst ein paar muntere Worte schüchtern gewechselt, und dann hatte ein lustiger Bursch einen neckischen Einfall, den er doch unmöglich bei dem schönen, hellen Sonnenschein sür sich behalten konnte, und die Alten lächelten, die Bursche lachten und die Mädchen kicherten, und das Gelächter und die Fröhlichkeit waren so ansteckend, daß die Büchsen wie von selber loszingen, und eine Stunde später hätte, wer es nicht besser wußte, glauben mögen, das Herckeinsighen 57 und 58 nicht anzugreifen gewagt hatten, sollte heute am Friedenssest von deutschen Burschen im

Sturm genommen werden.

Das war nun freilich nicht nöthig. Nitolaus Bercheimer's großes, immer gastliches Saus hatte beute alle Thuren noch meiter als fonft aufgethan, benn manniglich und weiblich, mas am Mohamt mohnte und am Creek und Shoharie, Alles, mas beutsch mar, ober sich freuen wollte mit ben Deutschen, mar eingeladen und willfommen, von Rifolaus Berabeimer's Bier au trinten und von seinen Braten zu effen und fröhlich mit ben Fröhlichen bas große Fest feiern zu helfen. Und, Alle eingelaben maren, fo mar Riemand zu Saufe geblieben; es ware benn eine Mutter gewesen, die ihre Rinder nicht hatte allein laffen wollen, ober wer fonft durchaus nicht abtonimen fonnte. Selbst ber bide Johann Mertens mar gekommen und trieb fich schmungelnd amischen ben Gaften umber, Die Daumen in den Taschen seiner langen rothen Weste, außer wenn er Jemand auf die Seite gog, um ihn geheimnigvoll gu fragen, ob es nicht febr icon von bem Johann Mertens fei, bag er bem Nitolaus herdheimer ben Borrang gelaffen und fogar beffen Fest mit seiner Gegenwart beehre, der er boch ebenso gut eine große Gafterei ausrichten konne und vielleicht noch ein wenig beffer. Auch Sans Sabertorn mar erschienen und that fogar fehr bescheiben, und erinnerte ben Ginen ober ben Anderen daran, ob er nicht schon damals gesagt habe, drei Fähren über den Fluß seien nicht zu viel. Nun, sie wären jest ihrer sechs Fergen und hätten alle ihr gutes Brod. — Einige meinten freilich, Hans Habertorn spreche nur so, weil er Nifolaus Hercheimer jeden Pfennig schuldig sei, den die Fähre und die Schenke werth seien, und noch ein paar hundert Dollars dazu; aber wer hatte jest Zeit, dergleichen zu unterssuchen?

Die jungen Bursche und Mädchen gewiß nicht, die auf dem Wiesenplan neben dem Hause im Schatten der mächtigen Blatanen nach dem munteren Klange einer Bioline, zweier Pfeisen und einer Trommel unaufhörlich sich im Tanze schwangen. Und die Aelteren und die Alten, die unter dem langen Borbach bes Saufes im Rühlen fagen und bedächtig einen Rrug nach bem anderen leerten, hatten auch befferen Stoff gur Unterhaltung. Da erinnerte man sich — weil man es heute durfte beffen, mas man felbft, ober boch ber Bater, von bem Großvater wußten die wenigsten zu berichten — ausgestanden hatte drüben in der alten Heimath; wie der bose Feind, der Frangmann, gefengt und gebrannt, ben iconen, grunen Rhein hinauf und hinab; und wie der eigene Landesherr, mas der Franze ihnen nicht geraubt, burch seine Amtleute habe eintreiben laffen, bamit er in feinen herrlichen Schlöffern mit feinen Buhlerinnen praffen und glangende Feste feiern und große Jagben abhalten konnte, mahrend ber arme, von Frohnben und Laften aller Art gedrudte Bauer ichier Sungers ftarb. Und dann die Pfaffenwirthschaft! und ber Behnten! und bes heiligen, römischen Reiches beutscher Nation anderer endloser, unnennbarer Jammer! Ja, ja, es hatte drüben schlimm ausgesehen; und wenn es nun auch wohl ein gut Theil besser geworden, seitdem der große Preußenkönig, der alte Fritz, mit seinem Schwerte dazwischen gefahren und mit dem Krückstock wacker nachgeholfen — freier und schöner lebte es sich doch hier, wo man, wenn man es recht bedachte, eigentlich gar keinen Herrn hatte und der Pfarrer — waren just auch nicht alle fo brav, wie der Rosenkrant - boch mit fich sprechen ließ,

und man seines Lebens froh werden konnte, besonders jest, nachdem ber Franze zu Kreuz gefrochen und ber Krieg zu Ende!

Und nun kam man auf den Krieg zu sprechen. Das war ein unerschöpfliches Thema. Ein Jeder hatte daran Theil gesnommen, hatte selber mitgekämpst, und also hatte Jeder seine Geschichte zu erzählen, seine ganz besondere Geschichte, die — wenn auch sonst Niemandem — doch dem Erzähler die bei weitem interessanteste war. Dann aber gab es Ereignisse in dem Kriege, von denen alle zugaben, daß sich hier gleichsam das Interesse gipsle — Ereignisse, die hundert Wal durchsprochen waren und die man immer wieder gern noch einnal durchsprach, und die, tropdem die Augenzeugen zum größten Theil noch sebten, sich bereits in ein beinahe sagenhaftes Gewand

gehüllt hatten.

Bon biefen gang besonders mertwürdigen Ereigniffen mar aber feines mertwürdiger, als ber Rampf um das Sternberg'iche Saus im Jahre 58. Und wenn die Thatfache, daß fich neun Männer fechs ober fieben Stunden lang gegen hundertundfünfgia mobilbemaffnete Feinde behauptet hatten, schon an fich schier unglaublich mar, fo fpielten in der Geschichte noch ein paar Momente mit, die berfelben auch in den Augen der gang Ruchternen einen romantischen Anstrich gaben. Der Streit Brüder um das ichone Dadden, das jest als die iconfte Frau in dem gangen Diftricte galt; die Berfohnung in der letten Stunde und der gleich barauf erfolgende Belbentod Chriftian Dittmar's und Ronrad's - bes Aelteften und bes Jungften ber Schaar, und Beide gleich ichon geftorben, daß man nichts Befferes thun fann, als ihnen folgen, wie Bafe Urfel gefagt hatte, ba man die Beiden in die fühle Erde senkte. Run ja, fie mar ihnen bald genug gefolgt, die brave, munderliche Seele, die fo rauh that und beren Berg so weich mar, daß fie nicht mehr leben mochte und nicht mehr leben konnte ohne ihren alten Gatten, mit dem fie vierzig Sahre Freud' und Leid, fo viel des Leides! getragen, und ohne ihren wilben, ftarken, ihren letten, vielleicht am meiften geliebten Sohn. Ja, ja, bas mar er Bafe Urfet gewesen - ber Indianer, wie fie ihn ichon vorher genannt hatten, der große Jaguar, wie sie ihn noch heute an den Seen nannten — der Konrad Sternberg! Wisb und stark! Wenn der heute noch gelebt hätte, würde Cornelius Broomann vom Shoharie vorhin nicht den Sieg über die jungen Männer vom Mohamk davongetragen haben! Nun ja, es war keine Kleinigkeit, was der Cornelius geseistet! Einen Schlitten mit zwölfschweren Männern beladen und auf den ebenen Sandboden gestellt, an der Deichsel anderthalb Fuß breit von der Stelle zu ziehen! Aber Konrad hätte den Schlitten fünf Fuß geszogen und den Cornelius dazu auf die Schultern genommen! Fa, ja, der Konrad Sternberg war mit übermenschlichen Kräften begabt gewesen; würde er sonst — ein einzelner Mann — mit den vierundzwanzig Indianern fertig geworden sein, die schon bis an's Haus vorgedrungen waren! Und war es nicht übermenschliche Kühnheit von ihm, dem jeder einzelne Ononsdaga den Tod geschworen, trothdem zu ihnen in's Lager zu gehen und die Onondagas mit den Oneidas und beide wieder mit den Franzosen zu verhetzen und sich dann doch den Ononsdagas auszuliesern, als sie darauf bestanden, um doch wenigsstens eine Sicherheit zu haben, und ihnen zu erklären, er werde bei ihnen bleiben, so lange sie ihn zu halten vermöchten. Und die Tröpfe, die es doch besser wissen konten, hatten gemeint, daß dazu sechs Mann ausreichten, und hatten die sechs, mit dem Konrad als Wegweiser, in den Vortrab gestellt. Ja, er hatte ihnen die Wege gewiesen, dahin, von wo Keiner zurückskommt! So hatte er das Sternberg'sche Haus gerettet, und wenn man es recht bedachte, alle Saufer am Creef und Mohawt, da die Oneidas, als es eben zum Kampfe gekommen war, übergingen und die Franzosen und Onondagas froh sein konnten, daß man ste am Abend nicht schärfer verfolgte, weil man die Hälfte der Reiterei an den Creek schicken mußte, das Sternsberg'sche Haus zu entsetzen. Ja, das war ein Mann gewesen, der Konrad, wie wohl so leicht keiner wieder unter ihnen aufstehen würde, ein Simson unter den Philistern, der sie schlug nut eines Esels Kinnbacken, wie der Pfarrer heut' in der Pres digt gesagt, wenn er Konrad's Namen auch nicht genannt hatte.

Der Pfarrer wußte davon zu erzählen! er mar ja felbst dabei gewesen, und konnte noch mehr erzählen, wenn er wollte; aber er ging ja nie mit ber Sprache heraus, sobalb auf bas Cavitel Die Rede tam. Run, nun, es mar einem Diener des Friedens vielleicht nicht zu verbenken, wenn er jest nicht baran erinnert fein wollte, daß er fechs Indianer mit eigener Sand an jenem Tage erlegt habe: und wenn Lambert Sternberg fo felten über ben Bruder fpreche, fo habe er vielleicht auch feine Grunde, benn bas miffe ja Rebermann, baf bie Ratharine ben Ronrad mehr geliebt habe, als ihn, und daß der Lambert, trot seines Wohlstandes, nachdem er jett auch noch Base Ursel beerbt, und trot der schönen Frau und der schönen Rinder der ungludlichfte Mann in bem gangen Thale fei. Still, ba kommt ber Lambert mit bem Berdheimer, und welch fonderbaren fleinen Rerl haben fie benn ba aufgegabelt?

Nitolaus Bercheimer und Lambert traten zu ben Burbenträgern, beren Unterhaltung eben eine fo intereffante Wendung genommen hatte, und ftellten ihnen Mr. Brown aus Nem-Dort vor, welcher in Alband, wo er in Geschäften fich aufgehalten, von dem Friedensfest ber Deutschen am Mohamt gehört und fich. als ein Freund ber Deutschen, alsbald aufgemacht habe, Demfelben beizuwohnen und daffelbe mit feiern zu helfen. Bürdentrager hießen den fremden Serrn willfommen und fagten. cs fei eine große Ehre, die fie ju ichaten mußten, und ob Dr. Brown sich nicht mit Lambert - Bercheimer hatte fich bereits entfernt — an ihren Tisch setzen und ein Glas auf bas Wohl Gr. Majestät bes Königs leeren wolle? Mr. Brown mar gu dem lettern sofort bereit, trank auch auf das Wohl der Deutschen, entfernte fich aber bann unter bem Berfprechen, fpater mieder zu kommen mit Lambert, da er sich noch ein wenig auf dem Festplat umzusehen wünsche.

Mr. Brown hatte nicht nur in eigenen Geschäften, und nicht aus bloker Sympathie mit ben Deutschen ben weiten Beg von New-Pork nach Albany, von Albany hierher gemacht. fam im Auftrage ber Regierung, welche ben Werth ber beutschen Ansiedelungen am Mohamt und weiter hinauf nach den Seen

endlich begriffen und den ernsten Willen hatte, zur Förderung derselben nach Kräften beizutragen. Mr. Brown, als ein durch seine lange geschäftliche Berbindung mit den Deutschen zu dem Zwecke besonders geeigneter Mann, war mit der Mission bestraut worden. Er sollte sich mit den angesehensten der deutschen Männer, wie Nitolaus Herckeimer und Lambert Sternberg, in Berbindung setzen und deren Borschläge entgegennehmen. Er hatte bereits mit Nitolaus Herckeimer eine längere Unterredung in diesem Sinne gehabt und theilte jetzt dem jüngeren Freunde, während er mit demselben über den Festplatz weiter schritt, seine Ansichten mit. Still und aufmerksam hörte Lambert zu. Es entging ihm nicht, daß der Engländer im Grunde nur immer das Interesse seiner Nation im Auge hatte, wenn er von den Bortheilen sprach, welche den Deutschen aus dem Allen erwachsen sollten; und Mr. Brown leugnete das auch gar nicht.

Wir find ein praktisches Bolk, mein lieber, junger Freund, fagte er: und thun nichts um Gotteswillen; Geschäft ift eben Geschäft, aber dies hier ift ein ehrliches, ich meine eines, bei welchem beide Theile gewinnen. Natürlich follt Ihr uns in erfter Linie als Wall und Schutzmauer bienen gegen unfere Feinde, die Franzosen; sollt uns die Herrschaft über den Constinent, die uns nun einmal zukommt, immer weiter ausbreiten und befestigen helfen. Aber, wenn Ihr uns die Raftanien fo aus dem Feuer holt, tommen Guch die fugen Früchte nicht ebenfalls zu gute? und wenn Ihr Guch für ben König Georg fclagt, fampft Ihr nicht ebenfo gut für Guer eigen Saus und ben eigenen Hof? Was da, Mann! fo lange man nicht in feinen eigenen Schuben feststeht, muß man fich wohl an ben Undern lehnen. Macht, daß Ihr Deutschen in die Lage fommt, für eigene Rechnung und Gefahr auf dem Weltmarkt handelnd auftreten zu fonnen; bis babin werbet Ihr Guch ichon bamit begnügen muffen, Euch von uns in's Schlepptau nehmen zu laffen ober, wenn Ihr lieber wollt, unfre Wegemacher und Pioniere zu fein.

Der lebhafte alte Herr hatte seiner Gewohnheit gemäß zulett sehr laut gesprochen und dabei mit den mageren Aerms

chen gesticulirt und sein spanisches Rohr auf den Boden gestioßen. Jetzt blickte er sich beinahe scheu um, faßte Lambert unter den Arm und fuhr, indem er sich von demselben weiter

führen ließ, mit leiferer Stimme fort:

Und bann will ich Euch etwas anvertrauen, mein junger Freund, mopon ich um Alles in der Welt nicht möchte, daß es Mrs. Brown zu Ohren fame, und was Ihr auch fonst für Ench behalten mogt. Ihr erinnert Euch, Lambert, wie Ihr por fünf Jahren in New-Port wart und wir am Quai ftanben und Gure Landsleute ausschiffen faben, Die armen Tropfe. Es regnete heftig und die trubfelige Scene murbe baburch nicht Wohl! an diesen Morgen habe ich jest, mahgerade beitrer. rend wir hier herumschlendern, immerfort benfen muffen, und habe mir gefagt: welche unermekliche Lebenstraft muß in biefer Raffe fteden, Die nur ein Menschenalter brancht, um fich aus halbverhungerten, icheublidenden, Alles dulbenden Sclaven in pollsaftige, breitschultrige, sich den Teufel um Andre scheerende Freimanner zu vermandeln! Wie grenzenlos muß ein folches Beschlecht gelitten haben, um so tief zu finken! wie hoch muß es steigen, wenn diese Leiden von ihm genommen find, wenn es fich felbft, feinen guten Inftincten überlaffen ift; wenn bas Glück ihm gestattet, die ungeheure Rraft, die verborgen fchlum= merte, die jest taum gewedt ift, frei zu entfalten! Wie hoch muß es fteigen! wie weit muß es fich ausbreiten! mas ift ihm nicht erreichbar! Lachen Sie mich nicht aus, mein junger Freund! ich gittre, wenn ich bas bedente, wenn ich bebente, mas ein Beer, wie diefes, gur Beit noch ohne Officiere, nur bem Gefct der Schwere gleichsam folgend, erobern fann und erobern wird. wenn es fich felbft zu lenken und zu leiten und in Reih' und Blied zu marschiren lernt! Wie dem aber auch fein mag, fo viel ist mir schon jest klar: Ihr, die Ihr hier im Vordertreffen fteht, seid nur scheinbar unsere Avantgarbe; im Grunde bereitet Ihr Guren eigenen Landsleuten den Weg, feid Ihr mahr und wahrhaftig deutsche Bioniere. Aber, noch einmal: Kein Wort bavon, wenn Ihr diesen Herbst nach New-York kommt! Meine Nachbarn nennen mich so schon unter sich einen Dutchman, und

Mrs. Brown würde nie wieder — wohl! und da wir gerade von den Damen sprechen: wo ist denn Eure Frau, mit der Ihr damals fo eilig davongegangen feid? Ich gedenke morgen Eure Gastfreundschaft auf einige Tage in Anspruch zu nehmen und möchte benn boch gerne meiner ichonen Wirthin vorgeftellt fein.

Meine Frau, sagte Lambert, ist nicht hier. Sie — Berstehe, verstehe, unterbrach ihn der redselige alte Herr: Rleine häusliche Ereigniffe - tommen in den bestreaulirten Fa-

milien por. Berftehe!

Run. fagte Lambert lächelnd: unfer Rleinftes ift freilich icon ein halbes Sahr alt: aber meine Frau trennt fich doch ungern auf langere Zeit von den Rindern; und überdies ift gerade für meine Familie biefer Freudentag auch ein Tag traurigen Gebenkens.

Weiß, weiß, sagte ber alte Herr: Euer Bruber - wir haben davon gehört in New-Pork. Was wollt Ihr, Mann? Eure kühne That ist im Munde des Bolkes. Die Bankel-

fanger fingen fie auf ben Baffen:

"A Story, a Story Unto you I will tell, Concerning a brave hero" -

Sollte heißen two brave heroes; aber bas Bolf hält fich gern an Einen. Ihr mußt mir bas Alles ausführlich erzählen, wenn ich morgen zu Guch tomme.

Das foll gern geschehen, erwiederte Lambert: und so will ich mich benn heute von Guch verabschieden. Die Sonne fteht ichon tief, und ich mochte gern bei guter Beit zu Sause fein.

Lambert geleitete den alten Herrn zum Festgeber, der ihm bergliche Gruße an seine Frau auftrug und morgen mit dem Gafte zu tommen verfprach, um weitere Rudfprache zu nehmen und auf dem Wege feine Schwiegertochter, Die ihn por vierzehn Tagen mit einem Entelchen beschentt, zu besuchen. Denn Richard hatte nach Base Ursel's Tode bas Dittmar'sche Unwesen Lambert abgefauft und mar jest Lambert's nächster Nachbar. Richard trat herzu; er wollte Lambert begleiten. Das hatten auch Frit und August Bolg vielleicht gethan, aber ihre Frauen mochten fich noch nicht von bem Geste trennen, bas gerade jest auf feinem Sobepunkt ftand. Und bann hatten fich die Frauen in ben Ropf gefett, daß heute ober nie ber Tag fei, an welchem ihr Bruder Abam seine so lange behauptete Freiheit verlieren und zu den Fugen von Margareth Biermann, Anton Biermann's Schwester, niederlegen muffe. Abam trat bergu; er hatte geröthete Augen und stand nicht mehr ganz sicher auf seinen langen Beinen. Er umarmte Lambert und versicherte ihn unter heißen Thränen, daß der Menfch nur ein Berg habe und daß sein einziges Berg ein= für allemal vergeben, daß er aber, wenn es für Lambert's Rube nothig fei - eine Nothwendigkeit, die er vollkommen begreife - Jakob Chrlich's fürzlich gegebenem Beispiel folgen und eine Biermann heirathen wolle. obgleich der Mensch nur ein Herz habe und Margareth nicht halb so schon klinge, wie ein anderer Name, der nie über feine Lippen fommen werde, denn der Menfch habe nur ein Berg. und fein Berg -

Hier kamen Anton Biermann und sein Schwager Jakob, um den treulosen Ritter zu holen, und Anton, der die letzten Worte überhört hatte, versicherte Lambert, Adam sei ein completer Narr, aber im Grunde ein herzensguter, braver Kerl, und die alten Bellingers hätten eine hübsche runde Summe hinterlassen außer dem Anwesen, und wenn seine Schwester Gretchen wolle, so sei es ihm schon recht. Was Lambert dazu

fage?

Lambert sagte, daß er Adam immer das Wort geredet habe und es auch in diesem Falle thue, und in diesem Sinne sprach er sich auch gegen Richard Herkheimer aus, als die beiden Männer zwei Stunden später das Thal des Creek hinaufstrabten.

Der Abam ist gar kein' solcher Narr, sagte er: ber Bursche hat Mutterwis genug; und wenn er sich gern necken läßt, so kommen seine Gegner meistens auch nicht ungerupft bavon. Brav ist er auch, wenn er es sein muß, das hat er damals

bewiesen; und in der Ehe muß man eben brav sein. Darum rebe ich immer und überall zu, wenn es gilt, einen neuen Heerd zu gründen. Und dann, Richard, der Deutsche zumal gedeiht nur, wenn er einen eigenen Heerd hat, wenn er für Haus und Hof, für Weib und Kind sorgen und schaffen kann. So bezgrüße ich den Rauch, der von einem neuen Heerde aufsteigt, wie eine Fahne, um die sich eine Schaar sammeln wird: deutsche Pioniere, wie Mr. Brown sagt, die dem Heere vorausziehen, das nach uns kommen wird.

Richard schaute seinen Begleiter ein wenig verwundert an. Der Lambert hatte immer so seltsame Gedanken und Worte! Er hätte gern gefragt, was Lambert unter dem Heere, das nach ihnen kommen werde, verstehe; aber da waren sie gerade an seinem Hause angelangt, und Lambert bat ihn, Aennchen, seine Frau, zu grüßen, drückte ihm die Hand und trabte davon.

Ja, Lambert hatte immer so seltsame Gedanken, seltsam für alle Anderen, nur nicht für Katharine. Ihr durste er Alles sagen, was sein warmes Herz ihm eingab, worüber sein allezeit geschäftiger Geist grübelte. Sie, die Schöne, Gute, Kluge versstand es, fühlte es mit, und oft genug brachte sie Klarheit in die Dinge, die sich ihm nicht erhellen wollten. Was würde sie zu den Vorschlägen sagen, die ihm Mr. Brown gemacht? Fort, Hans, alter Bursche; noch einen kleinen Trab!

hans war es zufrieden; die fünf Jahre hatten ihm die Kräfte nicht geschmälert; er konnte, wenn's auf einen langen und scharfen Trab ankam, es noch mit jedem Bferde gehn Meilen

in der Runde aufnehmen.

Aber für diesmal wurde die allbekannte Ausdauer des wackern Pferdes auf keine harte Probe gestellt. Es hatte kannt ein paar hundert Schritte getrabt und sing eben an, an der Sache Bergnügen zu sinden, als sein Herr es mit einem plötzlichen Ruck anhielt und schon im nächsten Augenblick aus dem Sattel gesprungen war.

Ratharine! Lambert! Wie geht's den Kindern? Alle wohlauf! Konrad wollte nicht zu Bett gehen, bevor er Dich gesehen.

Und Urselchen?

Sat heute ihren britten Bahn befommen.

Und Käthchen? Schläft wundervoll.

Sie ichritten neben einander her, am Ufer hin, er ben Hans lose am Bügel.

Denift Du noch baran? fagte Ratharine.

Lambert brauchte nicht zu fragen, woran er benten follte. Dergleichen vergißt sich nicht; es war ihm, als ware es geftern

gemefen.

Und doch hatte sich so viel verändert seit jenem Abend! Wo fie damals ben felten betretenen Wiefenpfad ichritten, gingen fie jett durch wogende Aehrenfelder, auf einem wohlgebahnten Wege, bem eine tiefe, feste Wagenspur eingedrückt mar. Und angebaute Felder überall bis zu dem Rande des Waldes, der jett an mehr als einer Stelle viel weiter als bamals gurudtrat: und mo zwischendurch Stude der alten Waldwiese sich zeigten, ba maren fie mit großen Beden eingefaßt, über welche bier und da ein Füllen ober ein Rind die Vorüberwandelnden mit den großen, mattglänzenden Augen anftarrte, mahrend weiterhin in der Roppel die andern in dem faftigen Grafe weideten. Und über die Wiesen und Felder fort blickten die Schindelbacher eines großen Gehöftes, neben welchem der alte, abgebrannte Sof fich gar burftig ausgenommen haben murbe: und auf ber Stelle, wo bas Blodhaus geftanden, ragte jest ein stattliches fteinernes Saus, beffen Giebelfenster im letten Abendfonnenschein glühten.

Ja, es hatte sich viel verändert seit jenem Abend, von dem es Lambert war, als wäre er gestern gewesen, und dann wieder, als wäre er nie gewesen, als habe es nie ein Leben gegeben

ohne fein Weib, ohne feine Rinder!

Sie hatten Konrad zu Bett gebracht, und Katharine hatte mit ihrer fanften Stimme ben wilden Buben eingefungen, mabrend die beiden andern Kleinen bereits mit rothen Badchen in ihren Bettchen ruhig schlummerten. Jest sagen sie bor ber Thur in ber Gaisblattlaube, durch deren dichtes Gezweig ber

lane Sommernachtwind fäuselte.

Lambert hatte seiner Gattin die Ereignisse des Tages ber richtet und von Mr. Brown erzählt, und sie hatten Mr. Brown's Plan durchsprochen, die deutschen Ansiedelungen weiter den Ereek hinaufzusühren, hinüber dis zum Black River, womöglich dis zum Oneida-See; und wie Mr. Brown und Nikolaus Heimer und er selbst das Land kaufen würden, und er den neuen Ansiedlern ein Führer und Herzog sein sollte in der Wildnis. Und er theilte Katharinen mit, was der alte Herr von der Zustunft der Deutschen in Amerika gesagt, und wie der Engländer fürchte, daß diese arbeitsame, zähe, ausdauernde deutsche Rasse am Ende gar die englische überslügeln und ihr die Herrschaft siber den Continent entreißen werde.

Dies Wort aus bem Munde eines fo flugen Mannes fonnte

uns fehr ftolz machen, fagte Ratharine.

So bachte auch ich, erwiederte Lambert: und jetzt, wenn ich reislicher nachdenke, macht es nich sehr traurig.

Wie meinst Du, Lambert?

Ich meine, der Fleiß, die Mühe, die Arbeit, die Kraft, der Muth, die Unternehmungsluft, die wir aufwenden muffen, um es hier fo weit zu bringen, fie waren in ber alten Beimath beffer an ihrem Blat. Wie Du mir Deinen Bater ichilderft: mild, edel, hilfreich, gelehrt; wie mein Bater mar: rasch, entschieden, weitschauenden Blides; wie mein Dom Dittmar mar: unbeuglam, ftarr und tropia: wie unfer berrlicher Konrad mar und unfere prächtige Base Ursel - welch theures Blut, bas dieser neue Boden schon getrunken bat und in Rukunft trinken wird! Und bringt er nun die rechte Frucht ber toftbaren Saat? Ich weiß es nicht. Gefett, wir erreichten Alles, mas uns ber alte englische Freund verheift, - obgleich bas ja wie ein Märchen klingt und vielleicht ein Marchen ift - aber gefett, wir erreichten es und wir hatten bermaleinst bas reiche Erbe mit ben Engländern zu theilen - murden mir Deutsche bleiben? Ich zweifle baran, und Du felbft, Ratharine, haft mich biefen

Zweifel gelehrt. Was ware ich ohne Dich! und Du mußtest mir aus der alten Heimath kommen, konntest mir nur aus der alten Heimath kommen. In Deiner Seele klingt ein reinerer, tieferer Ton, gerade wie aus den schönen Liedern, die Du mit herübergebracht hast und die Keiner singen kann, wie Du. Wird dieser Ton in den Seelen unserer Kinder weiter klingen? Und was wird aus ihnen, wenn er verklingt?

Lambert schwieg; Ratharine lehnte bas Saupt an seine Schulter; fie fand feine Antwort auf eine Frage, die ihre eigene

Bruft schon oft mit trüber Sorge erfüllt hatte.

Und so, fuhr Lambert fort: ist mein Herz zwiesach getheilt. Wenn morgen der alte Freund kommt, werde ich mit ihm hinausgehen in die Wälber und ihm die Wege deuten, welche die Kommenden ziehen, die Stellen bezeichnen, auf denen sie ihre Hütten bauen müssen. Und ich selbst — ich möchte die Hütte abbrechen und Dich nehmen und die Kinder — Wie lautet doch das Lied, Katharine, mit dem Du vorhin unsern Buben in den Schlaf gesungen, das liebe, alte Lied aus der lieben, alten Heimath:

> "Bar' ich ein wilder Falle, Ich wollt' mich schwingen auf!"

Und er deutete gen Often, wo in den heiligen Mutterarmen der dunklen Nacht die Glorie des kommenden Tages schlummerte.

Enbe.



This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of